

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# gön, Kulturbilder

Elisha Jones Leipric., Dec. 9. 1873.



PREMENTED BY
THE HEIRS OF
ELISHA JONES
ASSOCIATE PROFESSIOR
OF LATIN 1881-88



ДЕ 71 .G 5 9 5



### Kulturbilder

aus

Hellas und Rom.

3meiter Band.

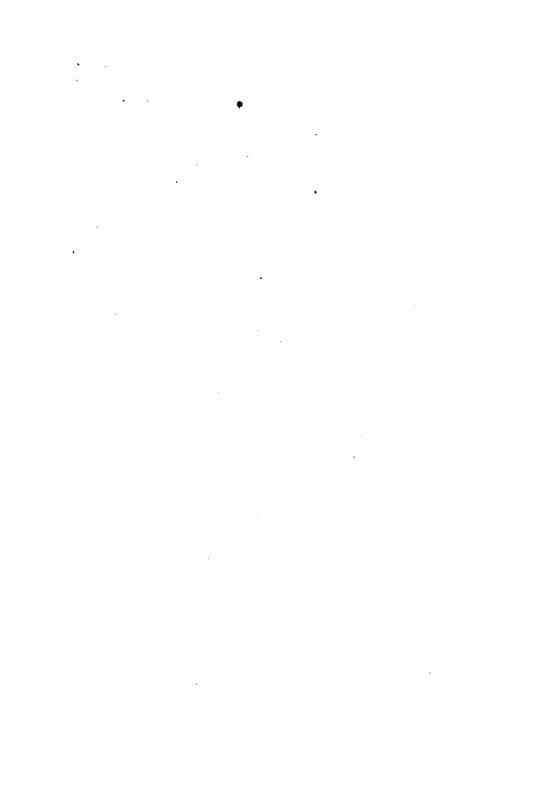

## Kulturbilder

### ans hellas und Rom

. bon

Dr. Hermann Göll, Brofeffor und Broretter am Gumnafium ju Schleig.

Zweite berichtigte und vermehrte Auflage.

3weiter Band.

Leipzig. Johann Friedrich Hartknoch. 1869. Das Uebersetungerecht in frembe Sprachen wird vorbehalten.

### Inhalt.

| ī.    | Die jogiale Stellung bes Beibes             |    |   |  | Seit  |
|-------|---------------------------------------------|----|---|--|-------|
|       | Tolerang, Seftirerei und Broselptenmacherei |    |   |  |       |
|       | Gefpenfterfput und Geifterzwang             |    |   |  |       |
|       | Die bramatischen Dichter und Rünftler       |    |   |  |       |
|       | Die Sachwalter und Rechtsgelehrten          |    |   |  |       |
| VI.   | Die römischen Militarverhältniffe           |    |   |  | . 159 |
| VII.  | Die Rriegsmarine                            |    |   |  | . 194 |
| VIII. | Die Bellenen in Rom                         |    |   |  | . 231 |
| IX.   | Die hellenischen Nationalfeste              | ٠, | · |  | . 254 |
| Χ.    | Wein und Bier                               | •  |   |  | . 300 |
| XI.   | Die griechische und romische Ruche          |    |   |  | . 335 |
|       | Die römischen Glabiatoren                   |    |   |  |       |
| XIII. | Jagben und Thierheten                       |    |   |  | . 393 |

• . 

.

### Die sociale Stellung des Weibes.

Fast giebt es keinen Theil ber antiken Sittengeschichte, kein Berhältniß des gesellschaftlichen und bürgerlichen Lebens, das so verschieden beurtheilt, so einseitig unterschätzt und wieder idealifirt worden ift, als die Lage und Geltung des weiblichen Ge= ichlechts, besonders bei ben Bellenen. Theils hat man die driftliche Anschauungsweise über Che und Familie auf die Berhältniffe bes Alterthums übertragen, theils vom Standpunfte einer überfeinerten Civilisation aus ben Urtheilsspruch gefällt, theils ben verschiebenen Ginflug bes Klimas auf bie Geschlechter nicht in Unschlag gebracht, theils die Aussprüche ber fomischen Dichter in zu vollem Ernste genommen, theils ben Unterschied ber Zeitalter und Volksklaffen unberücksichtigt gelaffen, theils aber auch in Begeifterung für die Berrlichfeit ber flafischen Rultur keinen flaren Blid für die Schroffheiten bewahrt, die bei Allem, was das Leben bes Einzelnen und der Familie an= geht, uns wol abstoßen und verlegen muffen. Erschwert wird auferbem bie Ertenntnig bes Richtigen baburch, bag bie vorhandenen Nachrichten vorzugsweise die Frauen ber höheren Stände betreffen und bag unter ber Bahl ber bervorragenden Beispiele die schlechteren überwiegen, mahrend, wie Berikles in Rulturbilber. II.

seiner berühmten Leichenrebe bei Thukydides richtig bemerkt, der Ruhm bestjenigen Weibes am größten sein sollte, von dem unter den Männern am wenigsten Gerede herrscht.

Einen unverkennbaren Unterschied findet man querft awischen ber Stellung ber Weiber, wie fie Somer ichilbert, und bem Ruftande berfelben in ber hiftorischen Zeit. Im heroischen Zeit= alter erscheint bas Berhältnig ber beiben Geschlechter in und außer ber Che als ein fast durchweg edles und natürliches. Die Frau ftebt bem Manne nicht als unterwürfige Stlavin, fondern als gleiche Lebensgefährtin jur Seite, und die Che wird überall als ein munschenswerthes und gludliches Berhältnig bezeichnet. "Es giebt nichts Erfreuenberes und Trefflicheres," fpricht Obhffeus jur Königstochter Naufikaa, "als wenn Mann und Weib einträchtigen Sinnes ihr haus bewohnen, ben Wibersachern jum Berdruß, ben Freunden jur Freude und fich felber jum Ruhme." So fagt auch Achilleus: "Neber brabe und verftanbige Mann halt sein Weib werth und forgt für fie." Biele Rüge treuer Liebe hat homer veranschaulicht, besonders in Fällen, wo beim wilben, friegerischen Treiben jener Zeit ber Tob bes Mannes das Glud ber Che unterbrach, wo "bas Beib in Thränen fich auf ben Gemahl fturgt, ber im Rampfe babinfank, ben Sterbenben und Budenben umschlingt und laut aufschluchat". Mit besonderer Rartheit bat der große Dichter in der Iliabe bie Berbindung zwischen hektor und Andromache, in ber Obuffec amischen Benelope und bem Belben bes Epos gezeichnet. bem burch Schillers Bearbeitung berühmt gewordenen Abschiebe an bis zur Bestattung bes unglüdlichen Gatten zeigt Anbromache eine Innigkeit bes Gefühls, bie jedes warme Berg rühren muß, während die Königin von Ithata, von Tag ju Tag auf bes Douffeus Rudfehr hoffend, alle lodenden Antrage von ber Sand weist und in thränenreicher Wehmuth bie lange Brufungszeit jubringt. Auch Obpffeus widersteht selbst bem Bauber verführerischer Göttinnen und gieht ber angebotenen emigen Jugend und Unfterblichkeit die Rudfehr gur ., ehrfamen" Gattin bor,

und nach ber freudigen Wiedervereinigung spricht Benelope bie Meinung aus, bag ber Jammer, ber fie betroffen, eine Schickung ber Götter sei wegen ihres allzugroßen Glückes! Fehlte nun also der Che selbst in jener Beriode nicht die sittliche Basis, so barf man fich auch die Freiheit der Weiber nicht so beschränkt den= fen als manche gethan haben. Zwar bewohnten fie im Saufe, getrennt von den Männern, den obern Stock und leiteten in der aur ebenen Erbe befindlichen Gefindestube bie Arbeiten ber Die= nerinnen, mit Weben und Stiden beschäftigt. Aber auf biefe Rimmer beschränkt und von der Gesellschaft des Mannes abgesondert war die Frau desbalb keinesweas. Als Odusseus zum Phäakenkönig Alkinoos kommt, trifft er ihn neben seiner spinnen-Ja die Königin Arete nimmt den Frau am Berbe sigend. Theil am Festschmause im Männersaal, und die von den Freiern beleidigte Benelope begiebt fich, von zwei Dienerinnen begleitet, unter die Schmausenden. Auch umgekehrt kommen in die Frauen= wohnung nicht nur bie mannlichen Diener, sonbern auch Obpffeus in Geftalt eines bettelnben Fremben. Sogar daß königliche Jungfrauen, wie Polptafte und helena, fremben Gaften beim Babe allerlei Sandreichungen leifteten, galt in jener ehrenfeften Reit als etwas Unverfängliches.

Unter solchen Umständen fällt es nicht auf, daß die Frauen bei feierlichen Opferhandlungen mit zügegen sind, wie z. B. in Pylos, als Nestor dem Poseidon einen Stier opfert, die Königin und deren Schwiegertöchter. Auch sonst scheint der öffentliche Ausgang der Frauen keiner Beschränkung unterworfen gewesen zu sein. Nur bittet Nausikaa den von ihr gefundenen Odysseus, sie nicht durch die Stadt zu begleiten, um dem Gerede der Leute keinen Anlaß zu geben. Bon ihrer Mutter sagt der Dichter, daß das Bolk auf sie, wie auf eine Göttin, hinsschate, und sie mit zutraulichen Worte begrüßte, so oft sie durch die Stadt schritt. Die Trojanerinnen sahen von einem hohen Thurme aus der Schlacht zu, und als Hektor einst aus dem Tressen in die Stadt kam, "liesen um ihn zusammen der

No. of the American

Troer Beiber und Töchter, fragend nach ihren Sohnen und Brübern und Freunden und Gatten", sowie auch "weber ein Mann noch ein Weib in ber Stadt blieb", als Briamos Hektors Leiche aus bem griechischen Lager brachte. Welche Achtung end= lich bas Zeitalter bor ber weiblichen Natur und Tugend im Allgemeinen befaß, erhellt am unwidersprechlichsten aus den Ur= theilen über die Fehltritte der Töchter des Tondareus, die nebenbei bie einzigen Beispiele von Frauen find, welche burch frembe Männer zum Chebruch verführt werben. Selena, eine Berirrte, keine Berworfene, fühlt bittere Reue und verflucht ben Tag ihrer Geburt: Briamos und Benelope entschuldigen ihre Schwachheit burch bie Intervention ber Liebesgöttin, die auch Belena felbft als ihre Berführerin bezeichnet, und von ihrem Gemahl wiebergewonnen, herrscht fie mit vormaliger Burbe in ihrem Palaft. Die Schuld Alptämneftras wird ebenfalls mehr bem bunfeln Schicffale bes Tantalibengeschlechts und ber Beschidlichkeit bes Verführers Aegisthos zugemeffen als ihr felbst, bie sonst "braver Gefinnung" war. Daß freilich ber betrogene Chemann Agamemnon eine üble Meinung von dem schönen Ge= schlecht bekam, und beshalb noch in der Unterwelt den Obpffeus warnte, nie liebreich gegen ein Weib zu fein und bemfelben nie Alles anzuvertrauen, was er wiffe, sonbern ihr Einiges wol au fagen. Anderes aber au verheimlichen, ift psphologisch rich= tig, fann aber boch mahrhaftig nicht benutt werben, um die geachtete Stellung ber homerischen Frauen zu verdächtigen. Auch ber homer am nächsten stehende Dichter hefiod stellt bas Beib binfictlich seiner Geltung nicht tiefer, wenn er auch mehrmals auf den Unterschied zwischen bofen und guten Individuen bes Geschlechts hinweist und bem Charafter seiner Dichtungen gemäß, bie, bom Glanze ber Fürftenhöfe abgewendet, bas burgerliche Leben mit feinen Sorgen, feiner Arbeit, feinen Berbrieglichkeiten schilbern, auch die ehelichen Berhältniffe feineswegs idealifirt. "Flieht einer bie Che und ber Beiber leibiges Thun," heißt es in der Theogonie, "und gelangt jum Alter, so fehlt ihm ein Pfleger, auch wenn es ihm an Gütern nicht gebricht, und diese fallen Fremden zu. Wem aber das Loos der Ehe und eine brade Gattin zu Theil geworden ist, die zu seinem Sinne paßt, bei dem liegt Gutes und Böses im Kampfe. Hat er hingegen ein Weib verderblicher Art, so trägt er unaufhörlichen Rummet in der Brust, und das Uebel kennt keine Heilung. So also ist es nicht möglich, Zeus' Sinne und Willen zu entgehen."

Die veränderte Stellung, die man in der hiftorischen Zeit mit einem Male die Weiber, besonders des ionisch = attischen Stammes, einnehmen fieht, ift febr auffallend, jedoch nicht un= Die Solonische Gesetzgebung hatte bie Entwidelungs= feime ber Demokratie gepflanzt, und je schneller sich bieselben entfalteten, je mehr ber Einzelne fich als integrirendes Blied bes Gangen fühlte, je mehr aber auch ber Staat vollständige Unterordnung, ja ein Aufgehen bes Burgers im Zwecke bes Gangen forberte, murbe ber Mann, beffen Beimath bie Deffentlich= feit ward, feinem Saufe und bem Familienleben entfrembet, wurde auch bas weibliche Geschlecht in ben hintergrund geschoben, in mancher Beziehung seine Gleichberechtigung mit bem Manne aufgehoben und ihm, wenigstens ber modernen Ansicht nach. Unrecht gethan. Dennoch hat man, wie ichon erwähnt, im Allgemeinen einseitige Zeugnisse ber Alten über bie Migach= tung ber athenischen Frauen zu fehr accentuirt. Klagen von Beiberfeinden und unglücklichen Chemannern werben in allen Beiten und bei allen Bolfern vorfommen, und fehr richtig schreibt schon ber heilige Chrysostomos: "Niemand ist frei von Berdruß. Wer eine schone Frau hat, flagt, es sei nichts so schlimm als eine schöne Frau zu haben; wer eine hähliche hat, findet baffelbe. Der Berbeirathete flagt über Frau und Sor= gen. Der Unverheirathete fühlt fich unglücklich über ben Mangel eines hauswesens und ber Rube." Wenn baber die bramatischen Dichter ber Griechen eine große Menge von Invettiben gegen bie Beiber und ben Cheftand enthalten, fo konnte man ihnen leicht eine ansehnliche Blumenlese von ähnlichen Klagen entgegen-

stellen, die der männliche Egoismus neuerer Zeit über dasselbe Thema hat laut werben lassen. So fagt benn 3. B. Eubulos: "Möge jum Benter fahren, wer jum zweitenmal eine Frau beirathet. Um ber erften willen schelte ich ihn nicht, benn ich will annehmen, baf er bas Uebel nicht fannte. Später wufte er aber boch, welches Uebel ein Weib sei!" Und in den Frag= menten bes Komikers Alexis klagen bie Männer: "D wir Un= glücklichen, die wir die Freiheit des Lebens verkauft haben, und nun nicht mehr als Freie, sondern als Frauensklaven leben." "Iwei Tage ber Che", fagt ferner Hipponar, "find bie angenehmften: wenn man bas Weib heirathet, und wenn es begraben wird." Antiphanes läßt Jemanden auf die Nachricht, daß ein Freund geheirathet habe, ausrufen: "Was fagft Du? hat er wirklich geheirathet, er, ben ich vor furger Zeit noch lebend und herumspazirend verließ?" Eubulos endlich sagt spottend an einer andern Stelle: "D hochverehrter Zeus, rebe ich je wol Boses von ben Weibern? So wahr ich bin, fie find bas beste unter allen Gutern! Wenn aber Mebea ein bofes Weib war, so ift Benelope ein Brachtegemplar. Und sagt Jemand, baß Alptämnestra nichts getaugt, so sehe ich Alkestis als Tugendmuster Aber vielleicht wird einer von Phäbra übel reden; boch beim Zeus, eine recht gute war boch — wer? Wehe mir Schnell find mir bie guten Weiber ausgegangen; Elenben! von ben schlechten kann ich noch viele nennen!" Ebenso find bie Tragodien bes Euripides voll von Schmähungen bes anderen Gefchlechts, die theils ben eigenen bofen Erfahrungen bes Dichters, theils auch, wie im hippolyt, der bramatischen Situation ihren Ursprung verbanken.

Schlimmer sähe es mit ber Geltung ber Frauen aus, wenn zu biesen komischen und rhetorischen Uebertreibungen auch ernstere Stimmen in die Wagschale fielen. Allein Aristoteles spricht es ausbrücklich als einen Unterschied zwischen Barbaren und Hellenen aus, daß bei jenen das Weib und ber Sklave auf gleicher Linie stehe; und über das Verhältnig des Mannes zum Weibe

fcreibt er in feiner Ethif: "Bwifchen bem Manne und ber Frau icheint aufolge ber Natur eine Freundschaft obzuwalten. Die Gemeinschaft ber andern Geschöpfe beschränkt fich auf die Fortpflanzung; die Menschen aber leben mit einander nicht blos wegen ber Kindererzeugung, sondern auch um anderer Lebens= verbältnisse willen. Ihre Geschäfte find getrennt, und die bes Mannes find andere als die der Frau. Sie helfen also eines bem andern, indem jedes bas ihm Gigenthumliche gemeinsam macht. Daber benn in einer folden Verbindung bas Rügliche mit bem Angenehmen vereinigt ift. Sie kann aber auch durch Tugend bewirkt werben, wenn fie gut geartet find, benn jeder Theil hat feine Tugend, und fie konnen fich baran erfreuen." Desto üblere Schlüffe auf ben Zuftand bes schönen Geschlechts hat man aber aus andern Aeuferungen bes Stagiriten und Platons gezogen, bie bem Beibe, als einem ichmacheren und fich leicht jum Bofen hinneigenben Wefen, seinen Plat unter bem Manne anweisen und Gehorfam von ihm fordern. Es läßt fich auch nicht leugnen, baß letteres bei ben Griechen allgemeine Ansicht war, und von vielen Stellen, welche biefe Lehre einscharfen, ftebe bier nur folgende aus Menanders Fragmenten: "Den zweiten Bart zu spielen, ziemt ftets ber Frau; bes Gangen Leitung aber tommt bem Manne ju. Ein Saus, in bem bie Frau bie erfte Stimme hat, muß unvermeidlich untergeben früher ober fpater." Aber har= monirt benn in diesem Punkte die Meinung der Griechen nicht mit bem biblischen Christenthum?

Freilich kommt es barauf an, wie diese Herrschaft geübt wurde. Aus manchen Stellen der Komiker geht hervor, daß es der List und Schlauheit der Töchter Evas schon damals gelang, das stärkere Geschlecht ihrem Billen zu beugen, und eine gewisse Selbständigkeit in ihrem Bereich gesteht auch Aristoteles der Frau zu. Er vergleicht nämlich die Verbindung des Ranenes und Weibes mit der aristokratischen Verfassung, indem der Mann in Folge seiner Würdigkeit den Vorrang habe in dem, was ihm zukomme, und der Frau dassenige übergebe, was für

sie passe. "Wenn aber", fährt er fort, "der Mann über Alles Herr sein will, verwandelt sich das Berhältniß in ein oligarschisches, indem der Mann dann gegen seine Würdigkeit handelt und nicht, insosern er besser ist. Bisweilen herrschen auch die Frauen, weil sie reich sind; eine Herrschaft, die sich nicht auf Tüchtigkeitsgründe, sondern auf äußere Dinge, wie in der Oligsarchie stütt." So läßt auch Kenophon in seinem Haushalter den Ischomachos zu seiner jungen Frau sagen, wenn sie die Pflichten und Obliegenheiten einer guten Hausfrau erfüllen werde, so solle sie im Haus beinahe geachteter sein, als er; er selbst werde ihr Diener werden, und sie habe nicht zu besorgen, daß sie ihm im vorgerückten Alter weniger lieb sein werde, sondern auch als alte Frau solle sie um so höher im Hause geehrt sein, je mehr sie ihm eine treue Gefährtin und den Kindern eine sorgsame Hüterin sei.

Es wird dies bestätigt, wenn Aristophanes seine Lysistrata den Borschlag machen läßt, die Gelder des Staats zu verwalten und auf einen dagegen gemachten Einwurf erwiedern: "Was sindest Du da so bedenklich? Verwalten denn wir Frauen nicht für Euch ganz das Vermögen des Hauses?" und wenn bei demselben in der "Frauenherrschaft" die Praxagora spricht: "Den Frauen, rathe ich, müssen wir die Staatsgewalt ganz übergeben. sühren sie zu Hause doch für uns die Aufsicht über Kasse und Küche stets." Ja selbst die Frau des von Theophrast geschilderten Mißtrauischen hält unter ihrem Verschlusse der Truhe und den Silberschrank.

Blick also aus folchen Stellen, die sich leicht vermehren lassen, eine eigentliche Herabwürdigung des Weibes nicht her= vor, so vergißt man wiederum unsere eigenen Verhältnisse (wie sie wenigstens noch vor ein paar Decennien waren), wenn man im Mangel der rechtlichen Selbständigkeit einen Beweis für die geringe Geltung des ganzen Geschlechtes sinden will. Dauert doch heute noch, selbst in den Staaten, wo die alleinstehenden Frauen durch die Gesetzebung dispositionsfähig geworden sind,

in ber Che bie männliche Vormunbschaft fort! Durften also bie athenischen Frauen tein bebeutenberes Geschäft für fich abschließen, so kann man sich nicht barüber wundern. Das von Demosthenes ermähnte Befet Solons: bak alles ungiltig fein follte, was ber Dann auf Bitte ober Rath eines Weibes thun wurde, hat mahrscheinlich ben 3wed gehabt, ben Ginflug ber Frauen auf öffentliche Angelegenheiten fo fern als möglich zu halten, wird aber in seiner Ausführung auf mancherlei Schwieriakeiten gestoken sein. Ginen Fortschritt, freilich blos auf bem Papier, machte Platon in feinen Gefeten, wo es heißt: "Ginem freigeborenen Weibe foll es erlaubt fein, vor Gericht ju zeugen, anzuklagen und zu vertheibigen, wenn sie über 40 Jahre alt und unverheirathet ift. Solange ber Mann lebt, foll es ihr nur erlaubt fein, Zeugniß abzulegen." Dagegen schütte bas Gefet auch bie Frauen vor harter und unanftanbiger Bebanblung. Selbst anstößige Reden in Gegenwart berselben gelten als strafbar, und Demosthenes benutte es als Anklagepunkt gegen seinen Feind Mibias, bag berfelbe vor feiner unerwach= fenen Schwester Reben geführt hatte, "bie schändlich und fo beschaffen waren, bak fie nicht wieberholt werben können". 3m "Selbstpeiniger" bes Tereng schämt fich ber Mann, in Gegenwart seiner Frau bas Wort "Buhlerin" auszusprechen. nachläffigung von Seiten bes Mannes ober gar Aufnahme einer Hetare ins haus begründete für die Frau das Recht der Scheidungeklage. Sipparete, Die Frau bes leichtfertigen Alfi= biades, die ihren Gemahl liebte und beffen Extravagangen nicht bulben konnte, verließ ihn und war eben im Begriff ben Scheidebrief bem Archonten einzuhändigen, als sie von Alkibiades umfaßt und wieber in sein Saus getragen wurde. Auf biefes Recht ber Frau gründete fich ein Stud bes Dichters Kratinos, "die Weinflasche" genannt, in welchem die Romödie, als seine Frau, fich über ibn beklagte, bag er ihr untreu geworben ware und zu oft ber Frau Flasche zuspräche. Die Beleidigung ber Wittwen, Baifen und Erbtöchter wurde burch Gelbbugen und

Berluft bürgerlicher Rechte bestraft. Wenn nun also bie Stellung ber Frauen in rechtlicher Beziehung noch erträglich war, fo ift man vielleicht mehr berechtigt in ihrer Erziehung Bernachläffigung. in ihrem häuslichen Leben arge Beschränfung mahrzunehmen. Das ganze Schulwesen entbehrte überhaupt im Alterthume ber gesetlichen Regelung, bes öffentlichen Charakters, und die Bilbung bes weiblichen Geschlechts war noch in höherem Grabe bem Herkommen, ber Sitte unterworfen. Da man nun ben Befuch öffentlicher Schulen für unvereinbar mit jungfräulicher Sittfam= feit hielt, so erhielten die Töchter nur einen nothbürftigen Unterricht in ben Elementarwissenschaften von Ammen und Müttern. Die Kenntnig bes Lesens und Schreibens und einige Bekanntschaft mit ber Mythologie barf man wol mit Recht bei ben Jungfrauen befferen Standes vorausseten, und Demofthenes erwähnt auch 3. B. in einer Rebe schriftliche Aufzeichnungen einer reichen Frau, die man nach beren Tobe über bie Bermogensverhaltniffe fand. Die Sauptfache blieb aber immer bie Erlernung ber weiblichen Arbeiten : bes Spinnens, Webens. Nähens u. f. w., und bie Aneignung eines sittsamen Betragens und häuslicher Tugenben. Wiffenschaftlich gebilbete ober wol gar gelehrte Frauen waren baber äußerft felten, und man begreift ben Blauftrumpfftolz, in welchem bie Dichterin Sappho an eine Freundin schrieb: "Wenn Du geftorben bift, wirst Du im Grab liegen und Niemand wird Deiner gebenken; benn Du haft keinen Theil an ben Rofen Pierias. Wie follteft Du nicht mit weit größerem Rechte auf Dich ftolg fein, wenn Du gwar nicht an den Blüthen, aber an den Früchten Theil haft, welche bie Musen benen gewähren, welche Bilbung und Philosophie in Allein die Rluft zwischen männlicher und Chren halten?" weiblicher Bilbung und Aufflärung wurde boch erft in ber Zeit bes Berfalles, ber Demoralisation am auffälligsten, als bie Sophistik eine Fülle allgemeiner Kenntniffe unter bas Bolk ge= worfen hatte und eine Menge höherer Schulen entstand. Für bie frühere beffere Reit kann man breift behaupten, bag ber Unterschieb zwischen ber Bilbungöstufe eines Atheners und ber einer Athenerin weit geringer war als zwischen ben wissenschaftlichen Kenntnissen ber achtbarsten unserer Aeltermütter und benen ihres Herrn Gemahls!

Und wo hatten bamals die Damen auch ihre Kenntnisse verwerthen follen? Es exiftirte für fie noch feine große Welt; es gab weber Balle noch Konzerte, noch Theegesellschaften mit geistreicher Unterhaltung; es fehlten alle Anlässe und Tummelplate ber Eitelfeit, ber Sentimentalität, ber Emanzipationssucht. Eingezogen, beinahe gang getrennt von bem Berkehr mit ber Außenwelt, besonders von dem Umgang mit dem anderen Geschlecht, verlebten bie Athenerinnen ihre Jugend in ber Gynatonitis, ber im hinteren Theile bes Saufes gelegenen Frauenwohnung. Daber werben fie gerabezu "Gingeschlossene", "im Schatten Erzogene" genannt; baber fehlte ihrem Teint bie Farbe ber Gesundheit, und fie ergaben fich allgemein ber Unsitte bes Schminkens. Rur bei einigen Götterfesten erschienen fie öffentlich in Versammlungen und Brozessionen, besonders in dem großen panathenäischen Festzuge, wo fie in anmuthiger Haltung beilige Gefäße und Gerathe in Rorben auf bem Saupte trugen, während die Töchter ber Schutgenoffen Sonnenschirme über fie Bei folden Gelegenheiten entspann fich juweilen auch eine Neigung zwischen jungen Leuten; es fam aber auch nach ben Romifern bei bem leicht entzündlichen Blute ber Sübländer ju schlimmeren Dingen, burch welche bie Strenge ber Aufficht ihr Empörendes verliert. Naturlich zeigten nun die athenischen Jungfrauen in ihrem Auftreten eine große Unerfahrenheit und Blöbiakeit, und ba fie schon im fünfzehnten Sahre zu beirathen pflegten, so lag eigentlich ihre weitere Ausbildung und Bervollkommnung bem Manne ob. Die junge Frau bes Tenophon= tischen Jöchomachos, "die", wie es heißt, "möglichst wenig gesehen und gehört hatte", mußte erft "gefirrt" und so weit zutraulich gemacht werben, daß ihr Mann mit ihr ein Gefprach beginnen tonnte. Als er ihr bann auseinanberfette, wie er fie ju feiner



Lebensgefährtin erkoren, bamit fie fein Sauswesen mit vermehrte, antwortete sie naiv genug: "Was follte ich Dir wol helfen können? Bas habe ich für Macht? In Deiner Gewalt liegt ja Alles; meine Pflicht sei, sagte meine Mutter, Ehrbarkeit und Rucht zu bewahren." Die große Jugend entschuldigt bier freilich auch ben Mangel an Erfahrung, besonders einem fo großen Hausstande gegenüber, wie er sich bei einem wohlhabenden Athener vorausseten läßt. Db aber jede Braut an ihrem Manne einen so klugen und gedulbigen Lehrmeister gefunden habe, wie Aschomachos, mochte man bezweifeln. Die allzu große Schuch= ternheit der jungen Gattin war in den meisten Fällen schon beshalb vorhanden, weil fie ihren Gemahl vor ber Hochzeit gar nicht kennen gelernt hatte. Meist war es ber Bater, welcher bem Sohn die Frau wählte, und welcher dabei weniger Rück= ficht auf die Berson als auf die Familie und auf die Mitgift Denn auch baburch trennt eine Kluft die weiblichen Berhältnisse ber hiftorischen Zeit von benen ber beroischen, baß nun nicht mehr ber Mann burch herrliche Brautgeschenke bie vielumfreite Gattin gewinnt, sondern daß der Bater seine Tochter gehörig aussteuern muß, um fie an ben Mann zu bringen, woburch die Töchter oft ber Familie als eine Laft erscheinen, aber auch oft ber Grund jum Bantoffelregiment in ber Che gelegt wurde. Wie fehr man übrigens auf Gleichheit ber Bermögens= umftande Rudficht nahm, wie febr fich felbft eine arme Familie, bie keine Mitgift bieten konnke, scheute bie Werbung eines Reichen anzunehmen, fieht man aus bem "Schat" bes Plautus, wo die ganze Berwickelung barauf gebaut ift. Lesbonikos, ber feine Schwefter nicht aussteuern fann, fagt bort jum Bewer= ber: "Ich will nicht, daß Du forgst, wie Du meiner Armuth hilfft, sonbern bag ich, wenn auch arm, nicht ehrlos fei, bamit man nicht fage, ich habe meine leibliche Schwester Dir als Rebsweib übergeben, fo obne Mitgift, mehr fürwahr benn als Chefrau."

Sehr oft wurden bie jungen herren, um endlich von



einem unordentlichen Leben gurudgebracht zu werden, von ben Bätern genöthigt, zu heirathen und genügten so zugleich ihrer Pflicht gegen ben Staat. So geht es 3. B. bem lockeren Lesbonitos in bemfelben Plautinischen Stude. Resignirt antwortete er auf bie Nachricht, daß er verlobt fei: "Ich nehme fie, biese und jebe, die Du sonft willst," und ber Schwiegervater fette bingu: "Bur Strafe feiner Sunben reichen hundert Frauen nicht." Die Alten felbft fühlten die Barte, Die in Diefer Behandlung der Jungfrauen lag. Um stärkften spricht fich barüber Sophofles in einem Fragmente aus, wo junge Mädchen flagen: "Wenn wir aber fröhlich ins Jungfrauenalter kommen, werben wir aus bem Saufe gestoßen und verhandelt, fern von ben väterlichen Göttern und ben Erzeugern; und boch, ift bie Hoch= zeit vorbei, muß man bies loben, und glauben, bag es fo recht fei." Daß bann bas Wetter in ber neuen Che fühl, ber himmel bewölft ju fein pflegte, nimmt uns nicht Bunder. Platon will beshalb, baf vor ber Beirath eine nähere Bekannt= schaft ber Betheiligten stattfinde, bamit Niemand getäuscht werbe. und schlägt bie Einrichtung besonderer Spiele por, wobei Sunglinge und Mädchen Tanze aufführen follten. Wenn man aber behauptet hat, es habe wol niemals ein freigeborener Athener aus Liebe und heftiger Neigung geheirathet, fo gehört auch bies zu den gröblichen Uebertreibungen einseitigen Vorurtheils. vielen Luftspielen bilbet ja die starke Leibenschaft eines jungen Mannes für ein Dläbchen, bas endlich als Bürgerin, gewöhn= · lich als die verlorene Tochter eines reichen Mannes erkannt wird, ben bramatischen Anoten, und wer erinnert fich nicht ber von Sophofles verherrlichten Liebe bes Fürstensohnes Samon aur heldenmüthigen Antigone? Daß die Dichter bierbei Berhältnisse barstellten, die in der Wirklichkeit gar nicht vortamen, läßt fich nicht benten. Aber es finden fich auch sonft Beweise. Schlägt man 3. B. bas Leben Kimons von Plutarch auf, fo lieft man furz hintereinander Folgendes: "Als aber Rallias, ein wohlbegüterter Athener, fam, ber fich in Elpinife

verliebt hatte und fich erbot, die Gelbftrafe für ihren Bater au bezahlen, so ließ fie es fich gefallen und ihr Bruder Rimon gab fie bem Kallias jur Frau. — Soviel ift gewiß, bag Rimon feine Gemablin Sfobite gar ju beftig geliebt und fich über ihren Tob gar ju febr betrübt hat, wenn man anders ben ju feiner Beruhigung verfertigten Trauergedichten glauben barf." foll man fich eine folde Leibenschaft nicht im Sinne ber mobernen Romantik benken; fie entwuchs mehr bem Boben bes Natür= lichen, Sinnlichen, und verstieg fich nicht bis zu einer überschwänglichen Apotheose ber Geliebten. Zuweilen mag es wol auch vorgekommen fein, daß fich die Liebe nach der Berbeirathung einstellte, wie in ber .. Schwiegermutter" bes Terenz, wo Bamphilus, burch bie ebeln Gigenschaften seiner anfangs verschmähten Frau angezogen, allmählich seiner Maitresse untreu wirb. Das eigenthümlich nüchterne und ungemüthliche Berhältniß ber Cheleute ift neben bem leitenben Motive bei Schliegung bes Chebundes am beutlichsten ausgesprochen in ber angeblich von Demostbenes herrührenden, als Beitrag jur Sittengeschichte bochft intereffanten Rebe gegen bie Betare Reara, wo es beift: "Buhlerinnen hält man fich jum Bergnügen, Rebsweiber aber zur täglichen Pflege und Bebienung ber Person; Frauen beirathet man bagegen, um ebenbürtige, ebeliche Kinder zu zeugen und um im Sause eine treue Bachterin zu baben."

Der gesellige Umgang der Sheleute wurde schon durch die scharfe Trennung der Geschäfte gehindert und reduzirte sich wol auf wenige Stunden am Tage. "Denn," sagt Jöchomaschos, "für die Frau ist es schöner, zu Hause zu bleiben, als außer dem Hause zu sein; für den Mann aber ist es schimpfslicher, zu Hause zu bleiben und sich nicht um die Dinge draußen zu kümmern." Darum spricht in derselben Schrift Kenophons Sokrates sogar zu Aristobulos: "Giebt es Jemand, mit dem Du Dich weniger unterhältst, als mit Deiner Frau?" Und der Schüler antwortet: "Niemand, oder wenigstens nicht viele Menschen." Doch beweisen wiederum die Komiker und andere

Quellen, daß die Sache nicht gar so schlimm in ber Wirklichkeit aussab, und bag bie weibliche Neugierbe und Gifersucht Fragen und Gespräche mancherlei Art herbeiführten. (Man vergl. 3. B. Aristoph. Lyfiftr. B. 508.) Bon ber Unterhaltung mit fremben Männern bagegen war feine Rebe, sowie fich auch bie Hausfrau jurudaog, wenn ber Mann jufällig einen Gaft mit nach Saufe brachte. Bar ber Mann nicht zu Saufe, fo murbe es einem Fremben für grobe Ungeschliffenheit angerechnet worben fein, bas haus zu betreten. Demofthenes erwähnt fogar eines Ralles, wo ber von einem Sklaven bes Baufes ju Bilfe gerufene Freund es nicht wagt, baffelbe zu betreten, eben weil ber hausherr abwesend ift. Go ift es benn mahr, mas Kornelius Nepos über die griechische Frau fagt: "Sie wird nicht jum Gastmahl gezogen, außer unter Berwandten, und sitt im inneren Theil bes hauses, wo Riemand Zutritt hat, als ber nächste Angehörige." Ja, Guripides verbietet fogar die Befuche ber Frauen untereinander, indem er in der Andromache schreibt : " Niemals, niemals - benn nicht für einmal fag' ich's - burfen verständige Manner, die eine Gattin haben, andere Weiber ihre Sausfrau befuchen laffen, benn fie find bie Lehrerinnen ber Schlechtigkeiten. Die Eine verbirbt bie Che, indem fie einen Bewinn babei gieht, die Andere will im Gunbigen eine Gefährtin haben." Doch ftand es auch hiermit im Gangen nicht fo fclimm. In bes Ariftophanes "Frauenherr= schaft" fagt ein Nachbar ju bem feine Frau beim Aufstehen vermiffenden Bleppros: "Was mag es fein? Db eine ihrer Freundinnen fie vielleicht jum Frühftud eingelaben bat?" und ber Chemann erwiedert: "Go bent' ich auch. Sie ift wol am Ende nicht fo arg, soviel ich weiß."

Die Einsamkeit ber bas Haus hütenden Frau bezeichnete Phidias durch das Symbol der Schildkröte, auf die er die Statue der Aphrodite Urania in Elis treten ließ. Am schärfften aber kennzeichnet das Verhältniß der Weiber zur Außenwelt eine Stelle in den "Thesmophoriazusen" des Aristophanes, wo

bie Weiber felbst sprechen: "Wenn wir ein Uebel find, warum beirathet Ihr uns benn, und gestattet uns weber auszugeben. noch beim Beraussehen ertappt ju werben, sondern wollt mit fo viel Sorgfalt bas Uebel bewachen? Und wenn bas Beib hinausgeht und Ihr findet es vor ber Thur, werdet ihr toll por Born, die Ihr Euch boch freuen und ein Dankopfer bringen müßtet, wenn Ihr wirklich bas Uebel los waret und nicht mehr Und wenn wir aus bem Fenfter lugen. brinnen anträfet! sucht jeder das Uebel zu erschauen, und wenn man fich erröthend jurudzieht, municht jeder um fo mehr bas Uebel berporlugen ju feben." Selbst in Källen, wo Angst und Noth bie konventionellen Schranken zu brechen pflegt, finden wir bie Frauen nur in ben Sausthuren stehend, und ber Redner Lyfurg tabelt es noch bazu, bag nach ber Schlacht bei Charonea bie Frauen von den Thuren aus fich nach dem Schicksale ihrer Angehörigen erfundigten! Die Ausgange auf bie Strage maren auch den verheiratheten Frauen sehr erschwert. Schon Solon hatte barüber Bestimmungen erlaffen und unter anderem ge= boten: eine Frau sollte beim Ausgang nicht mehr als drei Rleiber haben, nicht mehr als für einen Obolos Speise und Trank mit fich tragen und keinen Rorb größer als eine Elle; auch follte fie Rachts nicht reifen, außer im Bagen, und bann eine Leuchte por sich bertragen laffen. In ber Diabochenzeit wurden fogar befondere Auffeher angestellt, die der Demora= lifation und bem Luxus ber Beiber fteuern follten, und bie es bereits früher in anderen Städten, 3. B. Sprafus, gegeben batte. Da ber Gemahl die Markteinkäufe felbst zu beforgen pflegte, und ba Spazirgange, wenn auch von der Pythagoraerin Phintys empfohlen, boch noch nicht Dobe gewesen zu sein icheinen, fo blieben als Motive zum Ausgeben großentheils nur die reli= giösen Sandlungen und die scenischen Spiele. Uebrigens muß man boch für bie Frauen ber nieberen Rlaffen, benen bie Silfe ber Stlaven abging, ficher einen viel geringeren 3mang annehmen. Sie holen fich ihre Bedürfniffe felbft, g. B. bas Waffer bom

3

Brunnen. In einem Fragmente des Komikers Antiphanes geht fogar eine Liebhaberin der Flasche zu ihrem Nachbar, dem Schenkewirth. Wie aus einer Stelle in den "Fröschen" des Aristdephanes hervorgeht, verkauften sie auch ihre Wollarbeit selbst auf dem Markte.

Un den Festen, besonders solchen, an benen, wie bei den fünftägigen Thesmophorien, die Männer von der Theilnahme ausgeschloffen waren, pflegten fich die armen Frauen für ihre Beschränkung zu entschädigen und sich wol recht luftig zu machen. Was das Theater betrifft, so haben forgfältige Unterfuchungen bargethan, daß anständige Frauen nur ber Aufführung von Tragodien beigewohnt haben. Die chnische Gemeinbeit und Unzüchtigkeit ber Luftspiele, Die felbst von verständigen Beitgenoffen getabelt wurde, bilbet auch einen zu grellen Kontraft' zu ber anständigen Schonung, die man sonst ben weiblichen Ohren zu Theil werden ließ. Endlich scheinen alle Weiber an gewiffen Familienfesten, besonders bei ber am gebn= ten Tage nach ber Beburt ber Rinder stattfindenden Reier ber Namengebung, harmlos in Gefellschaft ber Manner gescherzt und gespielt zu haben. Wenigstens werben bei folden Belegen= beiten für benjenigen, welcher bie Nacht hindurch munter blieb ober im Kottabosspiel siegte, unter den Belohnungen auch Ruffe von Seiten der anwesenden Damen aufgeführt. Darauf bezieht fich wol auch, daß Aristophanes in der "Thesmophorienfeier" den Beiberchor fagen läßt: "Und wenn wir im fremben Saufe mube bom Spiel uns niederlegen, fo fucht Jeber nach bem Uebel und umschleicht die Rubebetten."

Jebe Frau von Diftinktion mußte bagegen bei ihren Ausgängen eine Dienerin bei sich haben. In Theophrasts Charakterzeichnungen miethet ber Geizige für seine Frau für jeden Ausgang eine Sklavin! Als aber der Luxus stieg, vermehrte sich auch die Zahl der Begleiterinnen, und Phokions Frau erhielt eine öffentliche Anerkennung im Theater, weil sie sich mit einer einzigen Dienerin begnügte. Ob endlich wirklich öfter der Kulturbüber. II.



Fall bortam, bag Chemanner ihren Sarem verschloffen und versiegelten, wollen wir babingestellt sein laffen. Bebenklich ift allerbings bie Stelle Menanbers: "Wer burch Riegel und Siegel bie Gattin butet, ift ein Thor, während er glaubt, etwas Beifes zu thun." Und daffelbe bezeugt Ariftophanes, wenn er in ber "Thesmophorienfeier" eine Frau fagen läßt: "Bon ihm (Euripibes) bethört, versiegeln unsere Manner auch bie Frauengemächer, legen Schloß und Riegel vor, um uns einzuschließen. Ja, fie halten außerbem Molofferhunde, Schredgespenfter für unsere Bublen." Schwer ift es, bie Frage gu beantworten, wie weit ben athenischen Weibern bei biefer Behandlung Unrecht geschehen fei, wie weit ihre durch ben himmels= ftrich bedingte Natur ben Argwohn ber Manner rechtfertigte. Gewiß wenigstens bleibt, daß man in feiner Periode weniger Achtung vor ben Frauen hatte, als gerabe ba, wo man ihnen bie übertriebenften Lobfpruche, Schmeicheleien und Sulbigungen erwies. Daß die athenischen Cheherren felbft Mufter von Treue gegen ihre Frauen waren, läßt fich kaum erwarten, ba fast allenthalben, wo Stlaverei herricht, bem Manne bie Untreue nabe liegt und ungestraft bleibt. In ber Schilberung, die Aristophanes vom gemuthlichen Leben in Friedenszeiten giebt, ift "bas Scherzen mit ber Thrakerin, mabrend bie Frau im Babe sist", nicht vergessen. Auch in ber Rebe bes Lysias über bie Ermorbung bes Eratofthenes erfährt ber hausberr von ber Frau einen barauf bezüglichen Borwurf. Endlich heißt es fogar in ben Cheftanderegeln Blutarche: "Wenn ein gewöhn= licher Mann, weil er schlecht erzogen und ausschweifen bift, fich an einer Betare ober Sklavin vergeht, fo barf bie Gattin nicht grollen noch gurnen, weil er ja aus Scheu bor ihr, an feiner Lüderlichkeit, Bugellofigkeit und Ausgelaffenheit eine Anbere theilnehmen läßt!"

Eine ganz andere war die Stellung des weiblichen Ge= schlechtes bei dem borischen Stamme. Die Freiheit, welche ihm hier gestattet war, wurde von den Alten dem glücklichen Wider=

ftande jugeschrieben, ben bie Weiber ben beschränkenben Maßregeln ber lofurgischen Gefetgebung entgegen gefett hatten. Allein es ist klar. daß bas spartanische Erziehungs= und Be= . handlungesyftem ber Frauen organisch mit ber gangen Staatsibee ausammenhängt. Um bem Staate ein fraftiges Geschlecht ju fichern, ließ man hier die Jungfrauen an allen gymnasti= schen Uebungen theilnehmen und sich ked und frei in wenig verbullenden Gewändern unter ber mannlichen Bevölferung bewegen, und daß Lyturg feinen Zwed erreichte, bezeugt die Bewunderung, die ben Spartanerinnen wegen ihrer Schönheit zu Reidisch lobt Lysistrata bei Aristophanes bie Theil wurde. Lakonierin Lampito mit ben Worten: "Wie groß, mein Berg, ift Deine Schönheit, wie gefund ift Deine Farbe, wie schwellend Deine Körperform!" Die verheiratheten Frauen hatten weniger freien Umgang mit ben Männern, weil, wie eine Spartanerin einst fagte, die Mädchen erft einen Mann zu suchen, die Frauen aber ben ihrigen nur zu erhalten hatten! Sie gingen in zuchtiger Rleidung und verschleiert einher, und wenn fie auch im Saufe bie Arbeit bes Spinnens und Bebens ben Sklavinnen überließen, fo war boch auch die Bermaltung bes hauswesens ihr hauptgeschäft, und eine gefangene Spartanerin, bie gefragt wurde, was fie gelernt habe, antwortete: "Das haus gut ju verwalten." Wenn nun auch burch bas Zusammenspeisen ber Männer in ben Spsfitien bas häusliche Leben und ber Umgang unter ben Cheleuten beeinträchtigt wurde, so standen die Weiber boch von Jugend auf den Männern näher, betheiligten fich lebhaft an allen öffentlichen Angelegenheiten und waren an allgemeiner Bildung, wie fo viele treffende Antworten beweisen, ben Athenerinnen überlegen. Ihr Ginfluß auf die Manner, bie besonders auf ihr Lob und ihren Tadel viel zu geben pflegten, war barum auch fo groß, daß die übrigen Griechen von "fpar= tanischer Beiberherrschaft" sprachen. Plutarch erzählt, daß eine frembe Frau jur Gemahlin bes Leonibas gefagt habe, bie Frauen in Sparta waren die einzigen, die über ihre Manner

herrschten. Die stolze Antwort lautete: "Sie sind auch die einzigen, welche Männer zur Belt bringen." Derselbe Schrifts fteller erzählt im Leben des Königs Agis, die Lakedämonier hätten ihren Beibern beständig gefolgt, und diese an den öffentlichen. Dingen mehr Antheil genommen, als jene an den häuselichen. Neben allen diesen Borzügen erzeugte freilich das Borwalten der politischen Rücksichen und die Unterordnung aller Brivatinteressen unter die Staatsides einzelne Sitten, denen eine große Berkennung der weiblichen Bürde zu Grunde lag, wie, wenn es vorkommen konnte, daß sich mehrere Brüder mit einer Frau behalfen, oder daß ein älterer Mann seine ehelichen Rechte auf einen jungen Freund übertrug, ohne daß die Che dabund gelöst wurde!

Roch tonnen wir von ben griechischen Frauen: nicht scheiben, ohne einen Blick auf das Hetären,wesen geworfen zu haben. Bir wollen nicht binabsteigen ju ben öffentlichen Dirnen, Die bereits von Solon aus Gründen, mit benen ber heilige Augustin barmonixt, kongessionirt worden waren; wir wollen einen Schleier fallen lassen über das Schickfal jener armen Geschöpfe. welche die Sartherzigkeit, oder Gewinnsucht in die Sande verruchter Ruppler, und Rupplerinnen lieferte, und die zu einem troftlos gerriffenen Leben in Gflaverei fuftematifch erzogen murben. Wir bliden auf jene Mabchen, benen Schönheit, Geift und Gewandtheit eine bervorragende Stellung in der Gefell= schaft anwiesen, die zum Theil über Fürsten berrichten, mit Bilbfäulen geehrt, mit Gold überschüttet murben. Das Zeit= alter bes Berifles und Alfibiades bat ben zweideutigen Rubm, eine fo bobe Berfeinerung bes Setarenwesens berbeigeführt zu haben, daß es von nun an auf bas Familienleben und auf ben Boblstand Einzelner einen bochft verberblichen Einfluß ausübte. Freilich läft es fich nicht verkennen, daß die Erscheinung felbft in ber falfchen Stellung ber Beiber ihren Grund hatte, bie fich beim Fortschreiten ber Rultur immer mehr fteigerte. Babrend Runfte und Biffenschaften ihre höchfte Bluthe er=

reichten, mahrend die ichrankenlose Demokratie bem Chrgeize bes Mannes ben weiteften Spielraum eröffnete, verbinberte weniger ber Baum bes Besetzes, als ber ftrenge Bann ber Sitte feben Fortschritt bes Weibes in Bilbung und Rechtsfähigfeit. konnte es benfelben auch nicht gelingen, irgendwelchen hemmen= ben Ginfluß auf die fittliche Entartung, auf die Berfchlechterung bes geselligen Tons, auf ben fteigenben Sang ber Manner zum finnlichen Genug zu erlangen. Als baber einzelne freigeborene. fremde, aber talentvolle Mädchen bas Raffinement orientalischer Saremefünfte mit einem vitanten Unftrich höberer Bilbung vereinigten und es magten, mit Abstreifung aller konventionellen Banden völlig ungezwungen in ber Gesellschaft aufzutreten, ba bergaß man das Berächtliche ihres Gewerbes über ber glangen= ben, lodenben Außenseite, vertauschte fogar ben wahren Namen mit bem Euphemismus "Freundin", und theilte wol allgemein Die frivole Ansicht bes Komikers Amphis: "Die Betäre verbient um Bieles ben Borgug bor ber angetrauten Frau; biefe, fo febr fie bem Manne guwiber ift, fcutt bas Gefet im Saufe, bie Betare aber weiß, bag fie burch Gefälligkeit fich bie Gunft bes Mannes fichern ober zu einem andern wandern muß." Tonangebend war ohne Zweifel in diefer hinficht bas Verhaltnig bes Berikles ju Afpafia. Diefe Milefierin muß aber qu= aleich als bas bervorragenbste Exemplar ber Bunft gelten, und ihr Glang und Ruhm fam, fo zu fagen, allen übrigen zu gut. Denn, wenn man ihr auch nicht, wie die Alten, fo viel politischen Einfluß einräumen will, daß man die Entstehung bes peloponnesischen Krieges auf ihre Rechnung sett, so war boch ibre Bilbung, besonders ihre Kenntnif ber Rebefunft, fo ungewöhnlich, daß verheirathete Manner fein Bebenken trugen, ihre Frauen gu ihr gu führen, um fie gu hören, daß man allgemein die unwiderstehliche Gewalt ber Berikleischen Beredtsamkeit ihrem Unterricht zuschrieb, und bag auch Sofrates an ihrem Umgang großen Gefallen fand und fich im Scherze ihren Schiller in ber Rhetorif nannte. Und bennoch erkennt man aus ber That-

fache, bag fie nach Perifles Tobe jur Maitreffe bes Biebbanblers Lysikles herabsank, daß ihr sittlicher Werth sich wol weniger über das Niveau des ganzen Gelichters erhob. biefes zu überschäten, muß man sich wol hüten. Sat boch noch in neuester Zeit eine geistreiche Frangofin es versucht, bie Bublerinnen bes griechischen Alterthums von allen Unflagen gu rechtfertigen, und fie nur als verkorperte "Proteste gegen bie häusliche Sklaverei ber Frauen" hinzustellen! Daß sich unter ber Maste hingebender Liebe niedrige Sabsucht, unter bem Flitterschein bes äußeren Brunkes Unordnung und Schmut verbarg, bazu liefern die Schriftsteller Belege in Masse. Auch die wiffenschaftliche Bilbung und Schöngeisterei, burch bie fich manche einen Namen gemacht haben, barf man nicht zu boch anschlagen. Es war mehr ein Rokettiren mit ber Wiffenschaft unter bem berechneten Zwede, die Angiehungsfraft ihrer Person gu verstärken, als ein ernstes Streben nach Renntnissen und Bahrheit. Die lagen Grundfage ber Junger Epifurs und Ariftipps bewogen diese Bhilosophen meift zu einem ehelosen, ungebundenen Leben, und eine Thais, Leontion, Lasthenia, Nifarete suchten wol in den philosophischen Sorfalen weniger Beisheit als Der gelehrte Grammatiker Athenaus hat uns Freundschaft. eine Sammlung bon wißigen Einfällen und Calembours berühmter Setären aufbewahrt. Einige zeugen von humor, Scharffinn und großer Schlagfertigfeit; bie meiften aber find conifd muthwillig und ichamlos, und gemahren eine wiberwartige Borstellung von dem Tone jener lüberlichen Kreise. lich waren bie Betären, trot ihrer Bergötterung von Seiten ber Liebhaber, boch im Allgemeinen ohne alle burgerliche Ach= Man erlaubte fich allerlei Muthwillen gegen fie und belegte fie mit ben berbften Spignamen. Und wenn die Bluthezeit ihrer Reize vorüber war, ober bas Glück ihnen treulos ben Ruden wandte, faben fie fich gewöhnlich in die traurigfte Lage versett. Die Aspasia bes Perikles versank noch bei Lebzeiten in das Dunkel ber Bergeffenheit, die gefeierte Lais bequemte

sich zum Kupplergeschäft, und nur wenigen gelang es, was Phryne von sich rühmen konnte, die Hefe theurer zu verkaufen als den Wein!

Bei ben Römern nahm bas weibliche Geschlecht von ber frühesten Zeit an eine viel würdigere Stellung ein, als bei ben Hellenen und sein Ginfluß im Kamilienleben und in ber Gefellschaft war bemaufolge ein ftarker hervortretenber. fennbar babei ift gleich anfange bie Ginwirfung bes etruskischen und sabinischen Elements, und besonders bon ben Sabinern ideint bas patriardalische Sausregiment, bie Beilighaltung ber Che, die Strenge bes Familienrechts auf die Romer übergegan= gen zu sein. Die römische Sage aber schreibt bie machsenbe Achtung ber Frauen theils beren Berbiensten um ben Staat, theils ber Beisheit ber Gefengeber ju. Als burch Intervention ber geraubten Sabinerinnen bas Blutvergießen gebemmt und Rom gerettet worden war, stiftete Romulus bas Weiberfest ber Matronalien, eine Art Gegenftud ju ben Saturnalien ber Männer, benannte nach ihnen die dreißig Kurien, und befreite fie mit Ausnahme ber Wollarbeit von allem Sausbienft. Außerbem mußte Reber ben Matronen beim Begegnen auf ber Strafe höflich Plat machen; wer sie durch freche Reden ober Handlungen verlette, fam vor den Blutrichter, und wer seine Frau verstieß, mußte ihr, wenn er es nicht ber Giftmischerei ober bes Chebruchs wegen that, die Salfte bes Bermögens geben. später, als eine Frauengesandtichaft ben ftarren, tropigen Sinn Koriolans erweicht und benfelben jum Abzug mit ben Bolskern bewogen hatte, wurde ju Ehren ber Frauen und jum Andenken an biefe rettende That ber weiblichen Glückgaöttin ein Tempel gestiftet, und ben Frauen gestattet, Burpurgemander und Goldbesatz zu tragen. Und endlich sollen bie Matronen bas Ehrenvorrecht erhalten haben, innerhalb der Stadt auf Wagen fahren ju durfen und nach bem Tobe beim Leichenbegängniß burch öffentliche Lobreden gefeiert zu werden, nachdem fie ihr Gold und Gefchmeibe bem Staatsschat geopfert hatten, um ben von

Ramillus gelobten Behnten ber Bejentischen Beute aufzubringen. Bezeichnend genug für bie Achtung ber weiblichen Burbe ift es ferner, daß zwei Staatsummalzungen, ber Sturg ber Monarchie und bie Abschaffung bes Decembirats, burch entehrende Gewalt= thaten gegen Frauen berbeigeführt wurden, daß die beroische Alolia die beisviellose Auszeichnung einer Reiterstatue befam. und daß gerade Frauen von exemplarischer Tugend gur Ausführung hochwichtiger religiöfer Sandlungen auserwählt wur= Reusche Jungfrauen bewachten bas Palladium und hüteten bas heilige Feuer auf bem Staatsberd ber Besta, und nur Ratronen, ben trefflichften Mann Roms an ber Spite, wurden gewürdigt, das beilige Symbol ber peffinuntischen Göttermutter bei feiner Ankunft in Rom in Empfang ju nehmen. Darum fann auch Seneta in ber Troftschrift an seine Freundin Marcia schreiben: "Wer tann wol fagen, daß die Natur ftiefmutterlich mit den weiblichen Anlagen umgegangen sei und die Tugenden bes Gefchlechtes auf enge Grenzen beschränkt babe? Glaube es mir, fie besiten gleiche Regsamteit, gleiche Befähigung ju fitt= lichen Sandlungen; fie ertragen Arbeit und Schmerz gleicher= maagen, wenn fie fich baran gewöhnt baben. In welcher Stadt, gute Götter! fprechen wir hiebon? In berjenigen, wo Lufretia und Brutus bas Königthum gefturgt haben; bem Brutus verbanken wir die Freiheit, ber Lukretia ben Brutus; wo wir eine Rlölia wegen ihrer außerordentlichen Rühnheit beinahe ben Mannern jugerechnet haben. In der heiligen Strafe, ber be= suchteften Gegend, boch ju Roffe fitend, wirft es Rlölia unseren Junglingen, die bas Polfter ber Sanfte besteigen, vor, bag fie fich so in einer Stadt ju zeigen wagen, in ber wir auch Bei= ber mit bem Roffe beschenkt haben."

Die größere Liberalität in der Behandlung und die das burch bewirkte ungezwungenere Bewegung des weiblichen Ges schlechtes erkennt man schon in einzelnen Zügen der ältesten Geschichte. Der Raub der Sabinerinnen bezeugt das Zugegensein der Jungfrauen und Frauen bei sestlichen Spielen; daß Sextus

Tarquinius, selbst als Berwandter in Abwesenheit des Mannes bei Lufretia gastliche Aufnahme finden fonnte, ware ein arger Berftoß gegen bie griechische Sitte gewesen; die erfte Schule, beren in Rom Erwähnung geschiebt, ift eine Mabchen= schule am Forum, die im Jahre 449 v. Chrifto von ber ungludlichen Virginia besucht wird. Den Verkehr ber Frauen unter fich und ihr ungehindertes Erscheinen an öffentlichen Orten er= ` weisen für die frühere Zeit besonders zwei ellatante Falle. Un= gefähr beim Unfang bes zweiten bunischen Krieges geschah es. baß ber Senat wegen Mangel an Zeit einen Befchluß vertagen mußte, und beshalb feinen Mitgliebern Stillschweigen über bie Berhandlung auferlegte. Run waren aber ber bamaligen Sitte gemäß auch bie Söhne ber Senatoren, bie bas Anabenalter noch nicht überschritten hatten, zugegen gewesen, und die neugierige Mutter eines jungen Babirius fragte benselben nach ben Beschlüssen bes Rathes. Auf die Antwort des Knaben, daß er schweigen muffe, wird sie naturlich noch begieriger und sett ihm durch Drängen und Drohen so lange zu, bis er mit der Rothlüge berausplatt: ber Senat habe barüber bebattirt, ob es nüglicher und für das Staatswohl ersprieklicher fei, daß ein Mann zwei Beiber besitze, oder bag bie Bigamie im umgekehr= ten Berhältniffe eingeführt werbe. Erschrocken eilte bie Betrogene ju ben anderen Matronen, und am andern Morgen ericbien jum Staunen bes Senats eine große Schaar berfelben, bie weinenb flehten, boch ja lieber an eine Frau je zwei Manner verhei= rathen zu wollen! Noch auffallender und verbürgter als dieser Borfall, in Folge beffen die romischen Anaben bas Recht, ben Senat ju besuchen, verloren haben follen, mar bas Gebahren der Römerinnen bei den Berbandlungen über die Aufbebung bes Oppischen Gesetzes im Jahre 195 v. Chr. Man hatte nämlich awangig Jahre früher, mabrend ber Noth bes ameiten puniiden Krieges, bas Borrecht ber Frauen, burburne Gemander ju tragen und im Wagen in ber Stadt zu fahren, aufgehoben und ihnen nur eine halbe Unge Golb ju führen geftattet. Als nun

nach Beendigung bes Krieges die Berhältniffe fich wieder gebeffert und die Frauen ber übrigen lateinischen Städte nach wie vor ben in Rom verponten Lugus treiben burften, ba brachte ber bochft will sommene Antrag zweier Bolkstribunen auf Abolition bes Gesetzes eine ungeheure Agitation unter bem iconen Ge-Wie Livius erzählt, ließen sich bie Frauen schlechte hervor. weber burch Scham noch burch bas Gebot ber Männer zu Saufe halten. Alle Strafen ber Stadt und besonders die Rugange bes Forums besetzend, baten fie bie vorübergebenben Manner um die Burudgabe ihres Schmudes, und wagten 'es fogar, die bochften Staatsbeamten barum anzureben. nun ber eine Ronfnl, ber ftrenge Borcius Rato, in einer beftigen Rebe biefes Benehmen tabelte und bor ben Gefahren foldber Ueberhebung warnte, fo wurde boch am nächsten Tage ber Auflauf noch maffenhafter; Die Weiber belagerten Die Thuren ber beiben Tribunen, welche ihr Beto gegen bie Aufhebung bes Befetes einlegen wollten, und ruhten nicht eber, als bis biefelben ben gubringlichen Bittftellerinnen nachgaben. Daß freilich bamals bereits ein beträchtlicher Abstand von ben Berhältniffen ber Frauen in älterer Beit existirte, ersieht man leicht aus einigen Rraftstellen ber Ratonischen Rebe. "Wenn jeber Mann," fagt er, "feiner Chefrau gegenüber, Die mannliche Majeftat und Obgewalt aufrecht zu erhalten fich entschlossen batte, bann murben wir jest mit ben sammtlichen Beibern nicht fo viel ju schaffen haben. Best wird unfere burch bie weibliche Ausgelaffenheit zu Saufe besiegte Freiheit auch bier auf bem Forum vernichtet und mit Füßen getreten, und weil wir ben einzelnen nicht gewachsen gewesen find, beben wir por ihrer Gesammtheit gurud. Benn fich bie Matronen von ber Scham in ben Grengen ihres Rechtes halten liegen, fo hatte es fich für fie gar nicht geziemt, fich barum ju fummern, welche Gefete bier vorgeschlagen und abgeschafft wurden. Unsere Borfahren haben gewollt, bag bie Beiber nicht einmal ein Privatgeschäft ohne Genehmigung ibres Bormundes abichlöffen, und daß fie in ber Gewalt ihrer Bater,

Brüber und Männer wären. Wir bagegen bulben, daß sie noch, so Gott will, an den Staatsgeschäften Antheil nehmen und sich unter die Versammlungen des Volkes mischen. Laßt nur der leidenschaftlichen Natur und der Unbändigkeit des Geschöpses die Zügel schießen, und hosst dann, daß es sich ein Ziel in der Ausgelassenheit selbst sehen werde. Es ist dies das Geringste von dem, was die Weiber widerstrebenden Herzens, als durch die Gesehe und Sitten auferlegt, ertragen. Nach Freisheit sehnen sie sich in allen Dingen oder vielmehr nach Ungebundenheit. Wenn Ihr Euch Alles aus der Hand winden laßt und sie zulest den Männern gleichkommen, glaubt Ihr, daß man es dann noch mit ihnen werde aushalten können? Von dem Augenblicke an, wo sie ansangen, Euch gleich zu sein, werden sie das Uebergewicht haben."

Nach Plutarch tam in dieser Philippita gegen die Emanzibation bes weiblichen Geschlechtes auch ber Sat vor: "Alle Manner herrschen über ihre Beiber, wir herrschen über alle Menschen, über uns aber unsere Beiber." Allerdings stimmen auch andere von ben wenigen Nachrichten über ben früheren Zustand ber Frauen mit Katos Behauptung überein. Plutarch erzählt: "Der Gesetgeber Ruma hielt die Frauen zur Rucht und Chrbarkeit an, jog fie von allem Borwige ab, schrieb ibnen Rüchternheit bor, gewöhnte fie jum Stillschweigen, berbot ihnen gänzlich den Wein und verstattete ihnen auch nicht einmal, von nothwendigen Dingen ohne ihre Männer zu reben." Ja, es foll auch sogar einst ber Senat beswegen, weil sich ein Weib felbst vor Gericht vertheibigt hatte, bie Götter gefragt haben, was wol biefes Bunberzeichen für bie Stadt ju bebeuten hatte?" Bas die hier befohlene Nüchternheit betrifft, so ließ ein gewiffer Mäcenius seine Frau töbten, weil sie ben Weinkeller erbrochen hatte; eine andere mußte beshalb ben Sungertob erleiben. Das bon Plutarch erwähnte Auftreten por Gericht wird von Balerius Maximus mit Beispielen belegt. Wie aber boch die öffentliche Stimme barüber urtheilte, ergiebt



fich baraus, bag Amafia, Die fich fo gut vertheibigte, baf fe freigesprochen wurde, ben Ramen "Mannweib" (Anbrogine) erhielt, und die prozeffüchtige Afrania, eines Cenators Tochter. ihren Namen ju fprichwörtlicher Bezeichnung aller gantifden Beiber ftempelte. Ehrenvoller gebenken bie Alten ber fiorten fia, ber Tochter bes berühmten Redners Bortenfius, welche, all bie gefürchteten Triumbirn 43 v. Chr. 1400 reiche Matronen mit einer Kriegesteuer belegen wollten und fein Mann für bie felben ju fprechen magte, unerschroden und beredt bie Berthe bigung führte und ben Erlag bes größeren Theiles ber Summe erlangte. Dieses Seraustreten aus bem Bereiche weibliche Burudgezogenheit und Sittsamkeit war natürlich nur moalid als bie ftrengen rechtlichen Beftimmungen über bie romifche Ge fich gelodert hatten. Denn wie fast bei allen Stämmen bes alten Italiens erhielt ursprünglich ber Mann in ber gefet mäßigen Che biefelbe Gewalt über feine Frau, bie borber be Bater über fie, als feine Tochter, befeffen hatte. Sie war ib jum Gehorfam verpflichtet, brachte ihm ihre Mitgift und mas fie fonst besaß, als sein Eigenthum zu, und stand natürlich in allen civilrechtlichen Berhältniffen unter feiner Bormundschaft. Diefes Uebergeben ber väterlichen Rochte auf ben Gemahl, mas ber römische Sprachgebrauch als ein "unter bie Sand Kommen" bezeichnet, fand nicht nur bei ber ältesten und feierlichsten Ur ber Cheschließung, der patrizischen Confarreatio ftatt, die sebe balb außer Gewohnheit fam, sondern auch bei ber bas Beremoniell einer feierlichen Besitabtretung an fich tragenden Coemtio und bem burch einfache Berjährung Giltigkeit erlangenben Ufus. Gegen das Ende der Republik bin gelang es aber boch den Frauen, fich allmählich bem ftarren Joche biefer Berbindung gu entziehen, und eine freiere Che wurde Sitte, in welcher bie Frau weber perfönlich ber Gewalt bes Mannes unterworfen war, noch die Disbosition über ihr eingebrachtes Bermögen berlor. Doch muß man fowol hinfichtlich ber früheren, als auch ber späteren Reit bas rechtliche Berhältnig wohl von bem

1 faktischen unterscheiben. Wenn auch bie Romer bie griechische Ansicht von einer natürlichen und nothwendigen Unterordnung bes weiblichen Geschlechtes theilten, und wenn auch bei ihnen ber Staat fein bobes Intereffe an bem Beirathen ber Burger geltend machte, so muß man ihnen boch zugesteben, daß ihnen eine würdigere und höbere Bebeutung ber Che nicht unbekannt war. Sie befinirten bie Che als eine freiwillige Bereinigung aweier Berfonen verschiebenen Gefchlechtes ju inniger Lebensge= meinschaft, beren Awed zugleich Kindererzeugung war. Rusammenleben ohne boberen 3wed, als die Fortpflanzung bes Geschlechtes, betrachteten auch die Römer nur als Konfubinat Da nun auch in ber freieren Che jene Gemeinsamkeit aller Freuden und Leiden fortbauerte, fo fand wol auch meistentheils in ber Wirklichkeit ein gemeinschaftlicher Genuß bes beiberseitigen Bermögens statt und die rechtliche Trennung desselben behielt die meiste Wichtigkeit nur für den Fall des Tobes ober ber Scheidung. Aber auch für bie altere Zeit hat man bie Stellung ber Römerinnen im Saufe und in ber Che trot ber ebeherrlichen Gewalt über die ber Griechinnen zu feten.

Erstlich war die Frau in Rom ausgesprochenermaßen die Regentin des Handwesens, und als Symbol dieser Herrschaft wurden ihr sogleich, bei der Hochzeit die Schlüssel übergeben, bei der Scheidung abgesordert. Nicht in der Gynäkonitis einzgeschlossen, wie die Griechin, nimmt sie am ganzen, häuslichem Treiben, den Mahlzeiten und den Unterhaltungen des Mannes Theil, empfängt Besuche und wird von allen Gliedern des Hausses, sowie vom Gemahl "Herrin" (domina) titulirt; kurz die Achtung und Etikettenstrenge war so groß, daß die Römerinnen der guten Zeit der Gesahr nicht entgingen, durch zu einseitiges Halten auf Würde und Konvenienz und durch Annahme eines heisen und unfreundlichen Wesens, an Liebenswürdigkeit einzubüßen. Besonders hielten sie viel auf altabelige Abstammung und thaten sich auf Reichthum gern etwas zu Gute. Juvenal sagt desbalb:



"Lieber noch eine Benufierin, als, o Mutter ber Gracchen, Dich, Kornelia, wenn zu gefeierter Tugenb Du mitbringst Stolz fich hebenbe Brau'n und Triumph' einrechnest bem Mahlichat."

Rolumella in seiner Schrift über den Landbau schilbert bie altrömischen häuslichen Berhältniffe wie folgt: "Bei ben Römern mar bis zu unserer Bater Reit die häusliche Arbeit eine Bflicht ber Matronen, mahrend fich bie Familienväter an ben häuslichen Berd nur zur Erholung zurudzogen, indem fie bann bie Sorge für die Staatsgeschäfte abschüttelten. Denn es herrschte bier bie größte Hochachtung, gemischt mit Eintracht und Sorg= falt, und die Frau war von dem schönsten Wetteifer in ber Aufmerkfamkeit befeelt, indem fie fich bemühte, ben Geschäften bes Mannes burch ihre Sorge größere Bichtigfeit und Borgug= lichkeit beizulegen. Richts erblicte man im Saufe getheiltes, nichts. mas entweder ber Mann ober die Gattin als ein ausschließliches Recht beanspruchte, sondern beibe gingen einmuthig Sand in Sand, fo bag bie Emfigfeit ber Matronen mit ben öffent= lichen Geschäften ber Manner gleichen Schritt hielt." Die ebeliche Eintracht, welche Tacitus fo fehr an ber Che bes Agrifola rühmt, batte jur Büterin bie mannerverföhnende Juno. Rapelle auf dem Balatin war ein Afpl, wohin sich die gekränkte Gattin flüchtete, um ber Göttin ihr Leib ju flagen, und von mo fie nicht eber beim ging, als bis ber Gatte fie aufsuchte und fich mit ihr verföhnte. "Gine ehrwurdige Göttin ift bies," fagt Balerius Maximus, "bie wol verdienen möchte, mit ben vorzüglichsten und ausgesuchtesten Opfern geehrt zu werben, ba fie bie Bachterin bes täglichen Sausfriedens ift, und bei gleicher Berbflichtung gur Liebe burch ihren Namen ichon bie von ben Frauen der Majestät des Mannes schuldige Ehre erweist." War boch felbst ber strenge Kato nach Blutarch ein leutseliger Chegemahl und sagte öfter, daß diejenigen, welche ihre Weiber ober Kinder ichlugen, "ihre Sande an die größten Beiligthumer legten, und daß er einen rechtschaffenen Chemann weit höber achte, als einen weisen Senator".

Die Lobsbrüche, welche eine fpatere, fintende Reit der Sei= ligkeit der Che, dem häuslichen Frieden in der guten, alten spendete, werden übrigens bestätigt burch bie Nachrichten ber romischen Schriftsteller, bag, als im Jahre ber Stadt 446 eine Chefcheidung ohne vorhergegangenen Familienrath vorfam, ber Cenfor bies bestrafte, und als Spurius Karvilius Ruga 77 Rahre später fich unter bem Borwande ber Kinderlofigkeit von feiner Frau schied, allgemeine Indignation unter ben Beitge= noffen berrichte. Auch foll Thalaa, eines Binarius Gattin, bie erfte gewesen sein, die mit ihrer Schwiegermutter in Uneinig= feit lebte (bies geschah freilich ichon gur Beit bes letten Ronigs!). Aber noch beutlicher wird bie geachtete Stellung ber romifden Matronen aus dem bedeutenden Einflusse, den sie auf die Ergiebung ber Rinder übten. Die heranwachsende Jungfrau wurde jur Sittsamkeit und Reuschheit ftreng angehalten und Alles vermieben, was ihre Unschuld trüben konnte. Kato ftieß einst als Cenfor einen gewiffen Manilius aus bem Senate, weil berfelbe am bellen Tage in Gegenwart seiner Tochter seine Gattin gefüßt batte. Gin Bublius Mavius tobtete einen Freigelaffenen, ber, wie Balerius Maximus fagt, nur aus Berfeben feiner Tochter Lippen berührt hatte! Noch Augustus, ber auch feine Tochter und seine Enkelin nach alter Sitte jum Spinnen anhielt und ihnen verbot, heimlich und irgend etwas ju fprechen, was nicht in die öffentlichen Tagebücher aufgenommen werben könnte, machte einem ebeln jungen Manne ben Borwurf ber Unbescheibenheit, weil berfelbe nach bem Babeorte Baja gekom= men war, um feine Tochter ju begrüßen. Bas aber bie Rnaben betrifft, so höre man barüber ben ernsten Tacitus. "Die Mutter." fagt er, "beren vorzüglichstes Lob barin bestand, bem Saufe vorzustehen und fich bem Dienste ber Rinder zu widmen, leitete nicht blos bie ernften Beschäftigungen, sonbern auch bie Erholungen und Spiele ber Knaben burch ein gemiffes hehres, Chrfurcht gebietenbes Befen. So Kornelia, die Mutter ber Gracchen, so Aurelia, Cafars, so Atia, Augusts Mutter. Ihre

Rucht und Strenge hatte besonbers ben 3wed, bag bie mabre, achte und noch burch feine Schlechtigfeit verführte Natur eines jeben fich mit voller Seele sogleich ben schönen Runften weihe, und bas gang und gar betreibe, wozu ihn feine Neigung binführe; fei es das Kriegswesen, die Rechswissenschaft ober das Studium ber Beredtsamkeit." Unter ben von Tacitus angeführten Beis spielen strahlt bie hochgefinnte und geistvolle Tochter bes alteren Scipio Afrifanus am bellften hervor, fie, bie auch einft einer mit ihren Pretiosen prablenden Gastfreundin ihre Knaben als ihren einzigen Schmud borführte. Wenn man aber gegen= über folch unleugbaren Beweisen von moralischer Achtung: bie man ben römischen Frauen zollte, behauptet bat, die romifchen Manner hatten, wie die Spartaner, die unter ihrer Sand befindlichen Beiber fogar Underen überlaffen ober borgen fonnen, fo beruht bies auf einem einzigen Fall, ber aber schon ben Alten problematisch war, nämlich ber Abtretung ber Marcia von Seiten bes jüngern Kato an ben Rebner Hortenfius. Spatere Beispiele biefer Art find entweber wirkliche Scheidungen ober Gewaltstreiche, von Raifern verübt. wenn man fich julest auf die bom Grammatifer Gellius aufbewahrten Worte aus einer bom Cenfor Metellus Numibitus: (102 v. Chr.) über die Nothwendigkeit ber Beirathen gehaltenene Rebe beruft: "Wenn wir ohne Frau fein konnten, fo wurden wir alle biefer Beschwerbe entbehren; weil es aber die Natur fo eingerichtet hat, daß man mit ihnen nicht in voller Bequeme lichfeit, ohne fie aber gar nicht leben fann, fo muß man lieber für bie fortbauernbe Boblfahrt, ale für ein furges Bergnügen forgen," fo ift es boch flar genug, bag ber Rebner nicht im Allgemeinen verächtlich von ber Che fpricht, fondern nur mit Unerkennung ber mit bem Cheftanbe ftets verbundenen Befchränfungen und Sorgen, die von ben Sageftolzen geltend gemacht wurden. Bie bei ben Griechen, galt aber auch bei ben Römern bie Gbe mit einer reichen Frau für voraussichtlich unglüdlich. "Es stand mir frei," fagt Beriplettomenes Sprecherischen Soldaten" bes Blau-



tus, "eine wohlhabende Frau von hoher Abkunft zu heirathen, aber ich will mir keine Widerbelferin ins Haus lassen." Und wenn derselbe in seiner "Flötenspielerin" die Ansprüche schilbert, welche eine reich ausgestattete, vornehme Frau zu machen pflegte, so staunt man über den Luzus, der bereits zu Ende des zweiten punischen Krieges herrschte, und wundert sich weniger über die von da an sich steigernde Abnahme der Heirathslust.

Begen bas Ende ber Republif und in ber Raiferzeit anberte fich, wie schon angedeutet, die Stellung ber Weiber sehr ju ihren Gunften, und man könnte ber Emanzipation seinen Beifall schenken, wenn sich nur nicht bas gange Geschlecht babei . zugleich von den ewigen Gesetzen der Sittlichkeit entfernt batte. Bunächst gelangten bie Frauen in Besit einer böheren Bilbung, bie fich nun auch auf die Befanntschaft mit ber griechischen Literatur und auf die Musik ausdehnte. Die Mutter der Gracchen. die ihre letten Rabre in Misenum verlebte, mar bier immer von Gelehrten und Griechen umgeben. Bon ber Gemablin bes Pompejus schreibt Plutarch: "Außer ben Reizen, Die ihr Jugend und Schönheit verliehen, besaß sie noch vieles Andere. Sie war in der Literatur, Geometrie und Musik wohl geübt; auch philosophischen Unterricht hatte fie mit Nuten genoffen, und mit biefen Gaben verband fie einen Charafter, ber von ber Anmagung und Gitelbeit frei mar, Die fich bei folchen Kenntniffen leicht jungen Frauen anbängt." Auch Blinius' Gattin. Ralpurnia, war eine Dame von nicht gewöhnlicher literarischer Bilbung. Nachdem Plinius in einem Briefe ihren Scharffinn, ihre Mäßigkeit und Liebe ju ihm gelobt, fahrt er fort: "hierzu tommt ihr Interesse an ber Literatur, bas sie aus Liebe zu mir gefaßt hat. Deine Bucher befitt fie, lieft fie immer wieber, lernt fie fogar auswendig. Wenn ich eine Borlefung halte, fo fitt fie daneben, durch einen Borhang getrennt, und vernimmt mein Lob mit begierigen Obren." Er erwähnt auch eines intereffanten Briefes, ben ihm ein Freund als von feiner Gemahlin Quiturbilber II.

Rucht und Strenge hatte besonbers ben Zwed, daß bie mabre, achte und noch burch feine Schlechtigfeit verführte Ratur eines jeben fich mit voller Seele sogleich ben schönen Runften weihe; und bas gang und gar betreibe, wozu ibn feine Neigung binführe, fei es das Rriegswesen, die Rechswissenschaft ober das Studium ber Berebtsamkeit." Unter ben von Tacitus angeführten Beis spielen strahlt die hochgefinnte und geistvolle Tochter bes älteren Scipio Afrifanus am bellften bervor, fie, Die auch einft einer mit ihren Pretivsen prablenden Gaftfreundin ihre Knaben als ihren einzigen Schmud vorführte. Wenn man aber gegen= über folch unleugbaren Beweisen von moralischer Achtuna: bie man ben römischen Frauen gollte, behauptet hat, bie romifchen Manner hatten, wie die Spartaner, bie unter ihrer Sand befindlichen Beiber fogar Anderen überlaffen ober borgen fonnen, fo beruht bies auf einem einzigen Fall, ber aber schon ben Alten problematisch war, nämlich ber Abtretung ber Marcia von Seiten bes jungern Kato an ben Redner hortenfius. Spätere Beispiele biefer Art find entweder wirkliche Scheibungen ober Bewaltstreiche, bon Raisern verübt. wenn man fich julest auf bie vom Grammatiker Gellius aufbewahrten Worte aus einer vom Cenfor Metellus Rumibitus (102 v. Chr.) über bie Rothwendigfeit ber Beirathen gehaltenen Rebe beruft: "Wenn wir ohne Frau fein konnten, fo wurden wir alle diefer Beschwerbe entbehren; weil es aber die Natur fo eingerichtet hat, bag man mit ihnen nicht in voller Bequems lichkeit, ohne fie aber gar nicht leben fann, fo muß man lieber für bie fortbauernbe Boblfahrt, als für ein furges Bergnügen forgen," so ift es boch flar genug, bag ber Rebner nicht im Allgemeinen verächtlich von ber Ghe fpricht, fondern nur mit Un= ertennung ber mit bem Cheftanbe ftete verbundenen Beschränfungen und Sorgen, die von ben Sageftolzen geltend gemacht murben. Wie bei ben Griechen, galt aber auch bei ben Römern die Che mit einer reichen Frau für voraussichtlich unglücklich. "Es ftand mir frei," fagt Periplettomenes im "großsprecherischen Golbaten" bes Plau-

È.

tus, "eine wohlhabende Frau von hoher Abkunft zu heirathen, aber ich will mir keine Widerbelferin ins Haus lassen." Und wenn derselbe in seiner "Flötenspielerin" die Ansprücke schilbert, welche eine reich ausgestattete, vornehme Frau zu machen psiegte, so staunt man über den Luzus, der bereits zu Ende des zweiten punischen Krieges herrschte, und wundert sich weniger über die von da an sich steigernde Abnahme der Heirathslust.

Begen bas Ende ber Republik und in ber Raiferzeit anberte fich, wie schon angebeutet, die Stellung ber Weiber sehr ju ihren Gunften, und man konnte ber Emanzipation seinen Beifall schenken, wenn sich nur nicht das gange Geschlecht babei . zugleich von den ewigen Gesethen ber Sittlichkeit entfernt batte. Runachst gelangten bie Frauen in Besitz einer höheren Bilbung, bie fich nun auch auf die Bekanntschaft mit ber griechischen Literatur und auf die Musik ausdehnte. Die Mutter der Gracchen, bie ihre letten Jahre in Misenum verlebte, mar bier immer von Gelehrten und Griechen umgeben. Bon ber Gemahlin bes Bompejus fchreibt Plutarch: "Außer ben Reigen, die ihr Jugend und Schönheit verlieben, befaß fie noch vieles Andere. Sie mar in der Literatur. Geometrie und Mufif wohl geubt; auch philofophischen Unterricht hatte fie mit Rugen genoffen, und mit biefen Gaben verband fie einen Charafter, ber von der Anmagung und Gitelbeit frei war, die fich bei folden Renntniffen leicht jungen Frauen anhängt." Auch Blinius' Gattin, Kalburnia, war eine Dame von nicht gewöhnlicher literarischer Bilbung. Rachbem Blinius in einem Briefe ihren Scharffinn, ihre Mäßigfeit und Liebe ju ibm gelobt, fahrt er fort: "hierzu tommt ihr Intereffe an ber Literatur, bas fie aus Liebe ju mir gefaßt hat. Deine Bucher befitt fie, lieft fie immer wieber, lernt fie fogar auswendig. Wenn ich eine Borlefung halte, fo fitt fie baneben, burch einen Borhang getrennt, und vernimmt mein Lob mit begierigen Ohren." Er erwähnt auch eines inter= effanten Briefes, ben ihm ein Freund als von feiner Gemablin Rulturbilber II.

Rucht und Strenge hatte besonbers ben Zwed, daß bie mabre, achte und noch durch keine Schlechtigkeit verführte Natur eines jeben fich mit woller Seele fogleich ben schonen Runften weihe; und bas gang und gar betreibe, wozu ihn feine Neigung hinführe, fei es das Rriegswefen, bie Rechswissenschaft ober bas Studium ber Beredtsamkeit." Unter ben von Tacitus angeführten Beis spielen strablt die hochgefinnte und geistvolle Tochter des älteren Scipio Afrifanus am bellften bervor, fie, bie auch einft einer mit ihren Pretivsen prahlenden Gastfreundin ihre Knaben als ihren einzigen Schmud vorführte. Wenn man aber gegen= über folch unleugbaven Beweisen von moralischer Achtung; bie man den römischen Frauen zollte, behauptet hat, die romiichen Manner hatten, wie die Spartaner, bie unter ihrer Sand befindlichen Beiber fogar Anderen überlaffen oder borgen fonnen, so beruht dies auf einem einzigen Fall, der aber schon ben Alten problematisch war, nämlich ber Abtretung ber Marcia von Seiten bes jüngern Kato: an ben Redner hor= tenfius. Spatere Beispiele biefer Art find entweber wirkliche Scheidungen ober Gewaltstreiche, von Kaifern verübt. wenn man fich julest auf bie bom Grammatiter Gellius aufbewahrten Worte aus einer vom Cenfor Metellus Rumiditus (102 v. Chr.) über die Nothwendigkeit der Beirathen gehaltenen Rebe beruft: "Wenn wir ohne Frau fein konnten, fo wurben wir alle diefer Beschwerbe entbehren; weil es aber die Natur fo eingerichtet hat, bag: man mit ihnen nicht in voller Bequeme lichfeit, ohne fie aber gar nicht leben fann, fo muß man liebet für die fortbauernde Boblfahrt, ale für ein furges Beranugen forgen." so ift es boch flar genug, bag ber Rebner nicht im Allgemeinen verächtlich von ber Che fpricht, fonbern nur mit Un= erfennung ber mit bem Cheftanbe ftete verbundenen Beschränfungen und Sorgen, die von den Sageftolzen geltend gemacht murben. Bie bei ben Griechen, galt aber auch bei ben Römern bie Che mit einer reichen Frau für voraussichtlich unglücklich. "Es ftand mir frei," fagt Periplektomenes im "großsprecherischen Solbaten" bes Plautus, "eine wohlhabende Frau von hoher Abkunft zu heirathen, aber ich will mir keine Widerbelferin ins Haus lassen." Und wenn derselbe in seiner "Flötenspielerin" die Ansprüche schildert, welche eine reich ausgestattete, vornehme Frau zu machen pflegte, so staunt man über den Luzus, der bereits zu Ende des zweiten punischen Krieges herrschte, und wundert sich weniger über die von da an sich steigernde Abnahme der Heirathslust.

Begen bas Ende ber Republik und in ber Raiferzeit anberte fich, wie schon angedeutet, die Stellung ber Weiber febr ju ihren Gunften, und man fonnte ber Emangibation feinen Beifall ichenken, wenn fich nur nicht bas gange Geschlecht babei . zugleich von ben ewigen Gefeten ber Sittlichkeit entfernt batte. Bunachst gelangten bie Frauen in Befit einer boberen Bilbung, bie sich nun auch auf die Bekanntschaft mit ber griechischen Literatur und auf die Musik ausdehnte. Die Mutter der Gracchen, bie ihre letten Sabre in Misenum verlebte, mar bier immer von Gelehrten und Griechen umgeben. Bon ber Gemahlin bes Pompejus Schreibt Plutarch: "Außer ben Reizen, die ihr Jugend und Schönheit verliehen, befaß fie noch vieles Andere. Sie mar in der Literatur, Geometrie und Musik mohl geübt; auch philosophischen Unterricht batte fie mit Nugen genoffen, und mit biefen Gaben verband fie einen Charafter, ber von der Anmapung und Gitelfeit frei war, Die fich bei folchen Renntniffen leicht jungen Frauen anbängt." Auch Plinius' Gattin, Ralpurnia, war eine Dame von nicht gewöhnlicher literarischer Bilbung. Rachbem Blinius in einem Briefe ihren Scharffinn, ihre Mäßigkeit und Liebe ju ihm gelobt, fahrt er fort: "hierzu tommt ihr Intereffe an ber Literatur, bas fie aus Liebe ju mir gefaßt bat. Deine Bucher besitt fie, lieft fie immer wieber, lernt fie fogar auswendig. Wenn ich eine Borlefung halte, so fitt fie baneben, burch einen Borhang getrennt, und vernimmt mein Lob mit begierigen Ohren." Er erwähnt auch eines intereffanten Briefes, ben ibm ein Freund als von feiner Gemablin Rulturbilber II.

berrührend vorgelegt hatte, und beffen Diftion er mit Blautus Wenn er aber hingusett, lobenswerth und Terens bergleicht. fei ein Mann, ber seine Gattin, die er als Jungfrau ge= beirathet, so gelehrt und gebildet gemacht habe, so fieht man, baß bie Fortbilbung ber gewöhnlich schon zwischen bem 13. und 17. Jahre heirathenden Mädchen auch hier dem Manne anheim= Darum fagt auch Dvib: "Es giebt auch, boch bunn ge= faet, gelehrte Mabchen; ben anderen Schwarm bilben bie nicht gelehrten, aber fie wollen boch bafür gelten." Um meisten er= forberte ber gute Ton Fertigfeit in ber griechischen Konversation, fo wie bas Erlernen bes Frangofischen bei uns ein Sauptingre= biens ber aristofratischen Benfionsbilbung ift. "Was giebt es Widrigeres," liest man bei Juvenal, "als daß sich keine für schön halt, wenn fie nicht aus einer Lateinerin eine Griechin, aus einer Sulmonenserin eine mahre Athenerin geworben ift? Alles wird griechisch ausgebrückt, obgleich es schimpflicher für unfere Landsleute ift, nicht lateinisch ju verfteben. Doch ver= zeiht man bies noch ben Mäbchen, Du aber, bie bas 68. Jahr beläftigt, fprichft auch noch griechisch?" Allzugelehrte Damen halt berfelbe Dichter noch für unerträglicher als Liebhaberinnen bes Weins. "Läftiger jedoch ist jene," sagt er, "welche, sobald fie fich nieberläßt, ben Birgil lobt, ber fterbenden Dibo verzeiht, bie Dichter vergleicht und fritifirt. Dann legt fie Birgil in die eine Bagichale, in die andere Homer; Grammatiker weichen ibr, Profefforen ber Rhetorik werben geschlagen, bie Gefellichaft ichweigt, und weder ein Sachwalter noch ein Berold kommt ba ju Wort, noch ein zweites Beib. Gine folche Bucht von Borten entsturzt ihrem Munde, fo viele Beden, so viele Gloden glaubt man auf einmal klingen zu hören. Die Frau, die Du heirathest, mag nicht Erfahrung in ber Rhetorik haben, ober Dir in gebrechselter Rebe eine kunft= liche Schlufargumentation zuschleubern, noch foll fie alle Siftorien wissen, sondern einiges in den Büchern auch nicht verstehen."

Der literarische Dilettantismus führte die Frauen auch an die Pforten der Weltweisheit. Sie umgaben sich mit griechischen

Philosophen und studirten, wie wenigstens Spiktet von seiner Zeit berichtet, vorzüglich Platons Republik, weil derselbe an der Möglichkeit der Beschränkung des geschlechtlichen Umganges. auf die She verzweiselnd eine Art von Weibergemeinschaft statuiren wollte.

Daß in ber späteren Zeit ber Berkehr ber Frauen außer bem Saufe ein fast unbeschränfter war, läßt sich leicht beweifen. Wenn Kornelius Nepos von ber früheren Zeit gesagt hatte : "Belcher Römer genirt fich, feine Gattin jum Gaftmahl ju führen ober weffen Sausfrau befitt nicht ben ersten Rang im Saufe und bewegt fich in ber großen Welt?" fo schwindet in ber Raiserzeit bie lette Spur matronenhafter Burudgezogenheit. Der Cirfus, bas Theater, bas Amphitheater ftanden ihnen. offen, und wie begierig jebe Gelegenheit, hier "zu schauen und geschaut ju werden", benutt wurde, schilbert Dvid in feiner Liebesfunft. "Wie ein Ameifenzug, wie ein Bienenschwarm eilen die Weiber in reichem But ju ben gefeierten Spielen. Oft hinderte ihre Menge meine Schätzung." Im Theater und im Amphitheater icheinen fie hinter ben Männern geseffen ju haben, und ben Anbetern blieb nichts übrig, als ju ihrer Fertigkeit in ber Augen= und Fingersprache ihre Buflucht ju nehmen; aber bei ben circensischen Spielen hinderte nichts bas Busammenfigen ber beiben Geschlechter, und bie Rathschläge, bie Dvid ben Liebhabern giebt, um fich hier angenehm ju machen, beziehen fich eben fo fehr auf allerlei Buvorkommenheiten, welche bie Beschaffenheit bes Ortes mit fich brachte (3. B. "und wenn, wie es geschieht, Staub in ben Schoof bes Mädchens herabfällt, fo flopfe ihn mit ben Ringern ab, und wenn auch fein Staub ba ift, fo klopfe ihn boch ab!"), als auf die zu führende galante Ronver= Auch im Spazirengeben hatten bie Römerinnen gegen bie Athenerinnen große Fortschritte gemacht. Besonders waren es bie fich an Tempel anlehnenben ober um Gartenanlagen berumlaufenben bebedten Säulenhallen, in beren Schatten sich bie Schönen lustwandelnd ergingen, und wo bie jungen Männer nach Ovids Anweisung alle Manover moderner Pflaftertreter in Anwenbung brachten. Außerdem bediente man fich beim Ausgang ber von rothgefleibeten ftammigen Stlaven getragenen bequemeren Sänften, und wenn bieselben auch mit Balbachin und Borhängen verfehen waren, fo hätte es boch einer Gelegenheit, fich in reizender Stellung und prächtigem Bute bem Bublifum ju zeigen, Gintrag gethan, wenn man bom Berfcluffe Gebrauch gemacht hatte! "Gin bauerischer, grober. übelgentteter und bei den Matronen verabscheuter Chemann beifit." fagt Seneta, "wer seiner Frau verbietet, sich in ber Sanfte feil zu halten und von allen Seiten ben frei zugelaffenen Beschauern fichtbar fich berumtragen zu laffen." Bei folder Un= gebundenheit im Leben außer bem Hause mag es schwer gewefen fein, eine Frau aus ben höheren Ständen zu finden, welche fich Plutarche Gebote fügte: "Gine sittsame Frau muß fich am meisten in Gesellschaft ihres Mannes zeigen, wenn er aber abwesend ift, sich verbergen und zu Saufe bleiben:" und eber glaubt man ihm, daß ein anderes Mittel, um die Frau unter Rlaufur zu halten, half, von welchem er furz barauf Folgen= bes schreibt : "In Aegypten war es Sitte, ben Frauen feine Schuhe ju geben, bamit fie ju hause blieben; bei uns bleiben bie meisten Frauen zu hause, wenn man ihnen bie vergolbeten Schuhe, bie Spangen, ben Burpur und bie Berlen nimmt." Bergweifelnd fagt in biefer Hinsicht auch Jubenal: "Ich weiß, welchen Rath Ihr alten Freunde von ehedem gebt: Riegle bie Thur ju! Salte fie unter Berfclug! Ber aber wird die Bach= ter felbft bewachen? Die Frau ift verschmitt und beginnt gerabe mit biefen. Und ichon ift nicht beffer, die über bas ichwarze Pflafter schreitet, als die, welche auf ben Schultern baumlanger Ja die Emanzipationssucht in Ber-Sprer babinichmebt." bindung mit weiblicher Neugierde und Klatschsucht brachte Gremplare bervor, die, wie Juvenal fie schildert, sich breift unter bie Bersammlung ber Manner mischten, mit Offizieren

bie Details bes Rrieges besprachen, alle häuslichen Geheim= niffe ausfundschafteten, bie neuesten Gerückte über Erbbeben und Ueberschwemmungen an ben Stadtthoren auffüngen und jebem Begegnenden auf offener Strafe wieder erzählten. Doch waren diese immer noch erträglicher als jene Dragoner, die ihre meifte Beit in ben Turn = und Fechtschulen gubrachten. und bann mit ben Männern um die Wette zechten. Bon ihnen beifit es bei Seneka: "Beil fie bas Beib abgestreift haben, find fie auch zu ben mannlichen Krankheiten verbammt. Denn wie die Männer wachen fie die Nächte hindurch, trinken und nehmen es im Ringen und Weinzechen mit ben Mannern auf; und wie biese geben fie das dem Magen Aufgebrungene burch ben Mund wieder von fich und brechen ben Wein wieder aus." Rusammenkunfte von Frauen zu geselligen Zweden werben ficher in Rom ftattgefunden haben. Als Thrasea, ber großartigste Charafter ber Neronischen Zeit, sein Tobesurtheil empfing, hatte er in seinen Gärten gerade eine Gesellschaft von vor= nehmen Männern und Frauen bei fich. Sueton ergählt, bag Agripping, die fpätere Gemahlin bes Raifers Rlaubius, die burch allerlei Runfte ber Rofetterie ben Raifer Galba feffeln wollte, von beffen Schwiegermutter Lepida in einer Damenge= sellschaft mit Scheltworten und Schlägen traftirt worben sei. Elagabal hatte ben merkwürdigen Einfall, einen Weiberfenat au errichten, in welchem die angesehensten Matronen fafen und Gesetze über die Stikette und ben Rang bekretirten, 2. B. über bie Rleibung, über bie Sbelfteine und Goldschnallen an ben Schuhen, über ben Bortritt, über ben Gebrauch von Bagen und Maulefeln, u. f. w.

Fragt man nun aber, wie es in ber späteren Zeit um ben häuslichen Zustand ber Frauen aussah, so muß man gestehen, daß auch hier mit der wachsenden Selbständigkeit und Ungebundenheit die früher gerühmten häuslichen Tugenden immer mehr sich verringerten. Was die Arbeitsamkeit und Sparsam-

keit insbesondere betrifft, so berichtet barüber Rolumella im Gegensate zur alten Zeit: "Jest, ba bie Mehrzahl ber Frauen fo in Lugus und Trägheit versunken ift, bag fie nicht einmal geruben, die Sorge für das Spinnen und Weben ju übernehmen. sondern die im Sause gefertigten Stoffe verschmähen und andere. fostbarere in verfehrter Begierbe von den Männern herauslocen. welche für große Summen und beinahe für gange Bermögen verkauft werben; jest ift es fein Bunber, daß fie durch bie Sorge um bas Landaut und bas Wirthschaftswesen beläftigt find, und es für eine niedrige Aufgabe ansehen, sich nur wenige Tage auf ber Villa aufzuhalten. Deshalb also, weil Die alte Sitte der römischen und sabinischen hausfrauen nicht nur ganz und gar aus ber Mobe gekommen, sonbern auch untergegangen ift, hat fich als etwas Nothwendiges die Sorge für eine Wirthschafterin eingeschlichen, welche bie Pflichten ber Sausfrau erfüllen muß." Auch Juvenal fagt: "Biele giebt es, bei benen es ju Saufe knapp bergebt; aber keine besitt die Schamröthe ber Armuth und mißt sich nach bem Maage, das ihr bie Armuth gegeben und gefett hat. Gine verschwenderische Frau nimmt die Abnahme des Bermögens nicht gewahr, sondern als ob aus der geleerten Raffe das Geld immer wieder frisch hervorquelle und man immer von einem vollen Saufen es wegnehme, rechnen fie nie nach, wiebiel ihnen ihr Bergnugen fostet." Naturlich batten die Männer jest, wo die Ansprüche ber Frauen so ge= ftiegen waren, noch mehr Scheu als früher bor ber Beirath mit einer begüterten Frau. Bei Jubenal befindet fich die Behauptung: "Unerträglicheres giebt es nichts als eine reiche Frau," und Martial schreibt: "Ihr fragt, warum ich nicht eine wohlhabende Frau heirathen will? Ich will nicht die Frau meiner Frau sein!" Oft war schon ber Reichthum ein Bor= wand für die Damen bes Sauses, fich einen Cicisbeo in Gestalt eines iconen Geschäftsführers anzuschaffen! Immer aber blieb er bas Fundament, auf welches pochend man bem geplagten Chemanne gegenüber bas berüchtigte Wort fallen laffen konnte:

"Dies will ich; fo befehle ich; ftatt jedes Grundes gelte mein Wille!" Ueberhaupt steigerte fich auch bas berrschsüchtige Streben ber Frauen nach dem Regimente bes Saufes, in Bezug worauf es bei Seneka beißt: "Wenn Du ihr bie Leitung bes gangen Baufes überläffest, mußt Du ihr Diener fein; wenn Du irgend etwas Deinem Gutbunken aufsparft, wird fie glauben, bag man ihr fein Bertrauen ichenke; Bag und Bant wird entsteben und, wenn Du nicht schnell vorbeugst, wird fie ju Gift greifen." Den schlagenosten Beweis für die Vermehrung der schlechten Ehen, für ben Leichtfinn, mit bem man bas eheliche Berhältniß betrachtete, liefern die häufigen Trennungen ber Chen aus ben unbedeutenosten Gründen, und die eben fo voreiligen Wieber= verheirathungen. Plutarch entschuldigt die Chescheidung des Aemilius Baulus durch eine damals bekannte Anekdote. Römer", schreibt er, "hatte sich von seiner Frau geschieben und wurde beswegen von feinen Freunden gur Rebe gefett. fagten zu ihm: Ift fie nicht teusch? Ift fie nicht fcon? nicht fruchtbar? - Allein jener zeigte ihnen seinen Schub, inbem er erwiederte: Ift er nicht icon? Ift er nicht neu? Und boch weiß Niemand von Euch, wo er mich brudt!" Tertullian heiratheten bie Frauen nur, als ob fie burch bie Scheidung zur Freiheit gelangen wollten. Auch Seneta behauptet: "Erröthet wol noch eine über eine Scheidung, nach= bem einige vornehme und angesehene Frauen ihre Jahre nicht nach ber Bahl ber Ronfuln, fonbern ber Manner berechnen, und ber Che wegen bas haus verlaffen, ber Scheibung wegen heirathen?" Rach Juvenal verließ manche schon wieder bas haus, bevor nur die Rranze und Guirlanden, womit die Thure bei ber hochzeit geschmudt gewesen, verwelft waren, und brachten es in fünf Berbften jum achten Gemabl. Auf ben Grabidrif= ten wird es beshalb oft als ein besonderes Lob hervorgehoben, bag eine Frau nur einem Manne gehört habe. Dag es natur= lich auch in der Zeit allgemeiner Korruption treffliche Frauen und aute hausmütter gegeben babe, foll nicht geleugnet werben,

auch wenn man das so vielen Todten geschenkte Lob auf den Grabschriften nicht als ein untrügliches gelten lassen kann. Tacitus und der jüngere Blinius liefern glänzende Beispiele von edeln und hochgesinnten Frauen, die das traurigste Loos ihrer Angehörigen voll Selbstwerleugnung theilten und felbst durch den Tod ihre Liebe zum Gatten besiegelten.

## Toleranz, Sektirerei und Proselntenmacherei.

Obgleich bas öffentliche und burgerliche Leben ber Griechen fo reich an religiöfen Sandlungen war, daß jeder wichtige Aft bon Opfern, Gebeten und Gelübben begleitet murbe, fo läßt fich boch nicht leugnen, daß ihre Religion weniger bas Bermögen befag, fittliche Ibeen hervorzurufen, einen beffernden und reinigenden Ginfluß auf bas Leben ber Individuen auszuüben. Diefes moralische Unvermögen hatte seinen Grund jum Theil in ber Natur bes Polytheismus felbst. Schon bie Menge ber Götter und die Theilung ber Gewalt gersplitterte die Energie bes Glaubens; am meiften aber wurde ihre Rudwirkung auf bie Berehrung burch ihr unvolltommenes, bem Menfchen ju nabes, mit fittlichen Schwächen behaftetes Befen gelähmt. Das Beprage ber Beiligkeit, ber Reinheit, ber vollendeten Liebe fehlt ben ewig iconen Göttergeftalten bes Dlymps. Sie haften und schmähten fich; fie ließen allen finnlichen Leibenschaften bie Bügel schießen, und fühlten selbst Anwandlungen von Miggunft und Reib gegen bie armen Sterblichen. Diese göttlichen Beispiele, wie follten fie nicht benutt worden fein, bas eigene unfittliche Thun vor bem Gewiffen und vor ben Leuten ju rechtfertigen? So fagt benn auch im "Gunuchen" bes Terens ber Jungling

Charea bei Betrachtung eines Gemälbes, welches bas Abenteuer Jupiters bei Danas barftellt: "Und welcher Gott ift bies! ber bie höchsten Zinnen bes Simmels burch seinen Donner erschuttert! Und ich Menschenkind follte nicht baffelbe thun? Gicher thue ich es, und zwar gern!" Auch im Sippolyt bes Guribibes entlebnt die Amme, als Berfucherin ber Königin Bhabra, ibre Gründe aus der chronique scandaleuse des Olymps. Konnten boch fogar Fälle vorkommen, wo bie Unsittlichkeit felbst ben Stempel ber Gottgefälligkeit erhielt! Wie wenn nach Athenaus ber Korinthier Tenophon ber Aphrodite funfzig Buhlerinnen veribrach, falls er in Olympia ben Sicgesbreis erringen wurde! Denkenden Röpfen entging freilich biefer gefährliche Ginfluß ber Mythologie keineswegs. Renophanes, ber Bantheift, brang wie Beraklit aus Ephefos, auf Abichaffung Somers und Befiobs. weil beibe ihren Göttern Diebstahl, Chebruch und Betrug bei-Auch Platon tabelte bie Dichter, weil sie die Fabeln und Gefchlechtsregifter ber Götter erfunden hatten, und Ariftoteles wünschte wenigstens Statuen und Beremonien, welche bie Sitte verletten, bem Blide ber Jugend entzogen ju miffen. versuchten bas Unftößige ber Mythen burch allegorische Interpretation zu beseitigen und ihnen einen tieferen Sinn unterzulegen, ohne jedoch mit ihren reformatorischen Bestrebungen großen Einfluß auf die Maffe bes Bolfes ju gewinnen. Denn trot ber Erifteng gablreicher Schulen gab es ja feinen Religionsunterricht, ber ben Glauben an die boberen, fittlichen 3been unterhalten und geweckt hatte, eben weil fein Dogma, feine eigentliche Religionslehre vorhanden war. Rur im Allgemeinen nahm ber Berftändige an, daß man ohne einen rechtschaffenen Banbel. ohne Erfüllung seiner Pflichten gegen ben Staat und bie Ditbürger, der göttlichen Suld nicht dauernd theilhaftig werben fönne: aber ber Sauptaccent ber ariechischen Frömmiakeit laa boch auf ber Beobachtung ber Rultusformen, feststehenber, von ben Göttern felbst geforberter und befohlener gottesbienftlicher Gebräuche. Der große Saufe fant feine Beruhigung in ber

legalen Leiftung biefes Chren= und Dankzolles, und betrachtete, wie Platon felbst gesteht, ben Rultus als eine Art von Taufch= banbel awischen Göttern und Menschen. Gine Trennung ber Rirche bom Staate ift ben Alten nie in ben Sinn gekommen. Der Staat murbe von ihnen felbst als eine gottliche Stiftung angesehen, die Religion und ber Rultus als ein organisches Glieb bes Staates. Die Staatsgesetze überließen ben Glauben, bie religiöse Gefinnung, bem Gewiffen ber Einzelnen, befummerten fich nur um die gesehmäßige Stellung und haltung ber Bürger gegen bie Staatskulte, und forgten für religiöse Belehrung bes Volkes durch Wort ober Schrift in keiner Beise. Erft als bas Beibenthum bem Andringen bes Chriftenthums unterlag, rief der Missionseifer Julians, des Abtrunnigen, eine Art von Kangelborträgen ins Leben, indem die Briefter und Lehrer in ben Tempeln über die beibnischen Muthen in ber allegorisch erklärenden Beise ber Neuplatonifer predigen mußten. Spöttisch äußert fich barüber ber beilige Augustin in einem feiner Briefe: "Freilich, alles, was von Alters her über bas Leben und bie Sitten ber Götter gefdrieben worben ift, muß von ben Weisen gang anders verstanden und erklärt werden. So haben wir wirklich gestern und vorgestern in den Tempeln vor dem versammelten Bolke bergleichen beilfame Auslegungen vortragen bören."

Wie aber von Seiten des Staates kein Gewissensztwang versucht, kein orthodoges Credo aufgenöthigt, keine Ueberwachung des Tempelbesuches eingerichtet wurde, so pflegte man auch nur direkte Angrisse auf die einmal bestehenden gottesdienstlichen Gebräuche und öffentlichen Kultussormen zu bestrasen. Dahin gehört natürlich die Entheiligung oder Beraubung der heiligen Orte, worauf der Areopag Entziehung des ehrlichen Begräbnisses und Konsiskation des Bermögens zu verhängen pflegte. Der Respekt vor dem Sigenthum der Götter ging überhaupt so weit, daß selbst die Noth eine prosane Benutzung desselben nicht entschulz bigte, wie es z. B. den Athenern im peloponnesischen Kriege von den Böotiern als Gottlosigkeit vorgeworsen wurde, daß sie in der

Feftung Delion bas bem Apollo geheiligte Waffer jum gewöhn= lichen Gebrauch genommen hatten. Dbgleich nun aber ber Staat nur um die Außenseite ber Religion Sorge ju tragen fcbien. fo mufte er bennoch einschreiten, wenn jemanb bas Dafein ber anerkannten Götter offen bezweifelte ober leugnete, weil Stebtifer und Atheisten eben bas, mas bie Götter von Rechtswegen ju forbern hatten, nicht ju leiften pflegten. Befannt ift, bak ein hauptpunkt ber mit Erfolg gegen Sokrates vorgebrachten Rlage babin lautete, daß er nicht an die Götter glaube, die ber Staat verehre. Und folder Regerprozesse giebt es noch eine große Babl. Selbst Afpafia, die aufgeklärte Freundin bes Berifles, fonnte nur burch bie Bitten und Thränen bes großen Staatsmannes von ber Berurtheilung wegen Gottlofigfeit gerettet werben. Dagegen getraute fich Berikles nicht, seinen Lehrer, ben Naturphilosophen Anagagoras, mit bemfelben Erfolge ju vertheibigen, und ließ ihn aus Athen entfliehen, nachbem ein Fanatiker, Namens Diopeithes, im Namen Apollos und Dianas Reter barüber erhoben batte, bag Angragoras bie Sonne für eine feurige Maffe, größer als ber Beloponnes. ben Mond aber für bewohnt und mit Bergen und Schluchten verfeben erklärte! Die Benigen, bei benen bie Lehren bes Philosopben Unflang gefunden batten, hielten feine Schriften febr gebeim und vertrauten fie nicht leicht Jemandem. Erft Blaton brachte bie Naturmiffenschaften, befonders bie Aftronomie, die man ibottisch "himmelsschwätzerei" nannte, au Ehren, weil er, wie Blutarch fagt, einen unfträflichen Wandel führte und bie php= fischen Naturgesetze bem mächtigeren göttlichen Regimente unterordnete. Des Atheismus schuldig fand man auch ben Sophiften Protagoras, weil er in einer Schrift behauptet hatte, nicht ju wiffen, ob die Götter seien ober nicht, und wie fie seien. Auf einem kleinen Rahrzeuge flüchtete er nach einer Infel, foll aber in ben Wellen feinen Tob gefunden haben. Seine Schriften wurden confiszirt, bei wem man fie fand und auf ber Stelle verbrannt. Muf ben Ropf eines gemiffen Diagoras aus Delos

ber in ichonungslofer, greller Beise gegen bie Boltsreligion aufgetreten zu fein scheint, joll in Athen fogar ein Preis gefest worben fein. Chenfo murbe ber Schüler Guflibs, Stilbon, vom Areopaa verwiesen, weil er die Athena auf der Afropolis eine Tochter bes Bhibias genannt hatte. Konnte boch ber spitfinbige Dialektiker Theoboros nur burch die Fürsprache bes Demetrios Phalereus von ber Anklage gerettet werden, die er fich burch einen ichlechten Wit gegen einen priefterlichen Beamten ber Mpfterien zugezogen hatte! "Sage mir boch," hatte er biefen gefragt, "wer macht sich benn eigentlich ber Gottlofigkeit bin= fichtlich ber Musterien schuldig?" Der hierophant erwiederte, Beber, ber bie Bebeimnisse einem Uneingeweihten mittheile. "Alfo", fagte Stilpon, "bift Du felbst gottlos, infofern Du mir, einem Unberufenen, eben biefe Eröffnung gemacht haft." Sieht man alfo aus folden Fällen, daß von Staatswegen jeder Ungriff auf bie gottesbienftlichen Stiftungen ichmer geahnbet ju werben pflegte, so muß man sich um so mehr über bie Lizenz verwundern, die das Theater und die Luftspielbichter der alten Romödie ber Religion gegenüber genoffen, besonders wenn man bebenkt, daß die Stude an den Festen der Götter selbst aufge= führt wurden, daß die Befoldung ber Schauspieler und Dichter nebst ben Breisen ber Sieger aus ber Staatskasse flossen, und baß ein Archont über bie Annahme ber Stude entschieb. kein Staatsmann fo mächtig, kein Keldberr fo bebeutenb mar. baß er ber Beißel bes Spottes entgehen konnte, so wurden auf ber Bühne auch die Schwächen, die der Bolksalaube den Göttern beileate, bem Gelächter preisaegeben.

In den "Fröschen" des Aristophanes erscheint Dionysos, als Schutzott der dramatischen Spiele, so lüderlich, seig und ers bärmlich wie der leidhaftige Falstaff, und wird sogar vom Hautstrecht Plutos tüchtig ausgepeischt. Im "Amphitruo", den Plautus nach griechischen Mustern arbeitete, bildet die Berswechslung des gleichnamigen thebanischen Königs mit seinem Ebenbilde, Jupiter selbst, den dramatischen Knoten; der Bater

ber Götter giebt sich als plump sinnlichen Shebrecher und bringt ben beleidigten Gatten schließlich durch gnädigen Machtspruch zur Ruhe; noch widerwärtiger ist babei Merkur in seiner Rolle, als Helfershelfer und — Sohn. In den "Bögeln" des Aristophanes empören sich die Luftbewohner gegen die Herrschaft der Götter, erbauen zwischen Himmel und Erde die Stadt Wolkenkufuksheim, lassen sich von den Menschen huldigen und zwingen die Götter durch Absperren des Opferkleischdampses zu einer Kapitulation, deren Bedingungen der Dichter so zussammensaßt:

"Und nach Euch empfangen bie Götter ihr Theil, und es fieht tann geziemenber Weise

Den Göttern ftets ein Bogel zur Seit', wie er eben für jeglichen paffenb. So, wer Aphrobiten ein Opfer weiht, ber streue bann Körner bem Sperling;

Und wer bem Boseibon ein Schaf barbringt, ber bebente bie Ente mit Beigen;

Wer ein Rind bem herakles, bebiene sogleich mit honigkrapfen bie Aropfgans; Wer bem Zeus als König 'nen Schasbod' weiht — Zaunkönig ist ebenfalls König,

Und es ziemt fich, vor Zeus ihm ben mannlichen — Floh als hilpfenbes Boctlein zu ichlachten!"

Der tiefere, politische Sinn bieses Bogelreiches, in bem Aristophanes die Schwächen und das Verderbniß des eigenen Baterlandes vor Augen stellen wollte, ist und war freilich sogleich bemerkbar; aber es scheint uns doch immerhin bedenklich, daß die erhabensten Bilder der religiösen Phantasie auf diese Beise karikirt und herabgezogen wurden, und man wird wol behaupten können, daß die Religiosität jenes schon vielsach zur Frivolität geneigten Zeitalters durch dergleichen Possen noch mehr gelitten habe, als die naivere des christlichen Mittelalters durch die mit den Mysterien und Fastnachtspielen verbundenen groben Späße und Volkswiße. Das Verhältniß dieser travestirenden Richtung, die schon vor Aristophanes im sizilisch-dorischen Dichter

ķ

Epicharmos einen Hauptvertreter hatte, läßt sich mit bem ber gleichzeitigen Sophistik zusammenstellen. Beide Erscheinungen waren nothwendige Erzeugnisse der gesammten Zeitentwickelung, Symptome der Fäulniß. Sie übten aber sicher selbst wieder einen zerstörenden Einsluß auf Religion und Sittlichkeit aus und trugen viel mit zur Auflösung des Hergebrachten in Glauben und Sitte bei.

Trop des Schupes, den der Staat den herkömmlichen Rulten und Gottheiten gegen birefte Angriffe gewährte, berrichte boch keine Intoleranz gegen frembe Rulte. Aenderungen und Neuerungen im Gottesbienft fanden allerbings fehr ichwer Gin= gang, theils weil man zu fest am alten Brauche bing, theils weil man fich für verpflichtet hielt, über jebe berartige Maagregel bei einem Drakel, besonders beim belphischen, anzufragen. So fagt Platon gewiß im Sinne bes attischen Glaubens: "Was ju Delphi, Dobona, ober bom Ammon ober nach bem Glauben ber Bäter über Götter und Dämonen und über bie Seiliathumer, welche ihnen errichtet werben follen, bestimmt worben ift, baran wird fein Bernünftiger etwas änbern wollen," und ebenso rechtfertigt Xenophon seinen Lehrer Sofrates gegen ben Vorwurf der Gottlofigkeit, indem er behauptet, derfelbe habe über Götter und heroen gedacht und fie verehrt, so wie Pythia bestimmt habe, nämlich nach ben Anordnungen bes Staates. Doch ift es zuweilen vorgekommen, bag frembe Gottheiten vom athenischen Staat förmlich anerkannt und adoptirt wurden. Es geschah bies 3. B. mit bem Rulte ber phrygischen Göttermutter Rybele, ber man auf Befehl bes Drakels auf bem Markte neben bem Rathe ber Fünfhundert einen Tempel erbaute, nach= bem man ben ersten ihrer Priefter, ber fich bettelnb und für ben wilben Naturdienst Proselyten machend in Athen hatte bliden laffen, als einen Frebler und Rafenden in den. Verbrecherab= grund gestürzt hatte: Da Phibias bas Bild ber Göttin fertigte, fo wird bie Berehrung berfelben unter Berikles begonnen Dann wurde die thrakische Mond = und Lichtgöttin haben. Bendis ber öffentlichen Berehrung gewürdigt und ihr ju Ehren

im Piraus ein jahrliches Fest gefeiert, wobei Aufzüge von Athenern und Thrakern und am Abend ein Facelwettrennen au Pferbe ftattfanden. Blaton ermähnt biefe Reier ale eine gang neue im Gingang seines Gespräches über ben Staat. 3m übrigen lag es in ber Ratur ber athenischen Berbaltniffe, bag eine Menge frember Rulte geübt wurde und am Ende auch ge= bulbet werben mußte. Die vielen Borguge Athens, besonbers bie aunstige Lage ber Stadt für ben Sandel und bie reiche Gelegenheit jum Gewerbbetrieb bewog viele Fremde, nicht blos aus bem übrigen Bellas, fondern auch aus barbarifchen ganbern, dauernden Aufenthalt bort zu nehmen, und Athen begunftigte biefe Niederlaffungen, weil es ben Nuten, ber ibm aus ber Ginwanderung einer betriebsamen Bevölkerung erwuchs. beffer als alle andere griechische Staaten erfannte. Auch bie Maffe fremder Stlaven ift in Anschlag zu bringen, die ibre verschiebenartigen Religionen mit fich führten. Endlich neigten fich auch die Athener felbst vermöge ihrer beweglichen, elaftischen Natur jur Neuerungssucht und Nachahmung bes Fremben, und Strabon fagt von ihnen geradezu: "Die Athener, bie alles Ausländische fo fehr liebten, baben bies auch in ber Annahme bes Gottesbienftes ber Ausländer gezeigt; benn fie haben febr viele Feste und andere gottesbienstliche Gebräuche von ben Fremben angenommen (worüber fie auch auf ihren eigenen Theatern verlacht wurden), vorzüglich aber von ben Thrakern und Phrygiern." Da nun aber bem Polntheismus bas ausfcbließende erfte Gebot ber monotheiftifden Religionen febite und ba, wie schon ermähnt, fein Dogma vorhanden mar, weldes bas Privilegium ber Rechtgläubigleit und Alleinseligmachung beanspruchte, fo fab fich ber Staat genothigt, nicht nur ben Fremben ibre vaterländischen religiösen Gebräuche zu geftatten. fonbern auch bie Diffentere unter feinen Ungeborigen gewähren ju laffen, fo lange fie nicht ben Beftant ber alten Götter und Rulte ju bebroben ober wirklich verberblichen und verbrecherischen Sitten anzubängen schienen. Bener Apostel ber Robele erlitt

.

ben Tod, weil man glaubte, daß er die großen Musterien ent= Rinos, eine Priefterin bes Sabazios, wurde mit bem Tode bestraft, weil fie allerhand magische Künste trieb, besonbers Liebestränke braute, und die Lemnierin Theoris, die Plutarch ebenfalls als Briefterin bezeichnet, tobtete man mit allen ihren Verwandten als Zauberin und Betrügerin auf eine Unflage bes Demosthenes. Die Anbanger berjenigen fremben Rulte, welche im Staate nicht zu öffentlicher Anerkennung ge= langten, vereinigten fich ju Genoffenschaften, Thiafoi genannt, bie formlich organisirt waren, ihre Borfteber, Geschäftsführer und Sedelmeifter hatten, und hinfichtlich ber Rechtsfräftigkeit ihrer Statuten von Seiten bes Staates geschütt murben. Die Thiafisten brachten an gewissen Tagen ihren Gottheiten Opfer bar, womit gewöhnlich festliche Schmausereien verbunden maren. Bu mehren begann fich bas Konventifelmefen von den Zeiten bes peloponnesischen Krieges an, als bei bem schnell zunehmen= ben Unglauben die epische Götterwelt ihre Wahrheit verlor, als überhaupt die einheimischen Glaubensformen den Bedürfniffen bes religiösen Lebens nicht mehr genügten. Da suchte man bas Gefühl bes Unbefriedigtseins burch fremde Kulte aller Art au beschwichtigen, und mabrend ber abenteuerlichste Synfretismus und Aberglaube alle einfach poetischen und ethischen Motive ber Mythologie erstickte, warf man fich jugleich ber afiati= fchen Mpftit in die Arme, die allerdings durch das Geheimniß= volle und Rathselhafte ihrer Symbolit ber Phantafie imponirte und burch Inabe verheifende Weiben und Gubnungen. auch durch Berkündigungen über das Leben nach dem Tode bas Gemuth beruhigen konnte. Bablreiche Profelhten machte vorzüglich ber auf bacchischen Rult gegründete orphische Reli= aionsperein.

Die Person bes Orbensstifters, bes berühmten Sangers und Briefters, ist durchaus mythisch, und schon seit Aristoteles glaubte tein Unterrichteter mehr an seine historische Existenz. Gewöhnlich schrieb man die angeblichen Werke des Orpheus dem Kulturbiber. II.

jur Zeit ber Bifistratiben lebenben Propheten Onomakritos ju. ber burch seine Unterschiebungen wenigstens bas Reifte bazu beitrug, bas aus früherer Zeit Stammenbe fustematisch zu orbnen, und so ber eigentliche Stifter ber orphischen Theologie wurde. Mit ber orphischen Schule vereinigten fich aber, mahr= scheinlich nach ihrer Bertreibung aus Unteritalien, Die Ueberrefte ber pythagoräischen Berbrüberung, die vielleicht unter bes Orpheus Ramen ihre Lehren und Ginrichtungen in Griechenland einzuschmuggeln suchte. Die an puthagoräische Spetulation beutlich anklingende orphische Dogmatit enthält querft bie Lehre von der Erbfunde, motivirt durch die Annahme, bag bas Menschengeschlecht entstanden sei aus ber Afche bes ben Göttern verhaften Titanenftammes. In Folge beffen leibe bie Seele im Rorper Bewalt, wie in einem Gefängniffe, und tonne erft nach einer Wanderung burch immer vollkommenere Formen endlich, gereinigt von ber alten Schulb, in bie Wohnungen ber Seligen auf ben Sternen eingehen. Natürlich wurde nun biefer allen bevorstehende Läuterungsproceg nach ber Lehre ber Sette erleichtert und abgefürzt burch Antvendung ber ihnen geoffenbarten Gnabenmittel, bie in Weiben und in einem ascetischen Leben bestanden. Den Ritus ber Weiben, welche bas Beben ernster und ben Tob minder furchtbar machen follten, erkennt man in ber fogleich zu erwähnenben Art, wie eine niebrige und betrügerische Klaffe von Orpheuspriestern bei ber Aufnahme ber Novigen verfuhr. Die orphische Lebenstveise schrieb ihren Anhängern Enthaltsamkeit von gewissen Speisen, 3. B. Fleifch, Bohnen, manchen Fischen, Giern u. f. w., ferner eine bestimmte Art fich zu fleiben und mancherlei Uebungen und Entbehrungen bor, beren Grund in ben heiligen Schriften angegeben war. Beim Gottesbienft fanden nur unblutige Opfer ftatt, weil ja alles Lebendige für beseelt galt; man las aus ben geoffenbar= ten Buchern bor, und bas gange Rituale war fymbolifch und grundete fich vorzüglich auf den bacchischen Mythenkreis, befonbers auf die Fabel über den von den Titanen gerriffenen und

vom Tobe zum neuen Leben wieder erstehenden Naturgott Dionhsos (Zagreus oder Sabazios). Daß sich auch viele Leute aus den höheren Ständen in die orphischen Logen aufnehmen ließen, erkennt man aus Euripides, der den Königssohn Hippolyt als einen Anhänger derselben darstellt, indem er dessen Bater Theseus sich so über ihn vernehmen läßt:

"Du lebst mit Göttern als ein anserwählter Mann? Du bist ein Reiner, unentweiht von Sündendienst? Nie rührt mich Deine Prahlerei, des Unverstands In argem Wahn die Götter anzuschuldigen! So rühme Dich denn immerhin und prunte stolz Mit Pflanzennahrung, diene Bacchos, huldige Dem Meister Orphens und der grauen Bücher Dunst: Du bist entlard! Ich mahne Iedermann zu sliehn Bor solchen, die Dir gleichen; denn sie sinnen nur Auf Schnöbes, jagen diesem nach mit srommem Bort."

Wenn auch biefe Worte beutlich barauf hinweisen, daß biese Sektirerei geistlichen hochmuth und Scheinheiligkeit in ihrem Gefolge hatte, so läßt fich boch wol mit Sicherheit an= nehmen, daß viele aus wirklichem religiofen Bedurfniffe bem Berein beitraten und daß biese Gattung von Orphikern sich von Andersbenkenden nicht migachtet fah. Dagegen gab es noch eine vulgare Seite bes orphischen Bundes, von ber bie Alten weit mehr reben, und beren Bertreter, Die Orpheotelesten auf den rohesten Aberglauben und die Leichtgläubigkeit der Menge spekulirend, im Lande umberzogen. Sie ahmten bie orphischen Weihen und Sühnungen nach und rühmten sich ebenfalls, uralte Vorschriften und Prophezeiungen zu besitzen. Blaton erwähnt ihrer in seiner Schrift über ben Staat und darafterifirt ihr Treiben folgenbermaagen : "Die Bettelpriefter und Wahrsager kommen vor die Thuren ber Reichen und geben vor, daß ihnen eine von den Göttern herrührende Macht bei= wohne, burch Opfer und Zaubersprüche jedes Bergeben, mag es von Jemandem felbft ober von beffen Boraltern herftammen,

unter Bergnügen und festlicher Freude ju fühnen, und wenn Jemand einem Feinde Schaben jufügen wolle, mit geringen Rosten Gerechte und Ungerechte ju schäbigen, inbem fie burch gewiffe Bauberformeln und magische Beschwörungen bie Götter bewegten, ihnen zu bienen." Nachbem er bann erwähnt, baf fie fich hinfichtlich ber Möglichkeit einer Sunbenreinigung auf Sefiod, binfichtlich ber Berföhnlichkeit ber Götter auf Somer begogen, fahrt er fort: "Dabei weifen fie ein ganges Bundel von Schriften bes Mufaos und Orpheus vor (Abkömmlingen ber Selene und ber Musen, wie fie fagen), nach benen fie opfern und wahrsagen, und sie überreben nicht blos Einzelne, sonbern gange Städte, es gebe Erlag und Reinigungen von Sunden burch Opfer und festliches Spiel für noch Lebende, es gebe aber auch sogenannte Weihen für bereits Gestorbene, bie in jener Welt von bem Uebel befreien. Schreckliches endlich ftebe benen bevor, die nicht opferten." "Der spartanische König Leothchibes," fagt Plutarch, "fprach ju bem Orpheoteleften Bbilipp. ber ein Bettler mar, aber behauptete, bag bie von ihm Geweihten nach bem Ende bes Lebens glückfelig wurden: ""Warum ftirbft Du benn nicht fo balb als möglich, Du Thor, bamit Du einmal aufhörst. Dein Elend und Deine Armuth zu beweinen?" Bu einem folden Ablagprediger geht auch monatlich mit Weib und Rind ber Abergläubische in ben Charafterzeichnungen Theophrafts, um fic weihen und absolviren zu lassen. Daß sich auch Weiber mit ber Berbreitung und Ausübung biefes Kultus befaßten, ift aus ben Beispielen von Ninos und Theoris ersichtlich, namentlich aber aus bes Rebners Demofthenes Auslaffung über Glaufothea, die Mutter feines unedeln Rivalen Aefchines, worin qu= gleich die hauptmerkmale des orphischen Weiheritus enthalten find. "Als Du ein Mann wurdeft," fagt er, "lafest Du Deis ner Mutter, wenn fie Weihungen verrichtete, aus ben beiligen Büchern vor und spieltest überhaupt ben Ministranten, indem Du bes Nachts ein Rehfell umhingft, aus ben beiligen Pokalen . trankst, die Eingeweihten reinigtest und von Thon und Rleie

fäuberteft, bann aber von ber Reinigung fich erheben und ausrufen ließest: ,,,,Dem Bofen entrann ich, bas Beffere gewann Dabei warft Du ftolg barauf, bag Dich Niemand im Beulen und Blappern übertreffen tonnte. Am Tage aber führtest Du die iconen Prozessionen mit Fenchel und Bappel= laub befrangt burch bie Strafen, bie beiligen Schlangen brudenb und über bem Ropfe schwenkend, und bagu tangend und schreiend: Euoi Saboi! und Hpes Attes! Dafür wurdest Du freilich von alten Mütterchen mit bem Beinamen: Chorführer, Borftanb, Laben- und Wannentrager beehrt, und bekamft gur Belohnung Semmeln, Rringel und Ruchen." Das in biefer Schilberung erwähnte Rehfell war ein Attribut bes Dionpfos felbft; bie orientalischen Ausrufe waren ben Bellenen selbst nicht verständ= lich; bas Symbol ber Wannenwiege beutet auf die Wiederer= wedung bes Gottes vom Tobe bin, und in einer Labe hatte Athena bas Berg bes gerriffenen Dionpfosknäbleins aufbewahrt und gerettet. Trommeln und Bauten begleiteten bie nächtliche Reier und fteigerten bie religiöse Aufregung jur Leibenschaft und ekstatischen Buth, wobei es nach bem Zeugniffe ber Alten an geschlechtlichen Ausschweifungen nicht fehlte. Darum läßt auch Euripides in ben "Bacchantinnen" ben Ronig Bentheus fragen: "Und biese Weihen feierst Du Nachts ober Tags?" und auf bie Antwort bes Dionpsos: "Bei Nacht bie meisten; beilia ift bie Dunkelheit," ihn erwiedern: "Für Frauen ift fie trügerisch und voll Gefahr!" Eng verwandt mit ben Orphifern waren bie Anhänger ber phrygischen Göttermutter, beren in fcranten= losem, orgiastischen Taumel gefeierten Feste ebenfalls bas Absterben und Wiedererwachen der Natur in der Trauer über bas Berschwinden bes Götterlieblings Attis und bem Jubel über sein Wiederfinden abspiegelten. Die beiben Rulte rühmt nebeneinander als gleich beseligend der Chor in dem eben erwähnten Stude bes Guripibes: "Seliger, ber, ein Götterfreund, in ben Weib'n ber Unsterblichen heimisch, bas Leben rein bewahrt, ber im Gebirg umber, gottlichem Suhnefest zujubelnb,

bie Seele heiligt, und ber Rybele, ber Erhabenen, fich, ber Allmutter geweiht bat, und emporschwingend ben Thursos, mit bem Epheu fich bas Saupt frangt, ju verherrlichen Dionpfos!" Much zu biesem Dienste gehörten beilige Beiben, je nach ben verschiebenen Graben ber Erkenntnig. Uebrigens waren bie Briefter ber großen Göttermutter - Metragyrten genannt noch berüchtigter als die Orpheotelesten. Bon dem gemeinen und nichtswürdigen Treiben dieser hausirenden und bettelnben Brüder liefern uns Lufian und Appulejus im milesischen Märden bom golbenen Gfel ein treffliches Bilb. Denn wenn auch bie Zeit bort eine viel spätere ift, und bie Bettelmonche als Diener ber mahrscheinlich mit Rybele blos verwandten sprifchen Göttin von Sierapolis bezeichnet werben, fo kann man ficher bas Gebahren ber Metragyrten faum für ein abweichendes an= feben. Diefe unter Unführung eines alten vierschrötigen Raftraten in Makedonien von Ort zu Ort ziehenbe Bande führte bas Bilb in einer tragbaren Kapelle bei fich. Die Probuktionen begannen mit einer wilden Musik, worauf die Diener ber Gottbeit, Geficht und Augen nach Frauenweise bemalt, Die Röpfe. mit gelben Turbanen umwunden, in gelben und gestreiften baumwollenen und linnenen Gemändern einen bacchantischen Tanz aufführten, bas Saupt tief zur Erbe gefentt, fo bag bas auf= gelöste Saar ben Koth berührte. Dabei biffen sie sich in bie Bungen und ripten mit Beilen und Schwertern bie Saut ber nadten Arme. Dann folgte eine neue Scene. Giner ber fangtischen Komödianten pflegte unter Aechzen und Stöhnen fich selbst eines Frevels gegen seine beilige Religion anzuklagen und fich gur Bufe vermittelft einer mit Knöcheln burchflochtenen Beifel, bie alle Metragorten trugen, bis aufs Blut ju ger= schlagen. Nach ber Borftellung wurden bie Buschauer in Rontribution gesett, und die Flagellanten bekamen Rupfer= und Silbermungen, Rafe, Fische, Bein, Milch und Getreibe. 3m Geheimen entschädigten fie fich bann burch schmutige Gelage für bie erbulbeten Rafteiungen. Auch burd Bahrfagerei verbienten

sie sich Gelb und durch Kuriren verschiedener Krankheiten, besonders des Wahnsinnes. Wie schon Platon im "Euthydemos"
erzählt, setzen sie den Patienten auf einen Stuhl und tanzten
nach dem rauschenden Getöse von Cymbeln und Handpauken
um ihn herum, oder ließen ihn auch selbst mittanzen. Es sehlte
nicht an reichen Leuten, die aus gläubiger Frömmigkeit diese
Gesellen in ihren Häusern bewirtheten, und, wo es anging,
suchten letzere ihrem Gögenbilde in den Tempeln anderer
Götter Herberge zu verschaffen und sein Ansehen und seine
Ebenbürtigkeit darzuthun. Als sie aber einst aus einem Heiligthume eine goldene Schale aus Bersehen mitgenommen hatten,
wurden sie als Betrüger entlardt und ins Gefängning geworfen.

Eine ausschweifende Sette bilbeten ferner bie Anhänger ber thrakischen Liebesgöttin Rotytto, beren Feste, besonders in Athen und Korinth, burch finnliche Genüffe jeder Art begangen wurden. Eine viel weitere Berbreitung aber batte ber vom Staate ebenfalls nur gebulbete Dienft bes Abonis, bes geftorbenen und wiedererstandenen Geliebten der Aphrodite, unter beffen lieblichem Bilbe ebenfalls bie belebenbe, zeugende Naturfraft, bie im Winter erlischt, verborgen lag. Die Verehrung biefes Zwillingsbrubers von Dionpfos, Attis und Ofixis, war über Usien und Afrika verbreitet, scheint aber nicht vor bem peloponnefischen Kriege fich in Sellas eingebürgert zu haben. Tage seiner Tobesfeier stellte man wächserne Bilbeben von ibm aus und erhob eine Leichenklage. Dabei ftanden die fogenannten Abonisgarten neben bem kleinen Katafalte, irbene Gofafe, in die man Weizen, Lattich, Fenchel ober andere Pflanzen gefäet und durch ftarke Barme in wenig Tagen emporgetrieben hatte. Man warf biefelben bann ins Baffer und durch ihr schnelles Emporblühen und Berfchwinden follte eben bie doppelte Bebeutung der Keier hervorgehoben werden. Bom Ihulendichter Theofrit besitzen wir noch eine interessante Beschreibung einer von der ägyptischen Königin Arsinoe verauftalteten Abonisseier, aus ber wir bas Wichtigste bier folgen laffen:

bie Seele heiligt, und ber Rybele, ber Erhabenen, fich, ber Allmutter geweiht hat, und emporschwingend ben Thursos, mit bem Epheu fich bas haupt frangt, ju verherrlichen Dionpfos!" Much zu biefem Dienste gehörten beilige Beiben, je nach ben verschiebenen Graben ber Erfenntnig. Uebrigens waren bie Briefter ber großen Göttermutter - Metragyrten genannt noch berüchtigter als die Orpheotelesten. Von dem gemeinen und nichtswürdigen Treiben diefer hausirenden und bettelnden Brüber liefern und Lufian und Appulejus im milefischen Märden bom golbenen Gfel ein treffliches Bilb. Denn wenn auch die Reit dort eine viel spätere ift, und die Bettelmonche als Diener ber mahrscheinlich mit Rybele blos verwandten sprischen Göttin von hierapolis bezeichnet werben, fo fann man ficher bas Gebahren ber Metragprien taum für ein abweichendes an= sehen. Diese unter Anführung eines alten vierschrötigen Raftraten in Makedonien von Ort zu Ort ziehende Bande führte bas Bilb in einer tragbaren Kapelle bei sich. Die Broduktionen begannen mit einer wilden Musit, worauf die Diener ber Gottheit, Gesicht und Augen nach Frauenweise bemalt, die Köpfe. mit gelben Turbanen umwunden, in gelben und gestreiften baumwollenen und linnenen Gewändern einen bacchantischen Tang aufführten, bas haupt tief jur Erbe gefentt, fo bag bas auf= gelöste Haar ben Koth berührte. Dabei biffen sie sich in die Bungen und ritten mit Beilen und Schwertern bie haut ber nadten Arme. Dann folgte eine neue Scene. Giner ber fanatischen Romöbianten pflegte unter Aechzen und Stöhnen fich selbst eines Frevels gegen seine heilige Religion anzuklagen und fich jur Buge vermittelft einer mit Anocheln burchflochtenen Geißel, bie alle Metragprien trugen, bis aufs Blut ju gerschlagen. Rach ber Borftellung wurden bie Zuschauer in Ron= tribution gefett, und die Flagellanten bekamen Rupfer= und Silbermungen, Kafe, Fische, Bein, Milch und Getreibe. 3m Geheimen entschäbigten fie fich bann burch schmutige Gelage für bie erbulbeten Kafteiungen. Auch durch Wahrsagerei verbienten

sie sich Gelb und durch Kuriren verschiedener Krankheiten, besonders des Wahnsinnes. Wie schon Platon im "Euthydemos"
erzählt, setzen sie den Patienten auf einen Stuhl und tanzten
nach dem rauschenden Getöse von Cymbeln und Handpauken
um ihn herum, oder ließen ihn auch selbst mittanzen. Es sehlte
nicht an reichen Leuten, die aus gläubiger Frömmigkeit diese
Gesellen in ihren Haufern bewirtheten, und, wo es anging,
suchten letztere ihrem Gögenbilde in den Tempeln anderer
Götter Herberge zu verschaffen und sein Ansehen und seine
Ebenbürtigkeit darzuthun. Als sie aber einst aus einem Heiligthume eine goldene Schale aus Bersehen mitgenommen hatten,
wurden sie als Betrüger entlarbt und ins Gefängniß geworfen.

Eine ausschweifende Sette bildeten ferner die Anhänger ber thrakischen Liebesgöttin Rotptto, beren Geste, besonders in Athen und Korinth, burch finnliche Genuffe jeder Art begangen Eine viel weitere Berbreitung aber hatte ber vom wurden. Staate ebenfalls nur gebulbete Dienft bes Abonis, bes geftorbenen und wiedererstandenen Geliebten der Approdite, unter beffen lieblichem Bilbe ebenfalls bie belebenbe, zeugende Naturfraft, bie im Winter erlischt, verborgen lag. Die Berehrung biefes Awillingsbruders von Dionpsos. Attis und Ofixis, war über Ufien und Afrika verbreitet, scheint aber nicht vor bem peloponnefischen Kriege fich in Hellas eingebürgert zu haben. Tage seiner Todesfeier stellte man wächserne Bilochen von ihm aus und erhob eine Leichenklage. Dabei ftanden die fogenannten Abonisgarten neben bem fleinen Katafalte, irbene Gefäße, in bie man Weizen. Lattich, Fenchel ober andere Bflanzen gefäct und burch ftarte Barme in wenig Tagen emporgetrieben batte. Man marf dieselben dann ins Baffer und durch ihr schnelles Emporblühen und Verschwinden sollte eben die doppelte Bebeutung ber Keier bervorgehoben werden. Bom Ibyllendichter Theoficit besigen wir noch eine interessante Beschreibung einer von der äapptischen Königin Arfinoe veranstalteten Abonisseier, aus ber wir bas Wichtigste bier folgen laffen:

"Dir jum Dant, Aphrobite, Du tempelgefeierte Gottin, Ebrt Arfinoe beut mit allerlei Gaben Abonis. Neben ibm liegt anmuthig, mas boch auf bem Baume gereifet, Neben ihm auch Luftgartden, umbegt von filbergeflocht'nen Rorben, auch golbene Rruglein, gefüllt mit fprifchen Duften; Auch bes Gebachen viel, mas Frau'n in ben Formen bereitet, Mischend bas weißeste Debl mit manderlei Burge ber Blumen, Bas fie mit lieblichem Dele getrantt und ber Guge bes Sonigs. Alles ift bier, bas Geflügel ber Luft und bie Thiere ber Erbe. Grunende Laubgewolbe, vom garteften Dille beschattet, Baut man: und oben als Rinberchen fliegen Eroten. Sehet bas Cbenholg! und bas Golb! Und ben reigenben Schenken, Berrlich aus Elfenbein, vom Abler entführt ju Kronion! Auf bem purpurnen Teppich bier, fanfter als Schlummer, Ift ein Lager bereit jugleich bem ichonen Abonis. Sier rubt Robris und bort mit rofigen Armen Abonis. Morgen tragen wir ibn, mit ber thauenben Frithe versammelt, Alle binaus in die Klut, die herauf icaumt an bas Geftabe, Und mit fliegendem Saar, bas Rleid tief bis auf bie Rnochel, Offen bie Bruft, fo ftimmen wir bell ben Reiergefang an: Bolber Abonis, Du nabft balb uns, balb Acherons Ufern, Bie fein anbrer Balbgott, fagen fie

Schent' uns heil, o Abonis, und bring' ein fröhliches Reujahr! Freundlich famft Du Abonis, o tomm, wenn Du tehreft, auch freundlich!"

Die Aboniasten bestanden größtentheils aus Weibern. Pausanias erwähnt, daß im Tempel Jupiters, des Erhalters, in Argos eine Zelle war, "in welcher die Argiverinnen den Adonis beweinen", und auch Plutarch sagt im Leben des Alkibiades in Beziehung auf die sizilische Expedition: "Als aber bereits Alles zur Absfahrt fertig war, siel außer anderen Unglückzeichen gerade auf diese Tage das Adonissest, was man für etwas Böses ansah, weil an demselben die Frauen an vielen Orten Todtenbilder ausstellten und unter großem Behklagen und dem Gesange vieler Trauerlieder eine Art von Leichenbegängniß hielten." Nebershaupt fanden die sich einschleichenden barbarischen Religionsschsteme ihre meisten Proselhten bei dem weiblichen Geschlechte. Die

Gründe biefer Erscheinung lagen theils in ber größeren Empfänglichkeit bes weiblichen Gemuthes bem Glauben und Aberglauben gegenüber, die ja noch heute jedem religiösen Schwärmer und Beuchler einen Wirfungsfreis ermöglicht, theils besonders in ber untergeordneten Stellung ber bellenischen Frauen, welche, mannigfach jurudgefest, ber Entartung bes religiösen Gefühles am leichtesten blokgestellt maren. Daß bie Alten bies ichon wohl erkannten, fieht man aus Strabons Meußerung: "Alle glauben, daß bie Frauen die Führerinnen ber Bigotterie find." Der gebilbete Theil ber mannlichen Bevölkerung mochte wol wenig Sektirer unter fich gablen. Die Art und Beise, wie Demosthenes über die sabazischen Beiben spricht und noch bazu bor einer so zahlreichen, gemischten Bersammlung, läßt beutlich auf einen geringen Grab bes öffentlichen Ansehens berselben schließen. Aber es fehlt auch nicht an Reugniffen bei ben Dichtern. Euripides' legt in ben "Bacchan= tinnen" bem Könige Pentheus die Worte über ben Bacchusbienft in ben Mund: "Schon flammt in unferer Nabe bier, bem Feuer gleich, ber Bacchen Buth, für Bellas' Bolf ein großer Hohn!" Und Aristophanes läßt einen Rathsberrn in ber "Lyfiftrata" klagen:

"Bard Such ber Frauen Uebermuth jetzt endlich klar, Ihr Paukenwirbel, die Sabaziosschwärmerei, Und dies Abonisheulen auf den Dächern rings, Wie ich es selbst in der Bolksversammlung einst gehört? Da rieth zu böser Stunde wol Demostratos, Nach Sprakus zu ziehen, und im Tanze schrie'n Die Frauen: "Todt Abonis!" Er. Demostratos, Nieth, Männer auszuheben im Zakputhervolk; Und taumelnd auf dem Dache schrie'n die Trunkenen: "Wehklagt um Abonis!" Aber er setzt Alles durch. Zu Solchem sührt uns ihre tolle Schwärmerei."

Endlich schreibt auch Cicero in seiner Schrift über die Gesete: "Die neuen Götter und die bei ihrem Dienste vorkommende Rachtseier nimmt Aristophanes so mit, daß bei ihm

"Dir jum Dant, Aphrobite, Du tempelgefeierte Gottin, Ebrt Arfinge beut mit allerlei Gaben Abonis. Neben ibm liegt anmuthig, mas boch auf bem Baume gereifet, Reben ihm auch Luftgartchen, umbegt von filbergeflocht'nen Rorben, auch golbene Rriiglein, gefüllt mit fprifden Duften; Auch bes Gebacknen viel, mas Frau'n in ben Formen bereitet, Mifchend bas weifeste Mebl mit manderlei Burge ber Blumen. Bas fie mit lieblichem Dele getrantt und ber Guge bes Bonigs. Alles ift bier, bas Geflügel ber Luft und bie Thiere ber Erbe. Grunenbe Laubgewolbe, vom garteften Dille beschattet, Baut man: und oben als Rinberchen fliegen Eroten. Sebet bas Cbenholg! und bas Golb! Und ben reigenben Schenken, Berrlich aus Elfenbein, vom Abler entführt ju Kronion! Muf bem purpurnen Teppich bier, fanfter als Schlummer, Ift ein Lager bereit jugleich bem iconen Abonis. hier ruht Ropris und bort mit rofigen Armen Abonis. Morgen tragen wir ibn, mit ber thauenben Fruhe versammelt, Alle binaus in bie Klut, bie berauf icaumt an bas Geftabe, Und mit fliegenbem Baar, bas Rleib tief bis auf bie Rnochel, Offen bie Bruft, fo ftimmen wir bell ben Feiergefang an: Solber Abonis, Du nabft balb uns, balb Acherons Ufern, Bie tein anbrer Balbgott, fagen fie

Schent' uns Heil, o Abonis, und bring' ein fröhliches Reujahr! Freundlich tamft Du Abonis, o komm, wenn Du kehreft, auch freunblich!"

Die Aboniasten bestanden größtentheils aus Weibern. Pausanias erwähnt, daß im Tempel Jupiters, des Erhalters, in Argos eine Zelle war, "in welcher die Argiverinnen den Adonis beweinen", und auch Plutarch sagt im Leben des Alkidiades in Beziehung auf die sizilische Expedition: "Als aber bereits Alles zur Absahrt fertig war, siel außer anderen Unglückzeichen gerade auf diese Tage das Adonisssest, was man für etwas Böses ansah, weil an demselben die Frauen an vielen Orten Todtenbilder aufstellten und unter großem Wehklagen und dem Gesange vieler Trauerlieder eine Art von Leichenbegängniß hielten." Ueberhaupt fanden die sich einschleichen barbarischen Religionsspsteme ihre meisten Proselyten bei dem weiblichen Geschlechte. Die

Brunde biefer Erscheinung lagen theils in ber größeren Empfänglichkeit bes weiblichen Gemüthes bem Glauben und Aberglauben gegenüber, bie ja noch heute jedem religiösen Schwärmer und Seuchler einen Wirfungefreis ermöglicht, theils besonders in der untergeordneten Stellung der hellenischen Frauen, welche, mannigfach jurudgesett, ber Entartung bes religiösen Gefühles am leichtesten blokgestellt maren. Daß bie Alten bies ichon wohl erfannten, fieht man aus Strabons Meußerung: "Alle glauben, daß die Frauen die Führerinnen ber Bigotterie find." Der gebilbete Theil ber mannlichen Bevölkerung mochte wol wenig Sektirer unter fich gablen. Die Art und Beife, wie Demosthenes über bie fabagischen Beiben fpricht und noch bagu bor einer fo gablreichen, gemischten Berfammlung, läßt beutlich auf einen geringen Grab bes öffentlichen Ansebens berfelben schließen. Aber es fehlt auch nicht an Reugniffen bei ben Dichtern. Euripides' legt in ben "Bacchantinnen" bem Ronige Bentheus die Borte über ben Bachusbienft in den Mund: "Schon flammt in unserer Nähe hier, bem Feuer gleich, ber Bacchen Buth, für Hellas' Bolf ein großer Bohn!" Und Ariftophanes lägt einen Rathsherrn in ber "Lpfiftrata" flagen:

"Barb Euch ber Frauen Uebermuth jetzt endlich klar, Ihr Paukenwirbel, die Sabaziosschwärmerei, Und dies Abonisheulen auf den Dächern rings, Wie ich es selbst in der Bolksversammlung einst gehört? Da rieth zu böser Stunde wol Demostratos, Nach Sprakus zu ziehen, und im Tanze schrie'n Die Frauen: "Todt Abonis!" Er, Demostratos, Rieth, Männer auszuheben im Zakputhervolk; Und taumelnd auf dem Dache schrie'n die Trunkenen: "Behklagt um Abonis!" Aber er setzt Alles durch. Zu Solchem sührt uns ihre tolle Schwärmerei."

Endlich schreibt auch Cicero in seiner Schrift über die Gesetze: "Die neuen Götter und die bei ihrem Dienste vorkommende Rachtseier nimmt Aristophanes so mit, daß bei ihm

"Dir jum Dant, Aphrobite, Du tempelgefeierte Göttin, Ebrt Arfinoe beut mit allerlei Baben Abonis. Neben ihm liegt anmuthig, mas boch auf bem Baume gereifet, Neben ihm auch Luftgärtchen, umbegt von filbergeflocht'nen Rorben, auch golbene Kruglein, gefüllt mit fprifchen Duften; Auch bes Gebacknen viel, was Frau'n in ben Formen bereitet, Mifchend bas weißeste Mehl mit mancherlei Burge ber Blumen, Bas fie mit lieblichem Dele getrantt und ber Guge bes Bonigs. Alles ift bier, bas Geflügel ber Luft und bie Thiere ber Erbe. Grünende Laubgewölbe, vom garteften Dille beschattet, Baut man: und oben als Rinberchen fliegen Eroten. Sebet bas Ebenholg! und bas Golb! Und ben reigenben Schenken, Berrlich aus Elfenbein, vom Abler entführt zu Kronion! Auf bem purpurnen Teppich bier, fanfter als Schlummer, Ift ein Lager bereit jugleich bem iconen Abonis. Sier rubt Robris und bort mit roffgen Armen Abonis. Morgen tragen wir ibn, mit ber thauenben Frühe versammelt, Alle binaus in die Flut, die berauf ichaumt an bas Geftabe, Und mit fliegenbem Baar, bas Rleib tief bis auf bie Anochel, Offen bie Bruft, fo ftimmen wir bell ben Reiergefang an: Solber Abonis, Du nabst balb uns, balb Acherons Ufern, Bie fein anbrer Balbgott, fagen fie

Schent' uns Seil, o Abonis, und bring' ein fröhliches Reujahr! Freundlich tamft Du Abonis, o tomm, wenn Du tehreft, auch freundlich!"

Die Aboniasten bestanden größtentheils aus Weibern. Pausanias erwähnt, daß im Tempel Jupiters, des Erhalters, in Argos eine Zelle war, "in welcher die Argiverinnen den Adonis beweinen", und auch Plutarch sagt im Leben des Alkibiades in Beziehung auf die sizilische Expedition: "Als aber bereits Alles zur Absfahrt sertig war, siel außer anderen Unglückzeichen gerade auf diese Tage das Adonissest, was man für etwas Böses ansah, weil an demselben die Frauen an vielen Orten Todtenbilder ausstellten und unter großem Wehklagen und dem Gesange vieler Trauerlieder eine Art von Leichenbegängniß hielten." Ueberhaupt fanden die sich einschleichenden barbarischen Religionsschsteme ihre meisten Proselvten bei dem weiblichen Geschlechte. Die

Gründe biefer Erscheinung lagen theils in ber größeren Empfänglichkeit bes weiblichen Gemuthes bem Glauben und Aberglauben gegenüber, bie ja noch heute jedem religiöfen Schwärmer und Beuchler einen Wirfungsfreis ermöglicht, theils besonders in der untergeordneten Stellung der bellenischen Frauen, welche, mannigfach jurudgefest, ber Entartung bes religiösen Gefühles am leichtesten blokgestellt maren. Daf bie Alten bies schon wohl erfannten, fieht man aus Strabons Meußerung: "Alle glauben, daß die Frauen die Führerinnen ber Bigotterie find." Der gebilbete Theil ber mannlichen Bevölkerung mochte wol wenig Sektirer unter fich gablen. Die Art und Weise, wie Demosthenes über die sabazischen Weihen spricht und noch bagu bor einer so gahlreichen, gemischten Bersammlung, läßt beutlich auf einen geringen Grab bes öffentlichen Unfebens berfelben ichließen. Aber es fehlt auch nicht an Reugniffen bei ben Dichtern. Euripides' legt in ben "Bacchan= tinnen" bem Könige Bentheus die Worte über ben Bacchusbienst in ben Mund: "Schon flammt in unserer Nahe bier, bem Reuer gleich, der Bacchen Buth, für Bellas' Bolf ein großer Sohn!" Und Ariftophanes läßt einen Rathsherrn in ber "Lyfiftrata" flagen:

"Barb Euch ber Frauen Uebermuth jest endlich klar, Ihr Paukenwirbel, die Sabaziosschwärmerei, Und dies Abonisheuten auf den Dächern rings, Wie ich es selbst in der Bolksversammlung einst gehört? Da rieth zu böser Stunde wol Demostratos, Nach Sprakus zu ziehen, und im Tanze schrie'n Die Frauen: "Todt Abonis!" Er. Demostratos, Rieth, Männer auszuheben im Zakputhervolk; Und taumelnd auf dem Dache schrie'n die Trunkenen: "Behklagt um Abonis!" Aber er seyt' Alles durch. Zu Solchem führt uns ihre tolle Schwärmerei."

Endlich schreibt auch Cicero in seiner Schrift über die Gesetze: "Die neuen Götter und die bei ihrem Dienste vorkommende Rachtseier nimmt Aristophanes so mit, daß bei ihm Sabazios und einige andere fremde Götter burch einen Richter= fpruch aus bem Staate verbannt werben."

Die religiösen Zustände Roms befanden sich schon von alter Zeit ber in noch ärgerem Migberhältniffe gum mahren Bedürfniffe bes menschlichen Herzens, als bie hellenischen. Zwar bing ber frühere Römer mit großer Treue an seinen Göttern. amar gehörte religiöse Weihe und Zeremonie zu jedem Geschäfte. jeder Unternehmung im öffentlichen und im Privatleben, es war sogar allgemeine Ueberzeugung, daß um der Frömmigkeit bes Bolkes willen die kapitolinischen Götter Rom groß gemacht bätten, und Cicero fagt beshalb rühmend von feiner Nation: "Durch Frommigkeit und Religiosität und burch die Weisheit allein, daß wir erkannt haben, Alles werbe burch ben Willen ber unfterblichen Götter gelenkt und regirt, baben wir alle Bölker und Nationen besiegt." Dennoch entbehrte aber bas ängstliche nnd aberglätbische Berhältnig bes Bolfes zu ben Göttern ber achten Glaubigfeit, bes Nachbenkens, ber Sinnig-Damit die Bötter ben Staat erhielten, forgte ber Staat bafür, baß von seinen Burgern in allen Bunften die streng vorgeschriebene Berpflichtung gegen dieselben erfüllt wurde; bamit sie ben Einzelnen förderten, betete ber Ginzelne zu ibnen. So war von vornherein ber Kultus den Römern wichtiger als ber Götterglaube, ihre Religion war wesentlich auf politische 3wedmäßigkeit, nicht auf freie Empfindung gegründet; fie warb jum blogen Mittel bes fahlften Egoismus. "Es fommt uns ju ftatten, daß Götter eriftiren," fagt Dvid, "und wie es uns zu statten kommt, wollen wir auch an ihre Eristenz glauben!" Rein Bunber alfo, daß bie religiösen Anftalten von ber Staatsregirung als ein wesentliches Mittel jum Regiren angeseben Siezu kam noch, daß ber Römer vermöge seiner wurden. praktisch politischen Natur zu wenig äfthetische Phantafie besaß, um jene geistige Freiheit und Schönbeit ber hellenischen Religion erreichen ju fonnen, und daß fein homer auftrat mit genialer Rraft ihre farge Mythologie ju bereichern. Un die Stelle ber

plastisch idealen Götterbilder traten bei ihm jene frostigen. nüchternen allegorischen Gestalten, benen, als Erzeugnissen ber Reflexion, Leben und Seele fehlten. Gine Nation, die in ber Religion ein so egoistisches Prinzip verfolgt, wird, wo es sich um ihren Nuten handelt, stets tolerant gegen fremde Rulte fein. Bei ben Römern ging aber noch außerbem die Gottes= verehrung darauf aus, das göttliche Wirken in feinen einzelnen Momenten zu erkennen und zu fixiren, und der Kreis der Gottheiten konnte fich schon beshalb nie völlig schlieken, weil jebe neue Offenbarung bestimmten göttlichen Waltens die Ginsetzung eines neuen Kultus erheischte. So entstand benn burch bas Rusammenwirken bes Nüplichkeitspringips und ber skrupulösen Scheu andere, felbst unbekannte Götter ju übergeben und ju beleidigen, eine religiöse Dulbsamkeit, Die um so weniger Lob verbiente, je mehr fie ber religiöfen Tiefe ermangelte. Jeber Gott galt ichließlich gleich, wenn er nur ben gewünschten Segen au versprechen schien. Ja felbst die Götter ber Feinde, die Schutheiligen belagerter Städte, suchte man für fich ju gewinnen indem man ihnen bobere Verehrung in Rom zu zollen versprach. wenn fie ihr Bolk preisgeben und die Eroberung ber Städte geschehen laffen würden.

So wurde die Schutgöttin Beji's, die Königin Juno, von Kamillus vor dem letten Sturme angesleht, solche Treulosigseit zu begehen, und siedelte nach der Eroberung auf den aventisnischen Hügel über; so öffneten sich bei der Belagerung von Jerusalem plöplich die Thüren des Tempels, und eine übersmenschliche Stimme verkündete den Auszug der Götter, worauf man lautes Getöse, wie von Herausgehenden, vernahm. Auf diese Weise muß schon in früherer Zeit die Zahl der nach Kom verpslanzten fremden Götter eine unglaublich große gewesen sein, und ohne Uebertreibung sagt deshalb der christliche Dichter Brudentius: "Später erzeugte sich Kom durch herrliche Triumphe unzählige Götter. Aus den rauchenden Trümmern der Tempel riß die bewassnete hand des Siegers die seindlichen Götterbilder

und führte fie gefangen nach Saufe, wie beilige Befen fie berehrend." Freilich trennte man schon dadurch die Kulte frember Götter von ben einheimischen, daß man ihre Tempel alle außerhalb der Stadtmauern anlegen ließ; auch übernahm den Dienst ber nach Rom gerufenen Götter nicht allemal ber Staat, fon= bern zuweilen auch die Familie bes Felbherrn, der bas Ge= lübde dargebracht hatte. Aber allmählich und unaufhaltsam branaten fich bie fremben Elemente auch ins Innere ber Stabt. Ruweilen, wenn besondere Unglückfälle den Staat heimsuchten und die Hilfe ber nationalen Götter nicht auszureichen schien. adoptirte die Regirung felbft einen Gott, ben Drafelfpruche, besonders aber die sibhllinischen Bucher vorgeschlagen hatten. Auf biefe Beise haben die meisten hellenischen Gottheiten in Als 3. B. während bes britten Rom Aufnahme gefunden. samnitischen Kriegs eine peftartige Seuche in Rom muthete. verordneten biese prophetischen Urfunden die Einholung bes beilenden Apollosohnes Asklepios vom argolischen Spidauros. ber nebst seiner beiligen Schlange auf ber Tiberinsel Tempel und Lazareth geweiht erhielt. Ebenso fam auf ben Rath biefes Drakels ber Kybeledienst nach Rom, um in ber Noth bes zweiten bunischen Krieges die Bertreibung bes auswärtigen Reindes aus Italien zu ermöglichen. Der beste römische Mann Kornelius Scipio, nebst allen Matronen, begrüßten bas beilige Symbol. einen Meteorstein, bei seiner Anfunft aus ber phrygischen Stadt Ein neues sechstägiges Fest, die Megalefien, murbe gestiftet, und es begannen nun vor ben Augen ber staunenben Römer die lärmenden Umzüge und orgiaftischen Tänze der Apbelepfaffen. Doch unterstellten die Römer biese öffentlich eingeführten fremben Gottesbienste ftets ber Kontrole bes Staates und behielten demselben das Recht vor, die Form bes Kultes ju regeln, nach römischer Sitte möglichst umzuwandeln und mit ichon vorhandenen einheimischen Diensten zu verschmelzen. Am beutlichsten zeigt fich biefes Beftreben gerabe am Beifpiele ber Göttermutter. Man affimilirte bie neue Göttin ber altrömischen

Maja ober Ops, ber Frau Saturns, man beschränkte bie Rol= letten ber Bettelpriefter auf wenige feststehenbe Tage, und gestattete, wenigstens in den edleren Zeiten der Republik, ben römischen Bürgern nicht bie eigene Ausübung bes Gottesbienftes. "Bon ben eingeborenen Römern", ichreibt Dhonbfios bon Salifarnaß, "gieht feiner mit burch bie Stadt, entweder bettelnd unter Flötenklang, mit buntem Gewande bekleibet, ober die Göttin mit phrygifchen Orgien verehrend, und zwar geschieht bies in Folge eines Befetes ober Senatsbeschlusses. So bor= fictia ist ber Staat binfictlich ber fremben Gebräuche, und scheut jede Berkehrtheit, die fich mit ber Bohlanftandigkeit nicht verträgt." Dagegen begunftigte man bie Entstehung religiöser Bereine und Brüberschaften (sodalitates), die nach Art ber athenischen Thiasoi die gemeinsame Feier gewiffer Opfer und Festmablzeiten in den Tempeln der bom Staat adoptirten Götter jum Zwede hatten, und beren Glieber unter fich in einem ftrengen Bietätsberhältniffe ftanben. Selbft ber ftrenge Sittenrichter Rato erzählt bei Cicero, bak er als Junaling bald nach der Aufnahme des Kybeledienstes sich an den zu Ehren ber Göttin gestifteten Berbrüderungen betheiligt und froblich mitgeschmauft und gezecht habe. Da ftets ber Stiftungs= tag bes Beiligthums gefeiert wurde, so gewinnen bie Feste Aehnlichkeit mit unseren Kirchweiben. Manche Klubs waren aber auch reich an frommen Legaten, die ihnen öftere Gaftereien möglich machten. Aber schon ein paar Dezennien nach Aufnahme bes Kybeledienstes klagt Ennius über bas monchische Treiben ber Briefterschaft:

"Diese abergläubischen Pfaffen, bieses freche Brophetenpad, Theils aus Faulheit, theils verrudt, theils gebrängt von Sungerpein, Wollen Anbern Wege weisen, bie sich selbst nicht finden aus, Schenken Schätze bem, bei bem fie selber Bfennige betteln gehn!"

Abgesehen von den Kulten, welche sich gesetzlich in Rom einbürgerten, gab es nun aber eine Unzahl fremder Religions= übungen, die entweder von Einwanderern oder von Fremden,

welche sich zeitweilig in der Hauptstadt aufhielten, privatim vorgenommen wurden, und es ift feinem Zweifel unterworfen, bag Reber in der Ausübung seiner Religion vollsommene Freiheit genoß, so lange er ben öffentlichen Rulten nicht störenb entgegentrat und überhaupt seine religiösen Gebräuche in feinem Sause verrichtete. Anders verhielt es sich wol in der befferen Beit mit ben römischen Bürgern. Die angftliche Beobachtung aller religiöfen Bflichten gegen bie bergebrachten Götter, befonbers gegen ben fapitolinischen Jupiter, ber eben so hoch über ben fremden Göttern ftand, als Rom felbst über ben auswär= tigen Nationen, ließ jede Neuerung in Religionssachen als Afteralauben erscheinen und in der ungescheuten öffentlichen Uebung eines fremben Gottesbienftes von Seiten eines Romers ein Bergeben gegen die geheiligte Sitte ber Borfahren erkennen, bas von den Cenforen und Aedilen, als Wächtern bes vaterländischen Rultus, gerügt wurde. Daber befiehlt auch Cicero, ber in feinem Buche über die Befete ftets auf die konkreten Berhaltniffe Rudficht nimmt : "Niemand foll für fich getrennte Götter haben, und man foll auch feine neuen und eingewan= berten Götter anbeten, wenn fie nicht vom Staat anerkannt worden sind." Daß babei besonders scharf gegen diejenigen religiösen Spsteme verfahren ward, welche ber Reinheit ber Sitten und bem Bestand ber Regierung nachtheilig ju fein schienen, verfteht fich von selbft. Die Falle, wo die Behörben fich gezwungen faben, einzugreifen, find in früherer Beit gerabe nicht fehr häufig. Schon im Jahr 326 v. Chr. führten Un= gunft ber Witterung und Seuchen ausländische Religionsge= bräuche herbei, und fast scheint es, als ob ber bamaliae Ge= heimdienst Aehnlichkeit mit bem fast gleichzeitig in Athen er-. wähnten Treiben der Orpheoteleften gehabt. Denn Livius berichtet barüber: "Neue Opfergebräuche wurden unter Prophe= zeihungen in die Säuser gebracht von Leuten, benen die vom Aberglauben eingenommenen Gemüther Gewinn bringen, bis bas öffentliche Aergerniß auch bie Vornehmsten mit Scham er-

füllte, ba fie in allen Stadtvierteln und Rapellen frembe und ungebräuchliche Sühnmittel antvenden faben, um bie göttliche Enabe wieber zu gewinnen. Es wurden hierauf die Aebilen beauftragt, barauf ju achten, bag nur romische Götter und biefe nur auf herkommliche Weife verehrt wurben." Auch einige Sahre, bevor ber Apbeledienft nach Rom verfent murbe, nahmen bie fremben Bebräuche fo ju, bag endlich ber Senat ein= fcritt. Allein die Aedilen waren nicht im Stande, die Bolksmenge zu zerstreuen und die Opfer zu ftoren, und es mußte ein Prätor in außerordentlicher Bollmacht beauftragt werden, alle Schriften, welche frembe Bahrfgaungen, Gebetsformeln und bie Beschreibung bes neuen Opferritus enthielten, ju tonfisziren. Man gewinnt babei aus ben Worten bes Geschichtschreibers feinen Anhaltepunkt, um biefe Beife ber Gottesverehrung flaffi= fiziren zu konnen. Anders gestaltet fich bies bei feiner Erzählung von der Unterdrudung der im Jahre 186 entbedten Bacchanalienberschwörung, in ber man unschwer bas Wesen ber orphisch-sabazischen Winkelreligion wieder berausfindet. Etrurien querft hatte ein griechischer Orpheotelest, nach Livius: "ein unbefannter, griechischer Opferpriefter und Wahrsager", ben Geheimbienst gebracht, "und zwar nicht ein solcher, ber ohne ein Beheimnig von feinem Gewerbe und feiner Lehre zu machen, bie Gemüther mit Brrthum erfüllt, sonbern ein Borfteber verborgener und nächtlicher Weiben". In Rom wurde ber an ber Tibermundung gelegene Sain ber Stimula von den Ginge= weihten anfangs jum Berfammlungsort gewählt. wurde die Einweihung nach zehntägiger Enthaltsamkeit und nach vorhergehenden Waschungen im Jahre breimal, am Tage, und zwar nur mit Frauen vorgenommen, und unbescholtene Matronen befleibeten abwechselnd bas Briefterthum. Seitbem aber eine Kampanerin als Priesterin auf göttliche Inspiration auch Männer zu ben Mysterien zugelaffen, bie Reit ber Beibe in die Nacht verlegt, und biefelbe fünfmal in jedem Monat ange= ordnet hatte, murben biese Orgien Bormand für die schänd=

lichsten Ausschweifungen; ja, die Beigerung, an benfelben theilzunehmen, kostete ben Novizen gewöhnlich bas Leben: eine Da= schine entraffte sie in verborgene Tiefen. Allmählich und seuchen= artig verbreitete fich biefe Sektirerei in Rom über alle Stände. "Daß Bacchanalien schon längst in gang Stalien und jest auch in Rom an vielen Orten gehalten werben," fprach ber Ronful Boftumius im Senat, "bas habt Ihr sicherlich nicht burch Borenfagen erfahren, fonbern aus bem nächtlichen garm und Stimmengetofe, bas bie gange Stadt burchschallt." Besonbers am Ufer ber Tiber tobten bie Männer in verzudten Tangen, Die Weiber im Aufzug von Bacchantinnen. Endlich wurde Niemand mehr eingeweiht, ber bas zwanzigste Sahr überschritten hatte, und die Verbrüderung erstreckte sich über die unter ber Maste ber Beiligfeit verübten unsittlichen Orgien binaus und gefährbete fogar ben gefammten Sitten- und Rechtszuftand, inbem bie Myften nebenbei ju Betrug jeder Art, Urfundenfal= foung, falichem Zeugniß, felbit ju Mordthaten tonfpirirten. Die römische Regirung griff bas Uebel, als es zur Anzeige gekommen war, mit großer Energie und Strenge an. 7000 Männer und Frauen sollen bei ber Untersuchung bethei= ligt gewesen sein, und gang Italien gerieth in Furcht und Schrecken. Die Mehrzahl berjenigen, welche thätigen Antheil an dem Unfug genommen hatten, wurde hingerichtet; die blos zur Mitwissenschaft Eingeweihten blieben im Gefängniß. bem Bacchus geweihten Versammlungshäuser wurden niederge= riffen, außer wo ein alter Altar ober ein heiliges Bild sich borfand. Wenn aber Jemand zu einer folden Feier fich burch fein Gewiffen verpflichtet erachtete, mußte er besondere Erlaubniß bom Senate einholen, und bann burften nicht mehr als fünf Theilnehmer, und zwar ohne Briefter, beifammen fein. Ganglich auszurotten war nun freilich biefe fanatische Sefte nicht, besonders, nachdem fich ber Boben so gunftig für bie Richtung berfelben gezeigt hatte. Befonders in Etrurien finden fich noch viel später Spuren ihres Borhandenseins, und bag

ŀ

auch von Griechenland her wieder Bersuche gemacht wurden, die Dionhsischen Orgien, die dort nach wie vor dis in die spätere Kaiserzeit abgehalten wurden, in Rom einzusühren, geht daraus hervor, daß kaum 50 Jahre nach dem großen Bacchaenalienprozesse der Prätor Kornelius Hispallus neben den chalbäischen Astrologen Fremde, welche wie Balerius Maximus sagt, "durch Aufrichtung des Sabaziusdienstes die römischen Sitten zu vergisten wagten", in ihre Heimath zurüczusehren zwang.

Allein seit den Bürgerkriegen wurde der Widerstand, den man bis dabin dem Andringen ber fremden Religionen noch geleistet hatte, geringer, und es gelang bereits ben Aposteln mander berfelben, burch Sartnächigkeit fich öffentlich Dulbung zu erringen. Aus bem wachsenden Unglauben des Bolkes, bem idnellen Berfalle ber Staatsreligion erklärt fich bies leicht. Das spezifisch römische Element ber Religion mar längst burch · bas Umfichgreifen bes griechischen Ritus jurudgebrangt worben und in halbe Vergeffenheit gerathen. Begunftigt burch bie aus Rleinasien überkommenen sibbllinischen Bücher, burch ben regen Berkehr mit ben griechischen Städten Unteritgliens, batten bie burch ihre schöne Form und ihren reichen mythologischen Inhalt bestechenden religiösen Borftellungen ber Griechen nach und nach Blat gewonnen, und man nimmt an, daß bis jum zweiten punischen Kriege bereits bas gange griechische Götterspftem in Rom eingebürgert war. Bas war aber bas bamalige religiöse Leben in Griechenland mehr, als ein Schattenbild ber früheren Blüthezeit? War nicht damals schon lange die ideale Götterwelt, welche die Begeisterung, bas fromme Gemuth ber Boeten und Künstler geschaffen hatte, ihres Rimbus entfleibet? So blieben benn auch die griechischen Rulte ben Römern äußerlich. mehr berechnet als gefühlt. Aber auch bas Philosophiren über religiöse Dinge lernten die Römer erst von ben Griechen und jum Nachtheile für ihre Religiosität. Denn sie beschäftigten fich zuerst mit ben Werken ber griechischen Zeitgenoffen, beren Rulturbilber, II.

Religionsphilosophie sich meist auf eine geistlose, prosaische Behandlung der Mythologie beschränkte. Vorzüglich mar es neben ber jeben bireften göttlichen Einfluß auf bas Schickfal ber Menschen leugnenden epikuräischen und der balbvantheistischen ftoi= schen Lehre ber Skeptizismus ber neueren Akademie, und ber platte, die Bötter vermenschlichende Rationalismus bes Eubemeros, welche Boben bei ben gebildeten Römern gewannen. Die Borfichtigeren unter ihnen, wie ber Bontifer Muc. Scavola und ber gelehrte Barro, suchten zwar zwischen Wiffen und Glauben zu vermitteln und bie Bolkereligion als ein Poftulat ber praktischen Bernunft zu retten, indem sie zwischen ber Theologie ber Dichter, Philosophen und Idioten Unterschiede machten, und ben Grundfat aufstellten, daß bas Bolf nicht Alles ju wissen brauche; biese fünstlichen Dämme hielten aber nicht Stand, und die unteren Schichten ber Bevölkerung, benen alles eigene Urtheil abging, nahmen, wie ju allen Zeiten, begierig bie von rudhaltloseren Sfribenten ausgeplauberten negativen Resultate ber Aufklärung an. Bu letteren gehört ber von Epikur eingenommene Dichter Ennius, von bem Cicero fagt: "Unter großem Beifall bes zustimmenben Bolfes fpricht unfer Ennius: 3ch habe es immer gefagt und werbe es fagen, bag. es ein Geschlecht himmlifcher Götter gebe; aber ich glaube nicht, bag es fie kummert, mas die Menschheit treibt." Go spottet auch ber Satiriter Lucilius, ein Freund bes jungeren Scipio, über die Götter und über die, welche fich bor ihren Statuen gläubig niederwarfen. Konnte es doch Lufretius, eine Zeitgenoffe Ciceros, magen, fein Gebicht über bie Natur ber Dinge in der Absicht zu ebiren, die Welt von allen religiösen Bebenken und von ber Furcht vor ben Göttern zu befreien, in welcher er die Ursache aller Uebel erblickte! Bahrend so die Amal= gamirung ber römischen und griechischen Religion bem religiöfen: Bedürfniffe nichts nütte, verschwand auch balb aus bem Ronglomerate alles originell Römische. Die oberen Priefterkollegien verweltlichten und fanten in die Kategorie bloker Magistrate



herab, indem das Bolf ihre Besetzung an fich riß; die priester= liche Tradition erlosch; die Lehre von der Bogelschau war zu Ciceros Zeit den Augurn bereits felbft unbefannt und hatte ber Gingeweibeschaufunft weichen muffen, in Betreff beren aber schon Kato wieder die bekannte Aeußerung that: Er wunderte nich, bag nicht ein Eingeweideschauer lachte, wenn er ben anberen erblidte! Biele Briefterthumer blieben unbefest, die Tempel standen ungereinigt und verfielen. Das heiligthum ber einst hochverehrten Juno Sospita wurde 3. B. im Jahre 90 v. Chr. als Latrine benutt, und unter bem Standbilbe ber Göttin hielt eine Sundin ihr Wochenbett! Dag bei folder Bernachlässigung bes Seiligen auch räuberische Sand an bas Inventar und an ben Grundbesit gelegt wurde, läßt sich leicht benten und wird burch viele Zeugniffe bestätigt. Dagegen fand man an dem lasziven Beiwerke ber griechischen Muthologie großen Gefallen. Bon ber Malerei nebft ben plaftischen Runften verlangte man nur Sinnenkitel und Beschäftigung ber Phantafie durch üppige Stellungen und Gruppirungen, und die Rünftler mahlten, bem gefunkenen Gefchmade gemag, gern bie ffandalösen Ertrabagangen ber griechischen Götter gum Borwurf Mit Recht konnte baber Propers fingen:

"Einstmals schmische man nicht die Gemächer mit üppigen Gruppen, Damals ward Unzucht nicht an die Wände gemalt. Dafür haben mit Recht jetzt Spinnen die Tempel verschleiert, Buchert entstellendes Gras um den verlassenen Gott."

Am verderblichsten aber wirkte und am tiefsten erniedrigte sich die Schauspielkunft, indem sie die unsittlichsten Mythen in grob sinnlicher und schamloser Manier mimisch darstellte. Selbst Augustus, obgleich er manches zur Aufrechthaltung der alten religiösen Gebräuche that, parodirte bei seinen Gelagen die Abenteuer des Olymps mit seinen Buhlerinnen. Was sind solcher Rohheit gegenüber die gerügten, übermüthigen und doch poetisch genialen Keckheiten des ungezogenen Liedlings der Grazien? Wenn man auch für Athen getrost annehmen darf, daß

bie Bernünftigen bes Bolkes nicht baran bachten, daß ber komissiche Dichter sich die Götter von seinen Zuschauern so vorgestellt wissen wollte, wie er sie auf die Bühne brachte, so kann man für Rom diesen Trost nicht beibehalten und muß Ovid beisstimmen, der in seinen Tristien den schlimmen Einfluß schildert, den die mythologischen Reminiscenzen auf die Sittlichkeit der Bestucher von Tempeln jeder Gottheit zu üben vermochten.

Während nun von den Bürgerkriegen an die Toleranz bes Bolfes bis jur Indolenz berabfant, fand fast jede Gestaltung bes religiösen Kultus, wie frembartig fie auch fein mochte, ibre Anhänger unter der ungeheuern Bolfsmaffe der Hauptstadt. Borzüglich aber wandte fich ber große Saufe ben orientalischen Diensten zu, welche burch feierlichen Bomp, burch Bunberfagen und Berheißungen ben glaubensleeren Gemüthern imponirten. und durch afcetische Uebungen und Subnungen ben gugellofen und blafirten Sündern Beiligung und einstige Seligkeit zu bringen versprachen. Auch die Machthaber suchten fich im Gangen gut ju ben fremden Göttern ju ftellen, und richteten ihre Berbote nur gegen bie Geheimfulte, aus benen Gefahr für bie Regirung erwachsen konnte. Ru ben beliebtesten Religionen gehörte bor allen ber Dienst ber agyptischen Allmutter Sfis und ber mit ihr jusammenhängenben Götter Serapis. Dfiris, Anubis und Harpofrates. Die vielfachen Berbote biefes Rultus zeugen von dem Anklange, den derfelbe bei der Menge fand. Bereits nach bem zweiten punischen Kriege beschloß ber Senat, bie Rapelle ber Ifis nieberreißen ju laffen, und ba kein Sandwerker Sand an dieselbe zu legen wagte, so warf der Konful Aemilius Paulus seine Toga ab, ergriff eine Art und that ben erften hieb gegen bie Thure. Im Jahre 58 v. Chr. wurde Blis vom Rapitol verwiefen und ihre Altare wurden umgefturzt, und fünf Jahre später verbot man sogar ihren Brivatkultus - eine Berletung ber sonstigen Tolerang, bie sich nur aus bem gegründeten Argwohn erklärt, ben man in politischer hinsicht gegen die ägyptischen Brüberschaften begte. Allein bie

Bermirrung bes barauf folgenben Burgerfrieges amifchen Cafar und Pompejus muß von den Fisbienern trefflich benutt morben fein. Denn schon 47 v. Chr. ftand wieder ein Tempel auf bem Ravitol, ben man abriff, nachdem fich ein Bienen= ichwarm an die danebenftebende Bilbfaule des Herkules gehanat batte. Endlich erlaubten bie Triumvirn im Intereffe ber eigenen Bobularität bie Erbauung eines Tempels in ber britten Region, und räumten fo bem Rultus öffentliche Geltung ein, mas fogleich bem Nebilen Bolufius ju Gute fam, ber, in bemfelben Nahre geächtet, fich als bettelnder Ssispriefter unter der Maste bes schafalköpfigen Anubis in bas republikanische Lager rettete. So begannen nun ohne Behl bie mit Brüfungen und Schredniffen aller Art verbundenen Weihen, die von der klingelnden Risklapper unterbrochenen Litaneien und Gebete, Die Kniebeugungen bor bem bas geweihte Nilwaffer umschließenden Aller= beiligften, die Segensformeln, die Prozessionen und Fasten.

Wie in Griechenland nahmen auch hier die Frauen an ben orientalischen Rulten ben eifrigsten Untheil und waren von einer wahren Leibenschaft besessen. Entsündigung und Trost für ein verkehrtes Leben in diesen Religionsübungen zu finden. Es gehörte jum guten Tone, daß eine Dame wenigstens zweimal im Monat mit allem Anftand einer ichonen Bugerin, in leine= nem Gewand und mit aufgelöftem Saar, jum Jeum wallfahrte: "Wenn es die Sfis befiehlt," heißt es bei Juvenal, "wird fie bis nach Aegypten reifen und bas von Meroë geholte laue Wasser nach Rom tragen, um es im Tempel ber Göttin ausausprengen; benn fie halt sich bagu veranlagt burch bie Stimme ber Ifis felbst. Ja bies ift eine Seele, ein Berg, mit bem bes Nachts bie Götter fprechen! Daber verdient berjenige vorzügliche, ja die höchste Ehre, ber von seinem in Leinwand gekleibeten, fahl geschorenen Saufen begleitet einherläuft, als Anubis bas trauernbe Bolf verlachenb. Er betet jur Göttin um Bergebung, wenn die Frau an heiligen Fasttagen sich bes Liebesgenuffes nicht enthält, und große Strafe ift bafur ver-

Auch schien die filberne Schlange mit bem Ropf zu niden: feine Thranen, feine eingelernten Gebete burgen bafur, bak Ofiris Berzeihung ber Schuld gewährt, bestochen natürlich burch eine fette Gans und einen bunnen Opferflaben." Die Reuschbeitsgelöbnisse, die Nachtwachen im Tempel, schon ber von beiben Geschlechtern besuchte Bespergottesbienft leisteten babei der Unsittlickkeit und Berführung großen Borschub; die Tempeldienerschaft war allgemein im Berdacht ber Ruppelei . und fo entstand aus biefem Rultus vielfaches Mergernig. Darum giebt Dvid den Liebhabern den Rath, den Tempel der Ris (welche bie Römer mit Jo ibentifizirten) fleißig zu besuchen: "Biele macht jene bazu, was fie bem Jupiter war." Ruvenal nennt als die bekanntesten Orte zu Rendezvous bie öffentlichen Garten und bie Risheiligthumer. Bor allem aber zeigt ein unter Tiberius vorgekommener Skandal, wie weit auf ber einen Seite ber Aberglaube, auf ber anderen bie schamlose Gelegensheitsmacherei ging. Ein Ritter verführte nämlich eine edle Frau, die er lange vergeblich mit seinen Anträgen verfolgt batte, im Tempel der Ris unter der Maske des Gottes Anubis, bessen Erscheinung die durch 5000 Denare bestochenen Briefter ber Betrogenen vorherverfündigt hatten. Der Kaifer ließ wol die Priester freuzigen, den Tempel gerftoren und bas Bild ber Isis in die Tiber werfen; aber schon unter seinen nächsten Rachfolgern entstand wieber auf bem Marsfelb ein ansehnlicher Tempelbezirk mit prächtigen Gebäuden. Die späteren Kaiser wetteiferten in Begünstigung bes Isisdienstes. milie ber Flavier ichrieb ber Nilgöttin mehrere ihr zu Gute gekommene Bunberzeichen ju; ja Rommobus wurde felbst Ifispriefter, nahm die Tonfur, trug die Anubismaste, follug mit ber Schafalschnauze mabrend ber Prozession die Priefter auf bie Röpfe und machte alle Stationen bes Ruges mit.

Bei der allgemeinen freien Konkurrenz, die in der Raiserzeit zwischen den fremden Religionen stattfand, erhielten auch die früher mit Beschränkung eingeführten oder nur geduldeten

Rulte eine freiere Entwickelung. Go betheiligten sich nun auch am Dienste ber Kybele bie vornehmften Männer und Frauen, und fraten mit ben Brieftern in engere Berbindung. Es tam ein neues mehrtägiges Fest auf, bas sich auf bie Feier bes Frühlingsäguinottiums bezog, wobei fich die ganze Wildbeit bes affiatischen Kultus in unmäßiger Trauer, ausgelassener Freude und feierlichem Pomp entfaltete. Daß die Bettelpriefter und Flagellanten ber Apbele auch in Italien fpater ihr Wefen trieben, fieht man aus bem Befehl bes Raifers Rommobus, bag fich biefelben ernftlich peitschen und ins Fleisch schneiben follten. Auch bier unterhielten fie einen Schacher mit entfundigenden Traftatchen und daß fie ebenfalls bei bem weiblichen Gefchlechte Gehör fanden, beweift Juvenal an ber icon erwähnten Stelle, wenn er fagt: "Siehe, herein tritt ber Chor ber wüthenben Bellona, ber Mutter ber Götter. und ein riefiger Raftrat, bem bie bumpf brullende Schaar, bie niedrigen Paufenschläger, ben Borrang laffen und beffen Bangen mit phrygischem Turban bekleibet find. Gewaltig er= bebt er die Stimme und warnt vor dem September und dem Gintritt bes Subwinds, wenn fie fich nicht burch hundert Gier lostaufe und ihm ein altes bunkelfarbiges Rleib schenke. Sowie bann eine plötliche und große Gefahr brobe, werbe biefelbe in bas Gewand fahren und auf einmal bas ganze Jahr ent= Auf das Fortleben des Sabaziusdienstes beuten mehrere Inschriften bin. Auch Abonis hatte seine Berehrer in ber hauptstadt und Dvid weist auch auf bas Abonisfest als eine paffenbe Gelegenheit zu Liebesintriquen bin. wurde es noch bem Raiser Julian ebenso als boses Omen ge= beutet, daß er am Trauertage bes Abonisfestes seinen Ginzug in Antiochia hielt, wie beinahe 800 Jahre früher ber athenischen Expedition nach Sigilien, bag fie mahrend ber Wehklage um ben Gott auslief. Bekanntlich fand auch ber jübische Monotheis= mus viele Projelyten in Rom. Bei ber großen Ausbreitung, ben bie Auswanderung der Juden icon vor ber Berftörung

Jerusalems genommen hatte, wundert man sich nicht über ihre große Anzahl in Rom. Sagt boch schon Cicero von ihnen: "Du weißt, wie groß ihre Menge, wie groß ihre Einigkeit ift, wie viel fie bei Bolksversammlungen vermögen. So will ich . benn leise sprechen, damit mich nur bie Richter boren; benn es fehlt nicht an Leuten, die jene gegen mich und die redlichsten Männer aufbeten könnten." Cafar begunftigte bie Juben, die ihm bafür so zugethan waren, daß sie mehrere Nächte hindurch an seinem Grab wehklagten. Auch Augustus war ihnen nicht abgeneigt, bulbete ihre Bethäuser, und erlaubte, bag benjenigen von ihnen, welche Getreibestipendiaten waren, wenn ber Taa ber Austheilung auf einen Sabbat fiel, ihre Ration von ben Beamten erft am folgenden Tage verabreicht wurde. wuchs auch die Bahl ber Römer, die fich bem Mosaismus qu= neigten. Schon Seneka fagt: "Die Gewohnheit biefes verruchten Bolfes hat fo fehr überhand genommen, daß fie bereits in allen Ländern Aufnahme gefunden hat; die Befiegten haben ben Siegern Gesetze gegeben;" auch tabelt er bie Sitte, am Sabbat Lichter anzubrennen, ba die Götter bes Lichts nicht bedürften. Juvenal schildert die Konvertiten genauer, indem er schreibt: "Ginige, benen ber Rufall Bater gegeben hat, welche ben Sabbat halten, verehren nichts als die Wolfen und bie Gottheit bes himmels; auch glauben fie, bag bas Schweinefleisch bom menschlichen sich nicht unterscheibe, und balb nehmen fie auch bie Beschneidung an. Gewöhnt, Die romischen Gesetze ju migachten, lernen und halten und fürchten fie bas jubifche Bebot, bas in einem geheimen Buche Mofes überliefert hat." Der besondere Gifer, den die Juden im Broselytenmachen bewiesen. war für die Römer ein Gegenstand vielfachen Spottes. Sorag lägt einen Freund, ber ibn von ber Gesellschaft eines läftigen Schwähers befreien follte, die Entschuldigung brauchen: "Beute ist der dreißigste Sabbat (das Bersöhnungsfest)!" und spricht anderswo scherzhaft im Ramen ber Versemacherkorporation: "Bir find unserer viele und werden Dich, wie die Juden, zwin=

gen, in unsere Schaar überzutreten." Sicher waren auch hier ber Broselytinnen mehr als ber Broselyten.

Wie die schon genannten Feste, bezeichnet Ovid auch ben Sabbat als aute Gelegenheit, eine Ligifon anzufnüpfen. Bu ber abergläubischen Frau, die Juvenal schildert, kommt nach bem Rispriefter auch eine schüchtern bettelnde Rubin, bie ihr beilsame Borschriften ins Dhr raunt und mit einiger Scheibe= munge belohnt wirb. Alle Bekenner bes Jubenthums gablten feit Titus eine Ropffteuer von zwei Drachmen an ben Fistus. Borber hatten fie aber eine Tempelsteuer nach Jerusalem ent= richtet, was jur Zeit bes Tiberius eine Kataftrophe für bie Ruben berbeiführte. Wie Josephus berichtet, hatten jubifche Rabbiner eine vornehme Dame, Fulvia, beredet, eine ansehnliche Tempelfteuer nach Jerusalem ju fenben, aber bie gange Summe für fich behalten. Darauf erfolgte im Jahre 19 bie Berban= nung aller Juden und Judengenoffen, die innerhalb eines Termins die judischen Gebräuche nicht ablegten; 4000 waffenfähige Manner aber wurden nach Sardinien geschickt, um bie bort hausenden Räuberbanden ju befämpfen. Auch ber junge Seneta, ber bamals gerabe aus Grundfat fich ber Fleischspeifen enthalten batte, fehrte auf Bitten feines Baters ju benfelben aurud, um nicht in Berbacht ju gerathen. Db ber Raifer Klaudius die Juden aus Rom verbannt habe, wie Sueton er= gablt, ober ob bem eine Berwechslung mit ben Chriften gu Grunde liege, bleibt ungewiß. Bemerkenswerth bleibt ber Berfuch, als überhaupt ber lette, ben bie romifchen Raifer gegen ausländischen beidnischen Aberglauben und Settirer gemacht haben. Die Götter bes Drients verbrängten endlich bas griedifche Götterfustem eben fo grundlich, wie biefes ben altromiichen Kultus vernichtet hatte. Der Bersuch Sabrians und ber Antonine, besonders in Griechenland eine fünstliche Orthodogie ins Leben ju rufen, ware auch ohne die farkaftische Bolemik bes geistreichen Lufian vergeblich gewesen. Die erfte Stelle aber unter ben afiatischen Göttern nahm am Ende ber Beiben=

geit ber perfische Sonnengott Mithras ein, ber von feinen Neubekehrten ein fünfzigtägiges Fasten, zwei Tage Beigelung und achtundawangig Tage Bukungen anderer Art verlangte. Die Sehnfucht nach Reinigung und Entfündigung führte endlich auch zu bem mit bem Apbeledienste in Berbindung stehenden Ritus ber Bluttaufe, wobei ber zu Reinigende in einer Grube das Blut eines über berfelben auf einem burchlöcherten Gerufte geschlach= teten Stiers auf seinen Leib herabtröpfeln ließ. Gottheiten unterscheiben sich besonders auch badurch von ben älteren, daß fie alle monotheistische Berehrung forderten. jebe war aber auch bemüht, sich mit möglichst vielen anderen göttlichen Wesen zu ibentifiziren, und biefer großartige Syntretismus arbeitete einerseits bem mabren driftlichen Monotheis= mus in die hande, erzeugte aber bennoch andererseits eine all= gemeine gegenseitige Tolerang. Ginen Beleg bagu giebt folgenbe merkwürdige Stelle aus einem Briefe bes ben heibnischen Rultus vertheidigenden Symmachus an Theodosius: "Es ift billig, baß bas, mas Alle verebren, für ein Einziges gehalten werbe. Wir schauen bieselben Sterne: gemeinschaftlich ift ber Simmel: bieselbe Welt umbullt uns. Was ist für ein Unterschieb, mit welcher Einsicht Jeder die Wahrheit erforscht? Auf einem ein= gigen Wege tann man nicht zu einem fo großen Geheimniffe aelanaen!"

## III.

## Gefpensterspuk und Geisterzwang.

Obaleich die Verschiedenheit des Polytheismus und des Chriftenthums gerade in ben Borftellungen über bas Leben im Jenseits scharf an ben Tag tritt, so stimmt boch bas Bilb, - welches fich ber heutige Bolfsglaube von dem Wefen und Ausfeben eines feiner Rorperhulle entledigten Beiftes macht, beinabe in allen feinen Einzelheiten mit bemjenigen überein, welches ben alten Griechen und Römern vorschwebte; ja, es ließe sich unschwer ber Beweis führen, bag unfer Gespenfterglaube feinen Sauptbestandtheilen nach geradezu ein Erbftud aus dem flaffi= iden Beibenthum fei, befonders aus beffen fintender Beriobe, wo so viele Elemente bes riefig wuchernben Aberglaubens fich in die driftliche Rirche einschlichen, beren Dogmen bas birette Gingreifen ber Geister und Dämonen in die Sinnenwelt ja felbft nicht in Abrede ftellten. Auf ber anderen Seite konnte man freilich auch mit einigem Rechte meinen, daß fich ber Geift, wenn er von seiner Unsichtbarkeit absehen und mit der Absicht, ertannt zu werben, in ben Bereich ber menschlichen Sinne tommen will, überhaupt gar nicht anders manifestiren könne, als wie ihn jest die Spiegel ohne Folie auf die Bubne zaubern: als Refler bes wirklichen Körpers, mit bloger Scheinrealität

begabt, "ein Mittelbing zwischen Nichts und Etwas". Vorstellung findet sich schon bei homer und hat fich in ber späteren historischen Zeit fast um nichts geanbert. Nur be= schränfte fich bei ben hellenen und bann auch bei ben Römern biefer Glaube nicht blos auf bas Sichtbarwerben, bie Erscheinung ber förperlosen Seele, sondern erftrectte fich auch auf bie Forterifteng berfelben nach bem bieffeitigen Leben überhaupt. Der Hellene war eben noch nicht bis jum Bruche zwischen Geift und Natur vorgeschritten. Sein einziges Streben ging babin. Menfch ju fein, sich wohl ju fühlen auf Erben und bie schöne, harmonische Menschlichkeit in gleichmäßiger Ausbildung bes Beistes und Körpers zu entfalten. Was über bas irbische Leben hinauslag, war ihm also nichts Erfreuliches; er konnte bei bem Tausche nur verlieren. Darum ftehen die Tobten viel tiefer als die Lebenden, und man begreift, mit welchem Rechte homer ben gestorbenen Achilleus in ber Unterwelt zu Douffeus fagen läßt: "Preise mir nicht ben Tob an! Lieber möchte ich Aderknecht bei einem unbeguterten Manne fein, bem fein reich= . licher Lebensunterhalt ift, als über alle entschwundenen Tobten herrschen!" War nämlich die Psyche aus dem Munde ober in ber Schlacht aus ber empfangenen Bunbe entfloben, fo enteilte fie nach bem habes, um bort, fo lange ber Rörper unbegraben blieb, ruhelos und einsam bor ber Pforte herumzuirren ober nach erfolgter Bestattung sich ju ben Abgeschiebenen ju gesellen und nun auf der dunkeln, einförmigen Asphodeloswiese auf und ab zu schweben, ober in dufteren Weiben= und Silberpappel= hainen die Emigfeit zu verträumen. Der Dichter nennt bie Seelen ber Tobten "Schatten", "unftate Wefen", "Bilber". Die Mustelftarte und Spanntraft ift ihren Gliebern entschwunben; "benn nicht mehr halten die Sehnen bas Fleisch und bie Knochen zusammen"; fie find luftig und fonsistenglos. "Dreimal", erzählt Douffeus, .. gebachte ich bie Seele meiner berftorbenen Mutter zu faffen; breimal eilte ich auf fie zu; brei= mal entflog fie mir aus ben Banben, einem Schatten abnlich

und einer Traumgestalt." Auch bem Achilleus gelingt es nicht. bie Erscheinung seines geliebten Patroflos mit Sanden zu greifen; Dennoch erregt die Bewegung ber Seelen ein fie verfinkt. Geräusch. Denn nicht nur beim Berfchwinden bes Batroflos erwähnt homer beffelben, fondern auch, als hermes, ber Beleiter ber Tobten nach ihrem letten Bestimmungsorte, Die Seelen ber getöbteten Freier auf bunkeln Wegen mit seinem golbenen Stabe hinter fich bergiebt, ba girpen und schwirren fie ihm nach, wie Nachtvögel, bie, von ber Felsenbede einer Sohle berabfallend, bin und her flattern, und bas maffenhafte Beranbrangen ber Schatten am Eingange bes Sabes ju Obpffeus verursacht "ein entsetliches Getose". Trot ihrer Unfagbarkeit besiten fie ferner eine Scheu bor ben Wertzeugen ber Gewalt. laffen fich von Obuffeus durch das gezückte Schwert vom Opfer= blut abhalten und verscheuchen, und haben Furcht bor bem Wache haltenden Sund Rerberos. Auch behalten fie ihre irdische Beftalt und ihre früheren Gesichteguge; benn Dopffeus erkennt fofort alle seine Freunde und Befannten wieder. Dagegen find fie ihrem geistigen Rustande nach ohne flare Besinnung, ge= bankenlos, nur mit einer bunkeln Erinnerung ihres früheren Ruftandes verseben. Um beutlichsten tennzeichnet Somer bieses Berhaltnig, indem er ber Zauberin Kirke, Die bem Dopffeus rath, ben Seber Teirefias im habes zu fragen, die Worte in ben Mund legt: "Seine Geistestraft ist ungeschwächt; ihm hat auch im Tode bas Erkenntniftvermögen verlieben Berfephone. Die Anderen flattern als Schatten umber." Naiver Weise glaubte man nun, daß ben Seelen bie volle Besinnung nebst ber Sprache wiederkehrte, wenn ber fehlende körperliche Bestandtheil ihres Wesens ihnen beigebracht werden könnte, und barum wurde bas Blut geschlachteter Opferthiere schon im heroischen Zeitalter als ber untrüglichste Röber angeseben, um bie Schatten an die Oberwelt ju loden. Douffeus verrichtete übrigens seine bekannte Todtenbeschwörung an dem im finsterften Weften ber Erbscheibe jenseits bes Weltftromes Okeanos im bunkeln Lande der Kimmerier gelegenen Eingang zur Unterwelt und schon daraus, daß er eine so weite Reise machen mußte, sieht man, daß in der homerischen Welt die Geister noch nicht an jedem beliebigen Orte sich einer Zitation zu gehorchen bezuemten. Auch von freiwilliger Wiederkehr der gespenstigen Schatten ist noch keine Rede, und nur des Patroklos Geist erscheint dem Myrmidonenfürsten im Traume. Aber nachdem er den Freund um Beschleunigung seines Begräbnisses gebeten, setzt er das Versprechen hinzu: "Ich werde später nicht wieder aus dem Hades zurücksehen, wenn Ihr mich des Feuers theilshaftig habt werden lassen."

Die homerischen Borftellungen vom Geifterreich erweiterten fich sväter allmählich burch bie Darstellungen ber Dichter und Künftler und durch die Reflexionen der Philosophen und wurden gestaltenreicher, so wie auch die Psyche selbst nach und nach bem Rörper gegenüber zu höherer Geltung gelangte und bie Ibee bes Tobtengerichts mit ben barauf folgenden Strafen und Belohnungen mehr in ben Vorbergrund trat. Je phantaftischer aber bas Bilb bes Tobtenreiches in ber Ginbilbungefraft bes Bolfes haften blieb, besto mehr Aberglaube brängte sich auch ein in die Borftellung von dem Berhältnif ber Gestorbenen gur Oberwelt und zu ben Lebenden. Zunächst zeigt sich bies in ber Leichtigkeit, mit welcher die Geifter durch die Pforte ber Unterwelt schreiten, die ihnen früher fo fest verschloffen gewefen Diesen Zusammenhang ber beiben Welten bachte man fich befonders ju gewiffen Zeiten recht ftark. In Athen glaubte man, daß im Frühling, wenn die Begetation fich wieder ju regen beganne, auch die Geister ber Berftorbenen fich naber ans Licht brängten, und feierte beshalb am Dionpsoffest ber Unthesterien eine Art Allerseelenfest, wo ihnen in Töpfen allerhand gekochte Früchte als Opfer bargebracht wurden. In Rom beobachtete man am 9., 11. und 13. Mai bie Reremonie ber Lemuralien, um ben Gespenftersput fern ju halten. Der hausvater erhob sich bann um Mitternacht und ging barfuß ins

Freie, mit ben Fingern Schnippchen ichlagend, um die Schatten ju berscheuchen. Wenn er fich hierauf in reinem Quellwaffer bie Sände gewaschen hatte, nahm er schwarze Bohnen in ben Mund, warf fie hinter fich und fprach, ohne fich umzuseben: "Diefes fenbe ich Euch; mit biefen Bohnen faufe ich mich und bie Reinigen los!" Rach neunmaliger Wieberholung biefer Worte, während welcher, wie man annahm, die Geifter hinter ihm die Bohnen auflasen, wusch er sich abermals, schlug eberne Beden jufammen und rief wieber neunmal: "hinaus, Ihr Geifter ber Ahnen!" Dann endlich burfte er fich umschauen; benn nun war ber Bann fest und bauerhaft. Aehnlich waren die Gebräuche an dem im Februar gefeierten Todtenfest; benn auch bon biefer Zeit fagt Dvid in ben Fasten: "Jest schweifen berum die luftigen Seelen und die Begrabenen. Jest wird der Schatten bewirthet mit vorgesetter Speife." Satte an folchen Terminen die Geisterwelt Mastenfreiheit auf Erden, so bedurfte es außerbem besonderer Grunde, um fie zu veranlaffen, einzelne Besuche abzustatten ober gewisse Orte unsicher zu machen. Man nahm bereits allgemein an, bag nicht nur bie eines ehrlichen Begräbniffes Beraubten, sondern auch bie Mörder, Selbstimorder und unschuldig Getöbteten "umgingen". Go erschien nach Dvib ber im Bruderzwifte erschlagene Remus seinen Verwandten und verlangte eine besondere Reier feines Todestages als Subne. In Temeja, einer Stadt in Ralabrien, fpufte ber Beift bes Politos, eines Gefährten von Obvsseus, den die Einwohner wegen eines an einer Jungfrau verübten Frevels gesteinigt Derfelbe erzwang fich burch feine Bosartigfeit einen förmlichen Rultus, bis endlich ber berühmte Faustkämpfer Guthymos aus Lofri über ibn fam, furchtlos seinen Tempel betrat und ihn im Zweitampf besiegte, worauf er sich in's Meer stürzte. Den Argonauten erschien beim Borüberfahren an ber paphlagonischen Rufte ber Beift bes Sthenelos, eines Gefährten bes herakles auf bem Zuge gegen bie Amazonen. Dem meffenischen Belben Aristomenes ließ fein Spartanerhaß feine Rube

im Grabe und man wollte ibn sogar in ber Schlacht bei Leuftra auf Seite ber Thebaner fechtend gesehen haben. beim Grabmale des Miltiades wollten Viele in der Nacht Pferdeaewieber und Schlachtgetofe bemerten. Plutarch erzählt aus ber Chronik feiner Baterstadt Charonea in Bootien, daß zur Zeit bes Lukullus ber Räuber Damon heimtückischer Weise im Babe erstochen worben sei. "hierauf foll man." schreibt er. "wie unfere Bater ergablen, an bemfelben Orte eine Zeit lang Gespenster gesehen und ein jämmerliches Wehklagen gehört und beshalb bas Bab verschloffen und die Thur zugemauert haben. Einige, die an demselben Orte wohnen, glauben noch beutigen Tages, daß fich bort Erscheinungen unter großem Bebtlagen bliden laffen." Auch ber übermuthige Paufanias fpufte nicht nur nach feinem Tobe in dem Tempel der Athene, wo er ein= gemauert worden war, sondern war auch selbst in der letten Beit seines Lebens vom Geiste einer ebeln Byzantinerin, Kleonike, bie er geliebt, aber einft in ber Dunkelheit für einen Meuchel= mörber gehalten und niedergestoßen batte, arg geängstigt worben. Den Kaiser Nero erschreckte ber Schatten seiner Mutter Agripping. ben König Philipp ben Dritten von Makedonien ber feines unschuldig gemorbeten Sohnes Demetrios. Bon Kaligula erzählt Sueton: .. Sein Leichnam wurde beimlich in die lamischen Barten geschafft und auf einem eilfertig errichteten Scheiterhaufen halb verbrannt und mit leichtem Rafen überschüttet, Später wurde er von seinen aus ber Berbannung gurudgekehrten Schwestern wieder ausgegraben, verbrannt und begraben. Es ift hinlänglich gewiß, daß die Bachter ber Garten von Gespenftern beunruhigt wurden, bevor dies geschah, und daß auch in bemfelben Saufe, in welchem er getöbtet worden war, keine Nacht ohne irgend einen Schrecken vorüberging, bis es von einer Feuersbrunft verzehrt ward." Bie Birgil feine gurnende Dibo bem scheibenben Aeneas broben läßt, fie werbe nach ihrem Tobe ihm überallbin als Schatten folgen, fo ruft bei Horaz ber bem qualvollen Tobe burch ber Bege Kanibia Band

verfallene Knabe: "Ja, wenn ich, zum Sterben gezwungen, bas Leben verhaucht haben werde, will ich als nächtliche Grauensgestalt Dir begegnen, als Schatten Dein Antlit mit frummen Klauen zersteischen und ans unruhvolle Herz gelagert, ben Schlaf burch Furcht Dir rauben."

Auch das Theater benutte den Effett, den die Erscheinungen ber Tobten auf die Bhantasie zu machen im Stande sind, in vielfacher Beise und auf der Bühne befand fich die soge= nannte "caronische Stiege", um die unterweltlichen Geftalten emporfteigen ju laffen. In ben "Berfern" bes Aefchylos er= scheint ber König Dareios, ertheilt guten Rath und verfinkt wieder mit ben Worten: "Ich aber geh' von hinnen in bes Grabes Ract. Lebt wohl, o Greise; ob in Leid auch, bennoch gonnet, fo lang es Tag ift, Eurer Seele froben Muth, weil boch ben Tobten ftirbt die Luft an Gold und Gut." In den "Eumeniben" betritt die ermordete Klytamnestra die Oberwelt, um bie im Tempel Apollos schlafenden Cumeniden zur Berfolgung Drefts aufzustacheln, mabrend fie von ihrem Buftanbe fagt: "Beil ich ja gemorbet habe, verläßt mich die Schande nimmermehr; im Tobtenreich irre ich schmachbebeckt umber." Auch bie weitschweifende Jo läft ber Dichter vom Gefpenfte bes von Bermes erschlagenen Argos gejagt werben, "ben auch erschlagen nicht ber Erbe Gruft birgt". Ja, im Saturbrama "Sisuphos" tam biefer schlaueste aller Betrüger mit Erlaubnig ber unterweltlichen Regirung wieder herauf, angeblich, um fich felbst zu begraben und seine Frau zur Strafe für Bernachläsfigung feines Begräbniffes mit in ben Orfus ju nehmen, eigentlich aber, um bem "Allerfeelenwirth" Sabes ein Schnippchen ju schlagen. Allein ber Tobtenezekutor holte ben Ausreißer wieder mitten vom herrlichen Gastmahle weg und führte ihn zu ben finfteren Befellen, "bie feine Stimme, feine lebensfrohe Rraft, Die keiner blutdurchströmten Aber Buls belebt". Auch in ber "Hefabe" von Euripides tritt ber vom treulosen Gastfreund gemordete Sohn Briams Bolyboros als Geift auf und zeigt fich Rulturbilber. II.

seiner Mutter im Traume. Daffelbe Sujet brachte in Rom Pafuvius auf die Bühne, und bei Aufführung bes Studes fonnte einst ber Beift die wirklich ichlafende und berauschte Mutter jum großen Ergößen bes Bublifums nicht erwecken! Cicero ichreibt in ben " Tusfulanischen Untersuchungen" miß= billigend über biese Vorführungen von Schattenbilbern: "Die Dichter haben die Frrthumer des Volksglaubens noch vermehrt. Denn bas gablreiche Theaterpublifum, unter welchem fich auch Frauen und Kinder befinden, wird gerührt beim Anhören fo großartiger Phrafen aus bem Munde ber Geifter: ,,,, Bier bin ich und komme vom Acheron kaum noch auf weitem und steilem Bfabe, burch Rlufte, aus rauben Felfen gewölbt, boch berab ben Ginfturg brobend, wo ftarr gelagert fteht bie bichte Finfternif ber Unterirbischen:"" und so viel bat ber Brrthum vermocht. ber mir wenigstens bereits gehoben ju fein scheint,, bag man wol wußte, daß die Körper verbrannt feien, aber bennoch fich einbilbete, es geschähe in ber Unterwelt irgend etwas, bas ohne Körper weder gesehen noch gedacht werden konnte."

Recht genau beschreibt eine Sputgeschichte ber jungere Blinius in einem Briefe an feinen Freund Sura. Sie mag. hier folgen, als ein Beweis von ber merkwürdigen Ueberein= ftimmung bes antiken Gespenfterglaubens mit bem mobernen. "Bu Athen war ein großes und geräumiges, aber verrufenes und Unheil bringendes haus. In der Stille der Nacht hörte man Gifen klirren, und wenn man genauer horchte, Retten raffeln, querft in ber Gerne, bann in ber Rabe. Balb erschien eine abgehärmte, häglich abgezehrte Greifengestalt mit langem Barte und ftruppigen haaren, welche an handen und Sugen Feffeln und Ketten trug und schüttelte. Die Bewohner burch= wachten baber traurige und schreckliche Rachte; auf bas Bachen folgte Krantheit und bei junehmender Angst ber Tob. Denn auch bei Tage, wenn bas Gespenft verschwunden mar, schwebte bie Gestalt in ber Einbildungefraft vor ben Augen, und bie Furcht bauerte länger als bie Ursache berfelben. Das Saus

blieb endlich leer und verobet und gang jenem Ungethum überlaffen. Doch wurde es ausgerufen, ob es Jemand kaufen ober miethen wollte, ber von biefem großen lebelftande nichts wüßte. Der Philosoph Athenodoros fommt nach Athen, lieft den Unschlag, und ba er von bem Preise hört, ber ihm burch seine Bohlfeilheit verdächtig wird, erkundigt er sich, erfährt Alles und miethet fich nichts besto weniger ein, ja sogar um so lieber. Als es anfängt Abend ju werben, läßt er fich in dem vorberften Bimmer bes Saufes fein Lager bereiten, forbert Schreibtafel, Griffel und Licht, entlägt alle feine Leute in die inneren Ge= macher: er felbst richtet Geift, Augen und hand aufs Schreiben. bamit nicht die Seele unbeschäftigt fich die bekannte Geftalt und ein leeres Schattenbild schaffe. Anfangs herrscht, wie überall, Stille ber Nacht; bald aber klingt es wie Gifen; Retten raffeln. Bener ichlägt bie Augen nicht auf, legt ben Griffel nicht nieber, sondern ermuthigt seinen Geift und verwahrt ihn gegen die Einbrude bes Behörd: jest wird bas Betofe ftarfer, es nabert fich, jest icheint es auf ber Schwelle, jest im Zimmer ju fein; er blidt auf, fieht und erkennt die beschriebene Gestalt. steht und winkt mit bem Finger, als wollte fie ihn rufen. Auch er giebt ein Zeichen mit ber Sand, ein wenig zu marten und fahrt fort ju ichreiben. Da schüttelt fie bie Retten über feinem Saupt, mahrend er schreibt: er blidt auf, und fie winkt wieder, wie vorher. Sest zögert er nicht länger, nimmt bie Lampe und folgt. Jene schreitet langfam, wie von ben Retten belastet; nachdem sie in den Hofraum des Hauses abgelenkt. verschwindet fie plöglich und läßt ben Begleiter gurud. Diefer, allein geblieben, bricht Gras und Blätter ab und bezeichnet bamit bie Stelle. Den folgenden Tag geht er ju ben Behörben und verlangt, fie follen ben Ort aufgraben laffen. Man findet Gebeine, welche in Retten geschlagen und bamit umschlungen und von bem burch bie Beit und in ber Erbe verwesten Rörper nadt und entblößt in ben Fesseln geblieben waren; fie werben gesammelt und öffentlich begraben. Von ber Beit an war bas

haus von den gebührend zur Erbe bestatteten Manen befreit." - Wie allgemein übrigens ber Glaube an folche Säufer war, in benen sich eine unglückliche, ruhelose Seele eingenistet haben follte, fieht man auch aus ber Romöbie "bas Sausgefpenft" von Plautus, wo ber von einer längeren Reise zurückehrenbe Theuropides vom Betreten bes unterbeffen von feinem berschwenderischen Sohne burchgebrachten Sauses burch bie Borspiegelung abgehalten wird, als fei in feiner Abmefenheit bem= felben ein Geift erschienen, ber ju ihm sprach: "Ich bin ber über das Meer gekommene Fremde Diapontios; ich wohne hier; diese Wohnung ist mir angewiesen worden; denn Pluto wollte mich nicht in die Unterwelt aufnehmen, weil ich ju frühzeitig Durch Migbrauch bes Vertrauens ums Leben gekommen bin. täuschte man mich. Mein Gastfreund tödtete mich hier und vergrub mich beimlich und unbestattet in diesem Sause verruchter Beise, bes Gelbes wegen. Du aber giebe aus bon hier; dieses Saus ist verflucht, eine verwünschte Wohnung!" Die Furchsamkeit, die barauf ber Alte an den Tag legt, ift höchst ergönlich; er läßt sich ganglich vom Eintritte abschrecken und ruft ju feinem Schute wiber bie Tobten ben Berkules an.

Da man das Leben in der Unterwelt als eine Fortsetzung des diesseitigen und zwar in der letzten Gestalt desselben betrachtete, so kam man auch auf die absonderliche Annahme, daß der Todte keine Ruhe haben könnte, wenn nicht alle Kleidungsstücke mit ihm verbrannt worden wären. So ist es erklärlich, was Hervander, berichtet. Sie beklagte sich nach ihrem durch Berianders Schuld erfolgten Tode über Nacktheit und Frost, indem ihr die ins Grab mitgegebenen Kleider nichts nützen, da sie nicht mit ihr zugleich verbrannt worden seien. Der gewaltstätige Fürst ließ hierauf alle korinthischen Damen auf eine bestimmte Stunde in den Heratempel laden, und als dieselben im sestergen der Kleider berauben, sie ohne Ausnahme durch seine Schergen der Kleider berauben, worauf er seiner Gattin die

verfäumte Pflicht burch Berbrennen fammtlicher Gewänder erfüllte! Etwas Aehnliches läßt ber Spotter Lufian in feinem "Lügenfreunde" ben Philosophen Cufrates erzählen: "Wie fehr ich meine felige Frau geliebt habe, weiß Jebermann; ich habe bies bewiesen nicht nur bei Lebzeiten burch mein Benehmen gegen fie, sondern auch nach ihrem Tode badurch, bag ich ihren gangen Schmud mit ihr verbrannte und bas Rleib, welches ihr im Leben am meisten gefallen hatte. Um siebenten Tage nach ihrem Ende lag ich bier auf bem Sopha, wie jest, mich in meinem Schmerze troftend, indem ich bas Buch Platons über die Seele las. Inzwischen tritt Demanete (fo bieg bie Geftorbene) herein und fest fich nabe ju mir. Als ich fie erblickte, umarmte ich fie und weinte laut. Sie ließ mich aber nicht schreien, sonbern beschwerte fich barüber, bag ich eine von ihren golbenen Sanbalen nicht mit verbrannt bätte, während ich ihr im Uebrigen alle Ehre angethan. Die Sanbale fei aber unter einen Schrant gefallen gewesen und beshalb von und nicht gefunden und ver-Als wir noch fo mit einander sprachen, brannt worden. bellte mein verwünschtes Malteferhundchen unter bem Sopha; fie aber verschwand bei bem Gebelle."

Ueber die Art ber Erscheinung waren die Bespenftergläubigen fpater verschiedener Unficht. Der Demanete Schatten läßt fich umarmen, hat also Konsistenz. Ebenso kehrt in ber "bas bezauberte Grabmal" betitelten Deklamationerebe Quintilians ber verftorbene Sohn, schon und lebendig, jur geliebten Mutter in jeder Nacht und erwiedert ihre Ruffe und Um-Und wer benkt nicht an Göthes "Braut von armunaen. Rorinth", beren Stoff ben Wundergeschichten bes im zweiten Jahrhundert n. Chr. lebenden Bhlegon von Tralles entnommen ift? Andere bachten fich bie wiederkommenden Todten bereits. wie man jest Freund Bein abbilbet, als Rlapperbein. fonbers in ben Tobtengesprächen Lufians wird öfter bie große Aehnlichkeit unter ben Gestorbenen bervorgehoben, verursacht burch ben nacten Schabel und bie blogen Knochen. And Seneka scheint an Gesellen zu benken, wie sie im Götheschen "Tobtentanz" auftreten, wenn er sagt: "Niemand ist so kindisch, daß er den Gerberus fürchtet und die Finsterniß und das gespenstige Neußere aus zusammenhängenden Knochen gebildeter Gestalten," und beim Petronischen Gastmahl Trimalchios bringt ein Sklave ein silbernes Skelett mit beweglichen Gliedern und Wirbeln, bei dessen Andlick der Hausherr ausruft: "Ach wir Unglückliche! Wie ist doch das ganze Menschlein nichts! So werden wir alle sein, nachdem uns der Tod hinweggerafft hat." Am gewöhnlichsten aber war, wie bereits erwähnt, die spätere Vorstellung der homerischen gleich, und Virgil und Obid lassen ihre Geister in die Luft zersließen.

Die Zeit ferner, in welcher die Geifter ihre freiwilligen Besuche machten, war stets die Nacht. "In der Nacht schweifen wir umber," fagt die dem Properz erscheinende Geliebte, "die Nacht befreit die eingeschlossenen Schatten, und Cerberus selbst geht um, wann der Riegel fällt." Meift als Traumbilber nähern sie sich bem Lager bes Lebendigen, sowie überhaupt bas Traumleben ben Glauben an bas Erscheinen ber Tobten ju allen Zeiten beförbert haben mag; ja bisweilen scheint ber Glaube über bas Vorkommen von Geistererscheinungen im Schlafe nicht hinausgegangen zu fein. So antwortet im Plautinischen "Hausgespenst" Tranio bem Alten, ber immer ängstlich fragt, ob fich ber Beift seinem Sohne im Schlafe ober im wachen Zustande gezeigt habe: "Freilich konnte er es bem Wachenden nicht sagen, er, ber vor so und so viel Jahren getödtet worden ift!" Das Morgengrauen erft, noch nicht bas Ende ber Mitternachtsftunde, verscheucht die Nachtgespenfter. Ausdrücklich heißt es bei Quintilian : "Nur erst mit Anbruch bes Tages und nachdem die Sterne erblichen waren, entschwand ber Jüngling ungern aus ben Augen, oft noch steben bleibend, oft gurudblidend und für bie nachfte Nacht feine Bieberfunft versprechend." Auch bei Propers fagt ber Beift: "Am Morgen befehlen uns die Gefete jum Lethefluß jurudjutehren. Bei ber

Ueberfahrt mustert ber Ferge die herübergebrachte Fracht." Auf einem römischen Grabsteine bittet eine Witwe die Götter der Unterwelt, dem Geiste ihres Gemahles zu gestatten, ihr während der Nachtstunden zu erscheinen.

Sinfictlich ber Dertlichkeiten, an benen fich am liebsten ber Gespenstersput zeigt, ftimmt bas Beibenthum jener Zeit mit bem beutigen Aberglauben ebenfalls überein. Es waren bie Grabstätten ber Berftorbenen, weil man annahm, daß ba bie Seelen ans Licht ftiegen und am liebsten verweilten, wo ihre irdischen Ueberreste ruhten. Appulejus wünscht in seiner Bertheibigungerebe gegen ben Bortourf ber Zauberei feinem Un= fläger Memilianus ,, alle Erscheinungen ber Tobten, Gefpenfter und bofen Geifter" auf ben Sals, "alle Begegniffe ber Nacht, alle Schredniffe ber Graber, alle Phantome ber Grufte". Der berühmte Philosoph Demokritos aus Abbera, einer der am viel= feitigften gebildeten Bellenen, bezeugte feinen Unglauben und feine Furchtlofigkeit ber Gespensterwelt gegenüber baburch, baß er fich felbst in ein außerhalb ber Stadt gelegenes Grabmal einschloß und bort studirte und schrieb. Einige junge Leute wollten ihn neden und furchtsam machen, kleideten sich in ichwarze Gewänder, nahmen Todtenmasten bor und tangten fo um ihn herum. Er aber blickte faum zu ihnen von feinem Buche auf und fagte nur fortidreibend: "Gört boch auf mit Eurer Rinberei!" Dagegen fand ber Gespensterglaube eine Stute an ber Seelenlehre ber platonischen und pythagoräischen Philosophie. Blaton nämlich nahm je nach ber Beschaffenheit bes irbischen Lebens verschiedene Arten ber Unfterblichkeit für bie Seele an. Diejenigen Beifter, Die fich reiner erhalten hatten von ber Befledung burch forperliche Schwächen und Fehler, ließ er in himmlische Regionen eingehen und frei von Frrthumern, Leiden= schaften und Laftern ein seliges Leben führen. Dagegen konnte fich nach ihm diejenige Seele, welche mahrend bes Lebens eine Stlavin bes Leibes gewefen war, auch nach bem Tobe beffelben von dem finnlichen Elemente, durch bas fie getrübt wurde,

nicht gang trennen." "Gine folche Seele," fagt er im Phabon, "bie etwas Gewichtiges, Schweres, Erbiges und Sichtbares an fich hat, fühlt fich wieber gur fichtbaren Welt hingebrängt und gezogen, indem sie aus Furcht vor dem Dunkeln und bem habes, wie man fagt, um die Graber und Grufte fich herum= Dort hat man schon manchmal dunkle Erscheinungen von Seelen erblickt, und folche Schattenbilber erzeugen eben folde Seelen, welche sich nicht rein losgeriffen haben, fonbern noch Theil am Sichtbaren befiten, weshalb fie auch gefeben werben." So waren also nach feiner Ueberzeugung die Men= ichen bon mittelmäßig ichlechter Qualität jum Gespenfterleben. verdammt und biefe konnten auch wieder eine neue körperliche Verbindung eingeben. Die gang Schlechten, besonders bie Tempelräuber und Mörder, verfett er in ben Tartarus, an ben Ort ber Qual. Auch nach ber phthagoräischen Seelenwanderungstheorie mar die Erde voll Dämonen und Gespenfter. Phthagoras felbst foll einft in einem hunde einen verftorbenen Nach Aelian und Plutarch Freund wiedererkannt haben! glaubten die Anhänger biefer Schule, bag bas Erbbeben be= wirft werde, wenn die Todten Generalversammlung hielten. und daß die Seelen ber Geftorbenen weber Schatten würfen noch mit ben Augen zwinkerten.

Eine andere Frage, die bei ber Berückschigung, welche die Neuzeit wieder einmal der Naturgeschichte der Gespensterschenkt, nicht umgangen werden kann, ist ferner, in welchem Grade willsährig sich bei Griechen und Kömern die Geister gezeigt haben, dem Willen der Lebendigen zu gehorchen und auf beliediges Verlangen zu erscheinen? Und hierauf kann man dreist antworten, daß bei den Alten ein viel regerer Verkehr zwischen Ober- und Unterwelt herrschte als später, und daß die heutige Nekromantie nur Stümperei ist gegen das, was in dieser Kunst die damaligen Herenmeister leisteten. Da man einmal durch den Kultus in unmittelbare Beziehung zu den Todten gekommen war, so benutzte man diesen Verkehr sehr bald, um theils durch

Ritation ber Verstorbenen Offenbarungen über unbekannte Dinge zu erhalten, theils durch Unwendung gewisser Mittel läftige Geiftererscheinungen zu bannen und zu fühnen. Erftlich gab es bierzu bestimmte Drakelstätten mit Brieftern, welche die Beremonien verrichteten und den Tempeln vorstanden. Gewöhnlich befanden sich diefelben in Gegenden, die schon an sich auf einen Rusammenhang mit ber Unterwelt hinzubeuten schienen, wie tiefe, ins Innere ber Erbe führende Schluchten und Söhlen ober Schatten, aus benen betäubenbe Dunfte aufstiegen. folde Stelle befand fich in Thesprotien, einer Landschaft von Epirus, in ber Nähe ber Stadt Ephpra; bort burchfloffen bie mit ben unterweltlichen gleichnamigen Fluffe Acheron und Rokptos eine fumpfige Chene voll mephitischer Dunfte, und ichon Orpheus follte bort hinabgeftiegen fein, um Gurybike ju holen. fenbete auch Beriander, um feine verftorbene Frau über ben Ort befragen zu lassen, wohin sie einen von einem Gastfreund anvertrauten Schatz gelegt hatte, und nachbem ber anfangs untvillige Schatten burch die erwähnte Rleiderhekatombe befanf= tigt worden war, gab er bereitwillig richtige Auskunft. auf bem lakonischen Kap Tänaron zeigte man eine Söhle, burch welche, wie die Sage ging, Berakles ben Bollenhund auf die Oberwelt gebracht hatte. Dort befand sich ebenfalls ein Tobten= oratel und es gelang baselbst einem gewissen Kallobnes, bie Seele bes berühmten Jambenbichters Archilochos, ben er im Rriege erschlagen hatte, ju verföhnen. Ferner rühmte fich eines ähnlichen Thores zur Schattenwelt bie acherufische Salbinfel bei Beraklea, an ber bithynischen Rufte bes Pontus. Sierher begab fich, wie Plutarch ergablt, Paufanias, um die immer wiederkehrende Erscheinung Rleonikes los ju werden. "Er be= schwor die Seele ber Rleonite und bat flebentlich, bag fie fich befänftigen und ihren Born fahren laffen möchte. Rleonite er= schien ihm auch und fagte: Du wirft balb nach Sparta kommen und von aller Blage befreit werben! Und eben bamit icheint fie ihm feinen balb barauf in Sparta erfolgten Tob angebeutet qu

Carallana .

baben." Ru Trözene und hermione im Beloponnes aab es ebenfalls Einfahrten jum Sabes. Endlich hatten auch die italischen Griechen einen folden privilegirten Berbindungsweg in der Rabe der uralten Stadt Kumä in Kampanien. Ein tiefer, einen bulfa= nischen Krater ausfüllender Gee, umgeben von fteilen Boben und beschattet von bichtem Behölg, und unterirbische, mit Schwefeldunft erfüllte Söhlen brachten die Einbildungsfraft leicht dazu, diese Stelle zum Mittelbunkte fast aller Sagen vom Todtenreiche zu machen. Bier follte Obpffeus feine Todtenbeschwörung vorgenommen haben, bier fuhr ber fromme Ueneas an ber Sand ber kumanischen Sibylle in bas Schattenreich bin-Noch hannibal brachte am See Avernus ben Unterirdischen ein Opfer bar und ließ fich vielleicht von ben Prieftern bie bunteln Gange ber Rimmerier zeigen. Auch Cicero gebenkt bes bortigen Tobtenorafels, "wo", wie er aus einem Dichter gitirt, "bie Seelen aus bunkelm Schatten beraufgerufen werben, aus ber offenen Pforte bes tiefen Acheron, gefälschten Blutes, Bilber ber Todten." Doch hatte wol zu feiner Reit bas Dratel icon aufgehört; benn Strabo fpricht von ber Einrichtung als einer "ehemaligen". Den letten Reft ber Romantik raubte aber Agrippa ber Gegend, indem er ben buftern Forft abtreiben, an feiner Stelle Baufer und Felber anlegen und burch ben Ingenieur Roccejus einen Tunnel burch ben Berg bis nach Ruma bin graben ließ.

Der Geisterzwang wurde aber auch ohne die Autorität anerkannter Heiligthümer vielfach als freie Kunst von Zauberern getrieben, die an jedem beliedigen Orte die Seelen Berstorbener zitiren zu können vorgaben. Schon zu Platons Zeit trieben die Bettelpriester verschiedener Gottheiten, welche die Thüren der Reichen belagerten, alle dieses Geschäft. Hatte doch, wie Plinius der Aeltere erwähnt, der berühmte Magier Osthanes schon zu Kerres Zeit Schriften über die Zauberkunst und Netromantie verabsast. In besonderer Blüthe stand der Aberglaube und die Zauberei in Thessalien, und so erklärt es sich, warum

bie theffalischen Geifterbeschwörer und Begen von jeher in Griechenland in großem Unsehen standen. Als bas Gespenst bes Baufanias im Tempel, wo er gestorben war, umging und bie Besucher erschreckte, liegen die Spartaner, wie Plutarch berichtet, Geisterbanner aus Theffalien tommen, die auch ben Beift jur Rube brachten. Auch in ber "Alfestis" bes Guripi= bes antwortet Berakles bem theffalischen Rönig Abmetos, weldem er bie geliebte Gattin aus bem Sabes wieber guführte. auf ben Ausruf: "D mar's ein Luftgebilbe nicht aus Sabes Reich!" mit ben Worten: "Richt einen Zauberer machtest Du jum Freunde Dir!" Bei ber Beschwörung wurden hauptfach= lich bie Mond = und Zaubergöttin Befate, Die Patronin alles geisterhaften Sputs, und ber Seelenhirt hermes neben Pluton und Bersephone um Beiftand angerufen. In den "Bersern" bes Aefchylos fingt ber Chor: "Ihr heiligen Grabgottheiten gumal, hermes, Gaa, Du ber Unteren Gurft, o fendet ben Beift nun empor an bas Licht! Er allein fagt es aus, wo ein Biel ift." Das Graben ber Grube und bas hineinlaufenlaffen bes Blutes war auch fpater eine Sauptbedingung bes Gelingens. Lukian beschreibt so die Anstalten des Babyloniers Mithro= barganes, ber bann die Straf= und Rachegöttinnen, die nacht= liche Bekate, die schreckliche Perfephone anfleht, jugleich einige barbarische, vielfilbige und unverständliche Worte ausstogend; und ebenso heißt es in ben Satiren bes Horag: "Ich sah in schwarzes Gewand gehüllt unter Geheul sich nahen Kanidia nebst ber älteren Sagana, mit blogen Füßen und gelöstem haar (auch bies war ein Saupterfordernig); die Blaffe verlieh bei= ben ein entsetliches Aussehen. Gie fingen an, die Erbe mit ben Nägeln aufzuscharren und ein schwarzes Lamm mit ben Bahnen ju gerreißen. Das Blut ließen fie in die Grube fließen, um von bort die Manen hervorzuloden, die Seelen, welche ihnen Antwort geben follten." Aehnlich ist die Brozedur in ber "Bharfalia" Lukians, nur daß hier die Theffalierin Erichtho einem eben gefallenen Rrieger Blut einflößt, und als

ber gurudfehrenbe Schatten fich nicht fogleich wieber in feinen Rörper begeben will, ben Leichnam mit Schlangen geißelt, und fürchterliche Drohungen gegen die dthonischen Götter ausstößt. Man glaubte nämlich, daß die noch nicht über den acherufischen See gefahrene Seele eines faum Berftorbenen leichter qu befragen wäre, und so liest man auch in Seliobors "äthiovischen Geschichten", wie eine agyptische Zauberin auf bem Schlacht= felbe die Leiche ihres eigenen Sohnes jur Beschwörung mißbrauchte. Zuerft nidte ber fich wiederbelebende Rörper nur auf bie an ihn gestellten Fragen; als aber die Alte mit neuen Gaufeleien ihn brangte, "fing er an, wie aus einem fernen Winkel ober aus einer Felsenschlucht in einem tiefen und widrigen Tone ju gischen", und verwünschte seine Mutter. bem Kaifer Balens war ber Kriegsoberft Bollentianus geständig. mit Silfe eines aus bem Leibe einer lebendigen Frau geschnitte= nen Embryo bie Unterirdischen über bie Zufunft ber Dynastie befragt zu haben. Nach dem Lexikographen Suidas wurden bie schwarzen Bode bagu gebraucht, um bie Graber ber gu beschwörenden Todten zu finden. Man führte fie an den Borberfüßen ober ben hörnern binaus und wo fie still ftanden, begann man die Zitation!

Recht oft ließ man alte Helben und Sänger erscheinen, wie Orpheus, Phoroneus, Rekrops. Apollonios von Thana beschwor den Schatten Achills; der prahlerische Grammatiker Apion, ein Zeitgenosse von Plinius, rühmte sich, den Schatten Homers zitirt und über sein Baterland und seine Aeltern bestragt zu haben. "Er wagte es aber nicht," set Plinius hinzu, "zu gestehen, was dieser ihm geantwortet hätte!" Zu Siceros Zeit trieb dessen Freund Appius Rlaudius die Nekromantie. Auch dem schändlichen Günstling Cäsars, Batinius, wirft der Redner vor, daß er dem abscheulichsten Aberglauben gefröhnt, die Seelen der Gemordeten zitirt und dieselben durch die Eingeweide von Kindern zu versöhnen versucht habe. Der unvorsichtige Libo Drusus wurde nach dem Tode Augusts

wegen Beifterbeschwörung benungirt, in einen Sochberrathsprozeß verwickelt und von Tiberius zum Selbstmord gezwungen. Nero trieb die Magie eben so leibenschaftlich, als die Musik und Schauspielkunft, und als nach bem Tobe Agrippinas sein Gewiffen teine Rube fand, versuchte er, die Seele ber Gemordeten au gitiren und ju befänftigen. "Wenn er boch lieber", fagt ber ältere Plinius, "bie Schatten und jeben beliebigen Gott über feinen Arawohn gegen die Leute um Rath gefragt hätte. anstatt bergleichen Rachforschungen lüberlichen Dirnen und Brostituirten aufzutragen: jeder barbarische und noch so wilde Ritus ware gelinder gewesen, als feine Gedanken!" Auch fein Freund Otho, den nach seiner Thronbesteigung die Erscheinung Galbas beunruhigte, nahm feine Ruflucht jum magifchen Banne. Von Karakalla erzählt herobian: "Da er mißtrauisch gegen Sebermann mar, ba er überall Nachstellungen befürchtete, fo befragte er alle Drakel und berief allenthalben ber Magier. Sternfundige und Opferschauer. Da er fie aber im Berdacht batte, baf fie ibm ju Gefallen rebeten und feine echten Drafel= fpruche ibm vertundigten, fo fchrieb er einem gewiffen Maternianus, bem er bamals die Oberaufficht über Rom anvertraut hatte, und ben er allein jum Bertrauten seiner Bebeimniffe Ihm gab er ben Auftrag, burch bie geschicktesten Da= gier Tobte beschwören und nach seinem Lebensziele forschen zu laffen und ob Niemand nach ber Oberherrschaft trachte." Eine innerlich gang unwahrscheinliche Erbichtung enthält die erwähnte Deklamation Quintilians; bennoch läßt fich aus ihr auf ben Glauben ber Zeit schließen. Jene Mutter, Die burch die nacht= liche Wiederkehr ihres Cohnes getröftet wurde, macht endlich ibrem Manne bavon Mittheilung und biefer glaubt zwar nicht an die Erscheinung der Geister, ja nicht einmal an die Fort= eriftens berfelben nach bem Tobe, wendet fich aber bennoch, um Rube im Saufe zu haben, an einen berühmten Magier, ber ben widerstrebenden Schatten burch seine in den Aschenkrug bineingemurmelten Spruche bannt und ber Mutter baburch wieder raubt. Auch bei Lukian findet fich bie Austreibung eines Sausgespenftes beschrieben. Wie in ber von Blinius überlieferten Spufgeschichte wagt fich hier ber Buthagoraer Arignotos, mit einer ägpptischen Zauberagende bewaffnet, in ein wegen Gespenftersput verrufenes und beshalb verfallenes Haus. Als ber Dämon vor bem brennenden Lichte in fcmarger, schmutiger, haariger Gestalt erschien, mahlte bann ber Beschwörer ben schauerlichsten Bannspruch und trieb ben Beift, ber fich balb in einen hund, einen Stier ober einen Bowen verwandelte, in einen finftern Winkel bes Saufes, wo er verschwand, und wo man am andern Tage beim Nachgraben ein Gerippe fand. Als ein probates Mittel gegen Beunruhigung burch Gespenster empfiehlt Eufrates im Lufian'ichen "Lügenfreunb" aus eifernen Balgen= und Rreugnägeln gefertigte Ringe. Ueber das Ueberhandnehmen des Seelenzwanges in der späteren Zeit ichreibt auch Tertullian: "Es ift bereits ein öffentliches Unterrichtsfach, welches verspricht, auch in reifem Alter abgefchiebene, burch einen redlichen Tob erlöfte, burch orbentliches Begrabnig jur Rube gebrachte Seelen aus ber Wohnung ber Unterirbischen wieder beraufzubeschwören."

Die christliche Kirche leugnete die Möglichteit der Rekremantie nicht, schrieb aber die erzielten Erfolge auf Beistand der bösen Geister und verdammte deshalb die Runst, wie alle Zauberei, als arge Sünde. Bald kam dann freilich die Zeit, wo die Theologie Hand in Hand ging mit der Rockenphilosophie, wo Weihkessel und christliche Bannformeln gegen die Gespenster angewandt wurden, wo endlich der Unglaube in dieser Hinsicht für unchristlich galt. Die römische Regirung vertried die Geisterbanner, wie alle Wahrsager, besonders die Aftrologen, oft aus der Stadt und schreckte durch Deportationen und Hinrichtungen von dem Gewerbe ab. Am strengsten war es untersagt, nach der Zukunst des Regentenhauses zu forschen, und am härtesten versuhr hierin der Kaiser Konstantius, der auch in seinen Berordnungen speziell der Rekromantie gedenkt. Ein

Gesetz vom Jahre 357 lautet: "Biele, die es gewagt haben, bie Elemente in Berwirrung zu bringen und kein Bedenken tragen das Leben Unschuldiger zu erschüttern und durch Zitiren der Berstorbenen zu beunruhigen, so daß Jeder seine Feinde durch böse Künste verderben könnte: diese, weil sie der Natur zuwider sind, mag das Berderben des Todes treffen." Bon jener Zeit schreibt auch Ammian: "Wenn Jemand gegen das Wechselsieber oder eine andere Krankheit ein (sympathetisches) Mittel am Halse trug oder durch die Angaben Böswilliger beschuldigt wurde, bei Nacht durch eine Gruft geschritten zu sein, so wurde er für einen Giftmischer und für einen Menschen erstlärt, der die Schrecknisse der Gräber und ben leeren Spuk der daselbst herumirrenden Seelen bevbachtet, und kam, zum Tode verurtheilt, um."

Außer ben Geiftern ber Verftorbenen gab es aber auch noch fo manche andere Gespenfter, Robolbe und Boltergeifter, bor benen große und fleine Rinder gitterten. Gemiffermagen icon mit ber Muttermilch eingesogen wurde 3 B. in Griechen= land ber Glaube an einige Sputgeftalten, die Barterinnen und Mütter benutten, um die Rinder jum Gehorsam ju bringen. Die Ramen solcher Popanze waren Mormo, Affo, Alphito. Blutarch vergleicht bereits biese Anwendung bes Gespenfter= glaubens in der Badagogit mit dem Abschrecken vom Bofen durch Borhaltung der göttlichen Strafen überhaupt! ähnliche Stelle nahmen in Rom die Strigen, Manien und Lamien ein, von benen man jum Theil glaubte, bag fie bam= pprartia ben Kindern bas Blut aussaugten, ihnen Kopf und Arme abriffen, ober fie gang auffrägen. Lieblingsgeftalten bes ariecischen Aberalaubens waren die in Verbindung mit der Beraklessage auftretenden Rerkopen: fleine, hägliche Robolbe, welche, an den Kreuzwegen lauernd, die Wanderer neckten, überfielen und beraubten. 3m attifchen Drama fpielten fie später bie begleitenben Barletine ber Belben; ferner bie Em= pufen: weibliche Wefen, Die fich burch ihre ungemeine Bermanb=

lungsfertigkeit auszeichnen follten. Als Dionpfos und fein Sancho Xanthias in ber Unterwelt ankommen (in ben "Froschen" bes Aristophanes), schreckt sie sogleich die Empuse, querft als großes Thier, bann als Stier, Maulesel, reizendes Beib, mit einem ehernen und einem Gfelsfuß, bas Antlit in rothem Feuer Die Mutter bes Redners Aeschines erhielt ben Spitnamen Empufa, weil fie ber Begerei verbachtig war und bes Abends Weiber und Kinder fich vor ihr fürchteten. Nach Philostrat entlarvte der berühmte Apollonios von Thana die Braut eines seiner Schüler am Sochzeitstag als Empuse, worauf fie mit dem gangen Festapparat verschwand. Von anderen Trugbilbern ber Phantasie, die am häufigsten mit dem nabe bevorstehenden Tobe in Berbindung stehen follten, feien bier nur ein paar Beispiele ermähnt. Der Regent von Spratus Dion, fah, wie Plutarch erzählt, por bem Ende feines Lebens einft am Tage in seinem Saufe eine weibliche Geftalt, aber mit bem Meußeren einer Eumenibe, mit bem Befen ben Boben fegen und erschraf barüber fo, bag er feine Freunde bat, in der Nacht bei ihm ju bleiben. Dem Germanenfieger Drusus erschien an ber Elbe ein Beib von übermenschlicher Größe und fprach: "Bobin eilft Du in aller Belt, unerfatt= licher Drufus? Alles bies ju fcauen, ift Dir nicht vom Schidfal bestimmt. Gile von binnen, Deiner Thaten und Tage Biel ift nabe!" Der abergläubische Berichterstatter Dio Raffius fest bingu: "Zwar mag eine folche Beifung ber Gottheit an einen Sterblichen wunderbar erscheinen; ich febe aber feinen Brund, ihr den Glauben zu verweigern, ba fie alsbald in Erfüllung ging." Der jungere Blinius endlich erzählt von Kurtius Rufus, bag bemfelben, als er noch mittellos und unbefannt im Gefolge bes afritanischen Statthalters fich befand, bei einem abenblichen Spazirgang eine weibliche Geftalt von großer Schönheit ent= gegen getreten fei und erklärt habe, fie fei Afrika und weiffage ihm, er werbe in Rom zu hohen Ehren gelangen und endlich als Dberbefehlsbaber in Afrika sterben. — Sogar die Beftor=

benen felbst bachte man fich noch von Gespenstern gequalt. Als baber ju Oftavians Zeit Afinius Bollio gegen ben charakter= losen Munatius erst nach beffen Tobe Reben berausgeben wollte, bemerkte biefer treffend: "Mit ben Todten ringen nur Die Gespenster." — Endlich bildete man fich zuweilen auch von Bilbfaulen ein, daß fie bei nachtlicher Beile von ihrem Biebeftal herabstiegen und umgingen. Im Lukianischen "Lügenfreund" wird erzählt, baf bas Standbild eines berühmten Arates in einem Saufe mahrend ber gangen Racht herumspagirte und einft einen Sklaven, ber bie ihm an jedem Neumond geweihten Dbolen gestohlen batte, nicht blos fo verwirrte, bag er ben Ausweg nicht fand, sondern auch von da an jede Nacht weidlich ausbläute! Ratürlicher als biefe Geschichte klingt noch, was ber Redner Dion Chrysostomos von der Rache einer Statue Nachdem nämlich von zwei Todfeinden der eine ge= ftorben war, ließ ber andere feinen Sag noch an dem fteiner= nen Bilbe bes Tobten aus, bag mitten auf bem Martte ftanb, indem er es des Nachts geifelte. Da fiel das Monument einft unter ben Beitschenschlägen um und erschlug ben findischen Frevler!

Um allen Spuk von sich fern zu halten, pflegte man in Athen der Gespensterkönigin Hekate vor den häusern Kapellchen und Bilder zu stiften. Wie allgemein dieser Gebrauch war, sieht man aus den "Wespen" von Aristophanes, wo Philosklevn sagt: "Nun sieh, wie sich der alte Seherspruch erfüllt, der mir verkündet hatte, daß die athenischen Bürger alle einst richten würden im eigenen Hause. Bor seiner Hausthür würde sich jeder ein kleines Gerichtchen bauen, so klein wie Hekates Kapellchen, die aller Orten stehen vor jeder Thür."

Die Ansichten der Gebilbeten über die Geisterwelt standen auch im Alterthume zu jeder Zeit in größerem oder geringerem Widerspruche zu dem Glauben des Bolkes. Bielen Sinfluß hatten in dieser Hinsicht die Luftspieldichter. Aristophanes karikirt in den "Fröschen" das ganze unterweltliche Leben. Bon einem Kulturbiber. II.

Als Dionpfos und fein lungsfertigkeit auszeichnen follten. Sancho Xanthias in ber Unterwelt ankommen (in ben "Frofchen" bes Aristophanes), schreckt sie sogleich die Empuse, querft als großes Thier, bann als Stier, Maulesel, reizendes Beib, mit einem ehernen und einem Gfelsfuß, bas Antlit in rothem Feuer Die Mutter bes Redners Aeschines erhielt ben Spignamen Empusa, weil sie ber Bererei verbachtig mar und bes Abends Weiber und Kinder sich vor ihr fürchteten. Philostrat entlarvte der berühmte Avollonios von Tpana die Braut eines feiner Schüler am Sochzeitstag als Empufe, worauf fie mit dem ganzen Festapparat verschwand. Von anderen Trugbilbern ber Phantafie, die am häufigsten mit bem nabe bevorstehenden Tode in Berbindung stehen sollten, seien hier nur ein paar Beispiele erwähnt. Der Regent von Spratus Dion, fab, wie Blutarch ergablt, por bem Ende feines Lebens einst am Tage in seinem Sause eine weibliche Geftalt, aber mit bem Meukeren einer Gumenibe, mit bem Befen ben Boben fegen und erschraf barüber fo, bag er feine Freunde bat, in der Nacht bei ihm zu bleiben. Dem Germanenfieger Drusus erschien an ber Elbe ein Beib von übermenschlicher Größe und fprach: "Wohin eilft Du in aller Belt, unerfatt= licher Drufus? Alles bies ju schauen, ift Dir nicht vom Schidfal bestimmt. Gile von hinnen, Deiner Thaten und Tage Biel ift nabe!" Der abergläubische Berichterftatter Dio Raffius fest hinzu: "Zwar mag eine solche Weisung der Gottheit an einen Sterblichen wunderbar erscheinen; ich sehe aber feinen Grund, ihr ben Glauben zu verweigern, ba fie alsbald in Erfüllung ging." Der jungere Plinius endlich erzählt von Kurtius Rufus. bag bemfelben, als er noch mittellos und unbekannt im Gefolge bes afrifanischen Statthalters fich befand, bei einem abenblichen Spazirgang eine weibliche Geftalt von großer Schönheit entgegen getreten sei und erklärt habe, fie fei Afrita und weiffage ihm, er werbe in Rom zu hohen Ehren gelangen und endlich als Dberbefehlshaber in Afrika fterben. - Sogar die Beftor=

benen felbst bachte man fich noch von Gespenftern gequält. Als baber ju Oktavians Zeit Afinius Pollio gegen ben charakter= losen Munatius erft nach bessen Tobe Reben berausgeben wollte, bemerkte biefer treffend: "Mit ben Tobten ringen nur bie Gespenfter." - Endlich bilbete man fich juweilen auch von Bilbfäulen ein, daß fie bei nächtlicher Weile von ihrem Biedeftal berabstiegen und umgingen. Im Lukianischen "Lügenfreund" wird ergählt, daß bas Standbild eines berühmten Argtes in einem Saufe mahrend ber gangen Racht berumspagirte und einft einen Sklaven, ber bie ihm an jebem Neumond geweihten Dbolen gestohlen hatte, nicht blos so verwirrte, bag er ben Ausweg nicht fand, sonbern auch von da an jede Nacht weidlich ausbläute! Natürlicher als biefe Geschichte flingt noch, mas ber Redner Dion Chrysostomos von der Rache einer Statue Rachdem nämlich von zwei Tobfeinden ber eine ge= ftorben war, ließ ber andere feinen haß noch an dem fteiner= nen Bilbe bes Tobten aus, daß mitten auf bem Markte ftanb. indem er es des Nachts geiselte. Da fiel bas Monument einst unter ben Beitschenschlägen um und erschlug ben findischen Frepler!

Um allen Spuk von sich fern zu halten, pflegte man in Athen der Gespensterkönigin Hekate vor den Häusern Kapellchen und Bilder zu stiften. Wie allgemein dieser Gebrauch war, sieht man aus den "Wespen" von Aristophanes, wo Philo-klevn sagt: "Run sieh, wie sich der alte Seherspruch erfüllt, der mir verkündet hatte, daß die athenischen Bürger alle einst richten würden im eigenen Hause. Bor seiner Hausthür würde sich jeder ein kleines Gerichtchen dauen, so klein wie Hekates Kapellchen, die aller Orten stehen vor jeder Thür."

Die Ansichten der Gebilbeten über die Geisterwelt standen auch im Alterthume zu jeder Zeit in größerem oder geringerem Widerspruche zu dem Glauben des Bolkes. Bielen Einfluß hatzten in dieser Hinsicht die Lustspielbichter. Aristophanes karikirt in den "Fröschen" das ganze unterweltliche Leben. Bon einem Kulturbilder. II.

unbekannten Komiker lautet ein Fragment: "Wenn wirklich Tobte, wie von Manchen geglaubt wird, Empfindungen hatten, wurd' ich längst mich aufgehängt haben, mir anzusehn nur ein= mal ben Euripides." Ein anderer parobirte bie Unfangsworte bes Geiftes ber "Hefabe" bes Euripides: "Aus Todesflüften fomm' ich und bes Dunkels Thor herschreitend, wo von Göttern fern wohnt Erebos," in folgender Beife: "Bom Baderlaben fomm' ich bes Thearion herschreitend, wo ber Näpf' und Racheln Sammelplat." Die Zweifler und Befampfer bes Bolfsglaubens mehrten fich noch bei den Römern und gwar besonders bom epifuraifchen und ftoischen Standpunfte aus. Ciceros und Senetas Ueberzeugung ift bereits angebeutet worden. ftarter fpricht fich jener in ber Schrift über bas Wefen ber Bötter aus, wo er nicht einmal einer "einfältigen alten Frau" ben Glauben an die Bunder ber Unterwelt anfinnen will! Der Dichter Lufrez widmet ber Bestreitung ber im Bolke fursirenben psychologischen Meinungen zwei Bücher feines Lehrgebichts und schreibt unter Underem: "Wir wollen ja nicht glauben, baß bie Seelen aus bem Acheron entfliehen ober als Schatten unter ben Lebendigen herumflattern, noch daß ein Theil bon und nach dem Tobe übrig bleiben fonne, nachdem der Körper und bie gerftorte Ratur bes Geiftes fich in ihre Elemente (bie Atome) aufgelöft haben." Und mahrend fich bei Dvid Unflange an die pythagoraische Umförperungstheorie finden, beißt es bei Juvenal geradezu: "Dag fein Märchen bie Manen und unterirbifden Reiche feien und ber Fahrmann und im ftygischen Pfuhle die schwärzlichen Frosche, daß Ein Rahn mit so vielen Taufenden über die Fluth steuert, bas glaubt nur ber Rnabe, ber noch nicht im Babe bezahlt hat feinen Dreier." fragt ben Junger ber mabren Beisheit: "Berlachst Du Traume, magifche Schredniffe, Bunber, Beren, nächtliche Gefpenfter und theffalischen Bauber?" Plutarch läßt Brutus über bie befannte Erscheinung feines bofen Genius bei Philippi von Raffius getröftet und auf bas Trügliche ber finnlichen Einbrude hingewiesen werden. Doch er selbst schreibt im Leben Dions: "Da Dion und Brutus, die beibe ernfte Männer und Philosophen waren, über ein Befpenft, das ihnen erschien, fo fehr erschroden find, daß fie diese Erscheinung Anderen erzählt haben, so febe ich nicht, warum wir nicht ber Meinung ber Alten, so unge= reimt fie auch immer icheinen mag, beitreten follten, daß näm= lich bose Beifter rechtschaffenen Leuten, benen sie abhold sind und beren Unternehmungen fie widerstreben, Furcht und Schrecken einjagen und fie zu bethören suchen, bamit folche Männer im Guten nicht fest und standhaft bleiben und nach ihrem Tode nicht ein befferes Leben erlangen, als fie felbst." Auch der jungere Blinius schwankt und holt bei Mittheilung seiner Gefpenftergeschichten von Sura jugleich ein Gutachten über Die Erifteng ber Gefpenfter ein. Um Schluffe feines Briefes ichreibt er: "Lag mich nicht in Zweifel und Ungewißheit; benn ich habe Dein Urtheil in ber Absicht verlangt, um felbst nicht länger aweifelhaft zu fein." Biel ficherer bagegen spricht fein Dheim über bie Schattenwelt, indem er bie gewöhnlichen Borftellungen .. Erfindungen findischen Unfinns und der auf ihre Forteriftens erpichten Sterblichkeit" nennt und am Schluffe bes Rapitels über ben Scheintod fpottisch fagt: "Es giebt auch Beispiele von Menschen, die nach ihrem Begräbnisse wieder gesehen wor= ben find, nur ichabe, daß wir hier natürlichen Erscheinungen, nicht Wundern nachaeben!"

## IV.

## Die dramatischen Dichter und Künstler.

Befanntlich fußte die vollfommenfte Gattung ber Boefie, bas Drama, welches fich bei den Hellenen in fo rascher Entwickelung von den ersten spielenden Anfängen des Thespiskarrens bis zu einer Sohe ber Vollendung emporschwang, die bis beute unübertroffen in ber Geschichte ber Bölker basteht, auf religiösem Grund, und es konnte nicht anders kommen, als bag baburd bort Dichter und Schauspieler in ein eigenthümliches Berhältniß zum Staat und zum Kultus gesett wurden. Da nämlich bas Drama aus ben zu Ehren bes Gottes Dionysos veranstalteten Aufzügen und mit Gefang verbundenen Tangen entstanden war. so fanden auch später nur an den Dionyfien, den Festen besselben Gottes, theatralische Vorstellungen statt. Und zwar waren es zuerst bie in unsern Dezember fallenden, nach Beendigung der Beinlese gefeierten ländlichen Dionpfien, an benen, wenigstens in den größeren attischen Ortschaften, bramatische Werke zur Aufführung kamen. Beinahe unmittelbar barauf folgten bann bas in ber hauptstadt begangene Relterfest ber Lenäen und endlich im März die den Sieg des Gottes über bie winterliche Erstarrung ber Erbe verherrlichenden großen städ= tischen Dionpsien, und beibe Male gingen tragische und fomische Stude, am letten Feste sogar an zwei aufeinander folgenben

Tagen, über die Buhne. Sierbei führte nun aber ber Staat, wie überhaupt über die gange Festfeier, die Aufsicht, und Oberintenbanten bes Schausvielwesens waren fvaar die erften Beber Republik, die beiden oberften Archonten, von benen einer an ben Lenäen, ber andere an ben großen Diony= fien die Inspettion hatte. Ihnen mußten die Dichter ihre Werke vorlegen und um die Erlaubnig gur Aufführung nachfuchen, was um fo nothwendiger war, als die dramatischen Borftellungen jugleich ju Wettfämpfen ber Berfaffer wurden und jebesmal eine größere Ungahl von Studen gur Aufführung gelangte. Reben brei fonfurrirenden Luftspielen rangen nämlich immer brei tragische Kompositionen um den Breis, von denen aber wieder jede aus nicht weniger als vier Dramen bestand, unter welchen die drei erften unter fich in innerem Busammen= bang befindliche Tragobien maren, das lette, ein furges, mun= teres Satyrspiel, ben tragischen Ernst wieder aufhob und an ben burlesten Urfprung bes gangen Dramas erinnerte. ber Anmelbung jum Preisfampf im Luftspiel fam fogar bas Alter ber Bewerber in Betracht, ba ein Gefet bas Auftreten ber tomischen Dichter vor gurudgelegtem breißigften ober vier= zigsten Sahre verbot, eine Magregel, beren Auffallendes schwin= bet, wenn man bedenft, daß die Schonungslofigkeit, mit welcher bie alte Komöbie die politischen Bustande und die vornehmsten Männer des Staates verfolgte und dem Gelächter preisgab, wol nur bem reiferen Alter anstand und verziehen werden konnte. Aus biesem Grunde ließ auch Aristophanes mehrere feiner Luftspiele unter bem Namen ber älteren Dichter Philonibas und Kallistratos aufführen und fagt in den "Wespen" von sich felbst:

"Richt offen im Anfang, nein, insgeheim, als anberer Dichter Gehilfe, Da bes Gurpfles Runft, weissagenben Geist und Erfinbungen mahlenb zum Borbilb.

Er beimlich in Anderer Bauch fich verbarg und bes Komischen viel ibm entftrömte;

Doch trat er hernach auch offen hervor und magte fich felbst in bie Rennbahn, Und lentte ber eigenen Musen Gespann, jog nicht am Gespanne ber Fremben." Für die tragischen Dichter war die Jugend kein hinderniß bes Erfolges. Die drei heroen der Tragödie, Aeschplos, Sophokles und Euripides, sollen alle nach kaum zurückgelegtem zwanzigken Lebensjahre in die Schranken getreten sein; Platon, der in seiner Jugend ebenfalls Trauerspiele schrieb, rühmt an seinem Freunde Agathon, daß derselbe trotz seiner Jugend über die Mitbewerber um den tragischen Preis gesiegt habe.

Db ber Archon Sachverständige zur Prüfung ber eingereichten Stude juzog, ober felbständig entschieb, wiffen wir nicht. Doch scheint es, als haben die Dichter ihre Werke öffentlich vor= gelesen und fich bann bie Unnahme ober Burudweifung biefer nach bem Erfolg der Rezitation gerichtet. Es geschah dies während ber den großen Dionpsien vorangehenden Anthesterien, und vom Redner Lyfurg, einem Zeitgenoffen des Demosthenes, wird erzählt, daß er diese Leseprobe gesetlich eingeführt oder wiederhergestellt und die dabei ficgreich bestandenen Dramen dann zu Konkurreng= stücken bei den im nächsten Monate folgenden Aufführungen beftimmt habe. Bestätigt wird biefe Sitte burch eine in ber Biographie des Sophokles sich findende Version über beffen Tobesart, nach welcher ber große Dichter beim Borlefen feiner Untigone fich durch allzu heftiges Unftrengen ber Stimme ben Tod zugezogen haben foll. "Andere fagen," fährt dann ber unbekannte Berfasser fort, "er fei nach ber Borlefung bes Dramas gestorben aus Freude über ben Sieg." Und wenn man auch bei Beurtheilung dieser Stellen mehr an die bei ben hellenischen Nationalfesten, besonders den Pythien und Isthmien, vorkommenden mufischen Agonen denken will, so kann man boch annehmen, daß bramatische Rompositionen, die bei ber Borlefung gefallen hatten, auch fpater vorzugsweise zur Aufführung gelangten. Die Bitte ber Dichter vor bem Archonten beschräntte fich übrigens auf die Berleihung eines Chores. Diefer nämlich, au welchem ein tragischer Dichter für feine vier Stude fünfzig, ber fomische nur vierundzwanzig Bersonen beanspruchte, verursachte die meisten Rosten, da er nicht nur eingeübt, sondern auch besoldet, ernährt und mit Rleidern und Schmud verfeben werben mußte. Diefer Aufwand fiel aber als Staatsleiftung ben Wohlhabenben jur Laft, bon benen immer je nach ben zehn Phylen Giner eine Chorausrustung zu übernehmen batte, und da die Choregen (fo bießen die dazu Verpflichteten) sich zu reffenübert suchten und felbst wieber im Wettstreit untereinander nach bem Siegesprei bes Rranges und Dreifuges trachteten, fo fam mancher badurch Rach einer bei bem Rebner Lufias fich an ben Bettelftab. findenden Rechnung betrugen die Unkosten für einen tragischen Chor ungefähr 750, für einen komischen 400 Thaler. Berfaffern ber Stude fonnte natürlich die Ginübung bes Chores nicht gleichailtig sein, und sie übernahmen beshalb wol häufig bas Geschäft bes Chorlehrers felbft. Bon Aefchylos menigftens erzählt Athenäus, daß er als Dramaturg fehr thätig gewesen fei. "Aefchylos," fagt er, "erfand felbst viele Tanzfiguren und lehrte fie die Choristen. Es wird uns wenigstens berichtet, daß er querft ben Chören fünstliche Beifen und Verschlingungen beigebracht habe, indem er keinen Chorlehrer zur Seite hatte, fondern selbst den Chören die Tangstellungen vorschrieb und beinahe die ganze Einrichtung der Tragodie auf sich nahm." Auch Sophokles spielte wenigstens beim Einstudiren seines "Thampris" die Rither. Doch betheiligte fich auch der Choreg felbst mit an ber Einübung ber Choriften, wenn er etwas ba= von verstand. Später aber nahm man gewöhnlich Balletmeister von Profession bazu in Sold. Deutlich beweist bies Demosthe= nes in feiner Rede gegen Meidias, indem er unter ben Machi= nationen seines Jeindes, der ihm selbst als Choregen öffentlichen Schimpf hatte zuziehen wollen, auch folgendes erwähnt: "Aber bamit begnügte er sich nicht, sondern bestach auch meinen Chor= lehrer, und wenn der Flötenspieler Telephanes sich nicht so rühmlich um mich verdient gemacht und, sobald er bie Sache mertte, ben Menschen fortgeschickt und felbst ben Chor ju persammeln und zu unterrichten sich entschlossen hätte, so wurde es gar nicht möglich geworben fein, ben Wettkampf ein= zugehen, und der Chor wäre zu meiner Schande uneingeübt aufgetreten." Roch ist ein Bildwerf vorhanden, auf dem eine Borbereitung zur Theaterprobe nicht zu verkennen ist. In der Mitte sitt der bejahrte Dichter oder Chorlehrer und instruirt zwei im Sathrtostüm vor ihm stehende Choristen über den Gebrauch der drei vor ihm liegenden Masken. Daneben übt sich ein bereits kostümirter Flötist auf der Doppelslöte, und im Hintergrund fährt ein Schauspieler, von einem Diener unterstützt, mit hochemporgehobenen Armen in ein langärmeliges Gewand, während die Maske bereits neben ihm liegt.

Die Instruirung und Ginübung ber Schauspieler felbft blieb immer Sache bes Boeten allein. Bor ber Zeit bes Aeschylos war bies nicht einmal nöthig, ba nur ein einziger Schauspieler außer bem Chore aufzutreten hatte (ber jeboch Rollen und Roftum wechseln fonnte) und bie bamaligen Dichter ftets biefe Bersonen selbst agirten. Auch Aeschplos, ber bekanntlich ben zweiten Schauspieler bingufügte, pflegte immer eine Rolle mit ju übernehmen. Endlich trat Sophofles, ber endlich bie von da an feststebende Babl ber zugleich auf ber Buhne erscheinenben Schauspieler auf brei brachte, noch mehrmals in feinen Studen auf und erntete besonders in ber Rolle ber Naufikaa burch feine Fertigkeit im orchestischen Ballspiel großen Beifall. Da er aber eine ju ichmache Stimme befag, gab er bas Mitspielen auf, zumal fich bamals auch schon Leute genug fanden, welche die Bretter zu betreten trachteten. Aber noch Ariftophanes spielte in feinen "Rittern" die Rolle bes Rleon, ba fein Schauspieler fich erfühnte, ben mächtigen Demagogen gu perfifliren, und schminkte fich bagu fein Geficht felbft gurecht, weil fein Mastenmacher eine bem Gefürchteten abnliche Daste liefern wollte!

Bei der Annahme der Schauspieler herrschte ebenfalls ein eigenthümliches Verfahren. Die sich zum Debut Melbenden hatten eine Art von Prüfung zu bestehen, vor der das Loos unter ihnen darüber entschieden zu haben scheint, in welcher

Reihenfolge fie fich bem Richter zu ftellen hatten. Man kann bies aus folgender Erzählung ichließen, die fich bei bem Grammatifer Pollux findet: "Germon war fomischer Schauspieler, und als ihn nach vielen Unberen bas Loos getroffen hatte, fo war er gar nicht im Theater, sondern hinausgegangen und versuchte feine Stimme. Da aber Alle vor ihm burchgefallen waren, so rief ber Berold ben Bermon, und ba biefer nicht borte. befam er Schläge, und es wurde angeordnet, bag fünftig mit ber Trompete ein Zeichen gegeben wurde, wenn ein neuer Schauspieler auftreten follte." Der Schauspieler, welcher bie Probe nicht nur bestand, sondern auch dem Bublifum gefiel, war später von dem Loosen und Geprüftwerden befreit und wurde von ben Dichtern ohne weiteres gern angenommen; fo tam es benn, daß die bramatischen Dichter von Ruf sich ihre Saubtichauspieler heranbilbeten und biefelben bann beibehielten. Aefchlos verließ sich auf Rleander und Mynistos. hatte eine dauernde Berbindung mit Tlepolemos, Rleidemides und besonders Rallipides; auch nahm er, wie sein Biograph erzählt, viel Rudficht auf die Unlagen feiner Schausvieler bei Abfaffung ber Tragobien. Als Saupttragobe bes Euripides wird Rephisophon genannt, von bem bas Stadtgeklatiche fogar behauptete, daß er bem Dichter mitgeholfen habe, weshalb auch Aristophanes in seinen "Froschen" ben Aefchylos von Euripides fagen läßt: "Richt langer ftreit' ich Bers um Bers, er fteige felbit hinein mit Beib und Rindern und Rephisophon; auch feine Bucher leg' ich in die Bage noch." Dem Aristophanes felbst bienten vorzugsweise Kallistratos und Philonibes. Borfdrift bes Dichters gemäß mußten ferner auch bie Detorationen und ber übrige Buhnenapparat eingerichtet werben, wiewol bas Roftum ber Schauspieler und bie Masten im Allgemeinen eine darakteristisch typische Form und Farbe hatten.

Brach nun endlich ber Tag ber Aufführung an, so hing ber Erfolg bes Dramas ebensowol von ber Haltung und Stimmung bes Bublifums, als von ber Entscheidung ber Kampfrichter ab. Wie reigbar bie Leidenschaft, wie fein bas afthetische Gefühl ber Athener im Theater war, zeigte fich am beutlichften ben Schauspielern felbst gegenüber. Aber auch ber Dichter konnte es ju fühlen bekommen; wenigstens erzählt Athenaus bom fomischen Dichter Diphilos, daß berfelbe einer ungebörigen Stelle in einer seiner Dichtungen wegen mit Gewalt aus bem Theater gebracht worden fei. Als er barauf seine Freundin Unathana besuchte und bie Bitte um ein Fugbad aussprach erwiederte diese: "Aber ich glaubte ja, Du mareft hergeflogen!" Auch von seinem Kollegen Rrates läft Ariftophanes ben Chor in den "Rittern" fagen: "Und Krates fodann, wie mußt' er von Euch nicht Sohn und Launen erdulben!" Nach einigen übereinstimmenden Nachrichten wurden fünf Richter für die Luft spielbichter, zehn für bie Tragoben vom Archon ernannt. Berfahren babei läßt sich am flarsten aus Plutarchs Rimon= erfennen, wo es heißt: "Die Athener stellten auch jum Unbenten an Rimons That ben berühmt gewordenen Bettstreit unter ben Trauerspielbichtern an. Denn ber junge Sophofles fette bamals feine erfte Tetralogie (fo bieg ber aus vier Dramen bestehende Kompler) in Scene, und da unter den Buschauern großer Streit entstand und fich Barteien bilbeten, fo loofte der Archon Aphefion keine Kampfrichter aus, fondern als Rimon nebst feinen Mitfeldberren im Theater vortrat, um bem Gotte das vorgeschriebene Trankopfer darzubringen, so nöthigte er diese nach geleistetem Gibe, sich als Richter hinzuseten, inbem ihrer gerade auch gehn waren und jeder aus einer andern Als Demosthenes die Choregie hatte, dränate fich Meidias neben die ichwörenden Schiederichter und rief, mabrend fie die Worte ber Gibesformel aussprachen, daß fie bem beften Chore bem Preis geben wollten, ihnen ju: "Mit Ausnahme bes Chores von Demosthenes!" Die Richter wurden nun gwar bestraft, wenn sie ber Parteilichkeit überführt werben fonnten, allein aus berfelben Rebe bes Demosthenes erfieht man, bak fie nicht felten ihre Stimmen erkaufen liegen. Dies brauchte

nicht allemal mit Gelb ju geschehen. Die Dichter brachten auch allerlei Mittel in ben Studen felbst an, um fich ben Siea zu verschaffen. Befonders gern huldigten fie bem Beitgeift und bem Mobegeschmad, um durch ben Beifallssturm ber Buschauermenge bie Richter zu bestimmen und einzuschüchtern, bie überhaupt als burchs Loos getroffene Runftkenner oft in beillofer Berlegenheit gewesen sein mögen. Mit Rücksicht bierauf fcreibt Blaton in seinen Gesethen: "In Bezug auf bas Theater barf weber ber mahre Richter richten, indem er noch lernt und verschüchtert wird durch bas Loben ber Menge und seine eigene Unerfahrenheit, noch, wenn er Sachverständiger ift, aus Unmunbigkeit und Feigheit mit bemfelben Munde, ber bei Uebernahme bes Richteramtes die Götter anrief, ein lügnerisches und leicht= finniges Urtheil abgeben. Denn nicht als Schüler, fondern als Lehrer ber Ruschauer foll ber Richter bafigen, und um folchen au wiberstreben, die den Buschauern auf ungeziemende und un= rechte Beise Bergnugen bereiten. Denn es war bies ju thun erlaubt nach einem alten griechischen Gesete, welches, wie jest bas fizilische und italische, ber Ruschauermenge bas Urtheil überließ und ben Sieger burch allgemeine Abstimmung mählte, aber andererseits die Dichter felbst verbarb (benn sie bichten nach bem verdorbenen Geschmack bes Publikums, so daß eigent= lich die Buschauer die Unterweisung geben); es verdarb aber auch die Beranugungen bes Theaters, benn mahrend die Leute früher ftets Befferes ju boren befamen als ihre Sitten, mußten fie ein besto größeres Bergnügen empfinden; jest paffirt ihnen aber burch ihre Schuld gerabe bas Gegentheil." benutten aber die Luftspieldichter die Barabasen (Chorgefänge, mit benen fie fich bireft an bas Publifum wendeten), um ihre Rebenbuhler ju verkleinern und ihre eigene Berfon ju heben und zu verklären. Wie naiv fommt es uns g. B. vor, wenn wir in ben "Wolfen" bes Aristophanes ben Dichter felbst fagen boren:

"So gewiß ich wünsche ben Sieg und' ben Auhm ber Meisterschaft, So gewiß verehr' ich in Euch seine Kenner meiner Kunst; Aber auch bies kom'sche Stuck acht' ich als mein bestes Werk, Setzt' es Euch barum zuerst wiederum zu kosten vor, Weil mir's gar viel Milhe gemacht. Doch ich trat gleichwol zuruck, Unverdient von Tölpeln verdrängt. Deshalb klag' ich nun vor Euch Keinen Kennern, benen zu lieb ich mir all' die Milhe gab."

Die brei Preisbewerber im tragischen und im komischen Kache erhielten von den Richtern auch drei Zenfuren, von denen Die erste ben Sieg brachte, Die zweite keine Schande nach fich jog, die britte aber als Zeichen bes Durchfalls galt. Die lette erhielt Cophofles nie; wol aber widerfuhr es bem Euripides mit ber "Mebea" und bem Aristophanes zweimal mit ben "Wolken". Der Name bes Siegers wurde vom Berold ausgerufen und ber Dichter felbst bann mahrscheinlich vom Archon öffentlich mit bem Siegespreise, einem Epheukranze, gekrönt. Wie bei ben gymnischen Spielen überstieg bie Freude und ber Stoly ber Empfänger über ben Erfolg bie Geringfügigteit biefes Zeichens ber Anerkennung bei weitem, und bie Ehre, von allen ihren Mitburgern bewundert und gepriesen zu werben. ging ihnen über Alles. Aus Freude über ben errungenen Rrang beschenkte ber Tragifer Jon aus Chios jeden Athener mit einem Fakchen Wein aus feiner Beimath. Bon Aleris. Philemon und auch Sophofles fagte man, bag fie fogar bem Uebermaße bes Glüdes erlegen feien. In alter Beit foll bem Sieger im Trauerspiel ein Stier verabreicht worden fein, mabrend auf bem zweiten Breife ein Korb mit Feigen, auf bem britten ein Bod ftand. Ebenfalls ber bei ben gymnischen Spielen beobachteten Sitte entsprach es, daß der gekrönte Dichter ein Siegesopfer, verbunden mit einem Schmause, seinen Freunden und ben Schauspielern anftellte, wozu er mit ebelm Mofte und mit Egwaaren beschenkt zu werben pflegte. Im "Frieden" bes Aristophanes beißt es:

"Denn wird mir ber Sieg, bann rufen fie wol Beim festlichen Mahl, beim Bechergelag:

Für ben Kahltopf bies, für ben Kahltopf bas Bon bem Badwert hier, ihm schmälere nichts, Dem gewichtigen Mann mit ber glanzenben Stirn, Dem erhabenften unter ben Dichtern!"

Auch in Platons Gastmahl wird des Tragiters Agathon Siegesschmaus erwähnt, den Sokrates aus Scheu vor der Menge der Gäste nicht hatte besuchen wollen. Uebrigens werden woll alle Dichter, die zum Preiskampf zugelassen wurden, dom Staate außerdem eine bestimmte Summe für ihre Stücke erhalten haben. Wenigstens wird es dem Demagogen Agyrrhios nachgesagt, er habe das Honorar der dem großen Haufen vershaßten Komiker durch Bolksbeschluß herabgesett, und darauf bezieht sich auch in den "Fröschen" die Stelle:

"Boll Anbacht schweig' und halte sich fern von unseren beiligen Reigen Auch wer als Rebner im Bolke benagt ben gebührenden Lohn ber Poeten, Nachbem ber Komöbie Salz ihn gebeizt an ben heimischen Festen bes Bacchos!"

Zuweilen wurden den Dichtern auch besondere Auszeich= nungen gewährt. Aristophanes ward wegen eines Chores in den "Fröschen" mit einem Kranze vom heiligen Delbaum bekränzt, der einem goldenen Kranze an Werth gleichkam. Sophokles wählte man nach der Aufführung der "Antigone", wie früher Phrynichos, zum Feldherrn im samischen Kriege; doch scheint sein militärischer Ruhm dem poetischen nicht gleichgekommen zu sein. Ihm sowol als Aeschylos und Euripides errichtete Athen nach ihrem Tode Bildsäulen im Theater.

Aber auch Verurtheilung und Strafe konnte sich ber Dichter zuziehen. Als z. B. Phrynichos seine "Eroberung von Milet" zur Aufführung gebracht hatte und dabei alle Zuschauer in Thränen ausgebrochen waren, wurde er um 1000 Drachmen (250 Thlr.) gestraft und dieses Trauerspiel für immer versboten. Auch Aeschylos wurde wegen einer Stelle, in der man eine Entweihung der eleusinischen Mysterien sinden wollte, ansgeklagt und nur durch seinen Bruder Ameinias gerettet, der

seine in der Schlacht bei Salamis bewiesene Tapferkeit in die Wagschale legte. Euripides mußte sich wegen des einen Verses im "Hippolyt" verantworten: "Die Zunge schwor, die Seele weiß vom Side nichts," und an Aristophanes rächte sich der von ihm verhöhnte Kleon endlich durch einen lästigen Prozeß, von dem der Dichter selbst sagt:

"Auch bleibt mir unvergessen, wie Kleon mir selbst Des Stüdes wegen mitgespielt im letten Jahr. Er schleppte mich zum hohen Rath, verleumbete, Belangte mich mit Lug und Trug, ein strubelnber Walbstrom, ben Kopf mir waschend, baß ich fast versank In seines Gerberloches unflatreichem Sumps."

Die Tradition über des Komikers Eupolis Tod durch Alkibiades, der aus Rache für einen ihm auf der Bühne angethanen Schimpf jenem auf dem Seezug nach Sizilien ein unfreiwilliges Bad in den Wellen bereitet haben soll, ist dagegen schon im Alterthum widerlegt worden.

Aeschiplos ehrten die Athener noch dadurch, daß fie nach seinem Tobe an ben Dionpsosfesten seine Tragobien aufzuführen gestatteten, und gleiche Ehre widerfuhr auch Sophofles und Eu-Rach ben Biographien ber brei großen Tragifer gehr= rivides. ten besonders die Sohne und Enkel berselben vom Ruhme ber Borfahren, indem fie die Stude berfelben wieder auf die Bubne brachten. Da sich aber nach und nach Aenderungen und Fehler in die Meisterwerke einschlichen, so wurden auf Antrag bes Redners Lyfurg im vierten Jahrhundert v. Chr. Abschriften von ben in ben Sanben ber Familienangehörigen befindlichen Driginalen genommen, welche bann im Staatsarchive aufbewahrt und vom Staatsfefretar mit ben Exemplaren ber Schauspieler jedesmal verglichen werden mußten. Die Athener achteten biefe Abschrift fehr boch; benn als ber Rönig von Meanten. Ptolemaos Euergetes, dieselben jum Abschreiben leihen wollte. verlangten fie dafür ein Unterpfand von 20,000 Thirn., bas aber ber König im Stiche ließ und nur ein neu angefertigtes Exemplar zurucksenbete!

Die Stellung ber griechischen Schauspieler richtete fich, wie bei uns, nach ben Leistungen und nach bem Orte bes Auf-Diejenigen, welche in Athen Erfolg hatten, machten auch andere Ansprüche als die an den ländlichen Dionyfien auf ben Brovinzialbühnen von Salamis, Rollytos, Phlyus ober im Borstadt=Theater des Biraus sich produzirenden. Auch auf bie Rollen tam fehr viel an. Die Darfteller ber helbenrolle, welche bie meiste Runft und Anstrengung erforberte, mußten bie vorzüglichsten Schauspieler fein; Die Deuteragoniften, welche Berfonen abbangigerer Stellung ju agiren hatten, ftanben ihnen an Rang nach; die Inhaber ber britten Rollen bedurften ber wenigsten Runftgeschicklichkeit und genoffen bie geringste Achtung obgleich ihnen gewöhnlich oblag, fonigliche Masten zu fpielen. Ru ihnen gehöfte auch der bekannte Redner Aeschines, und sein Gegner Demosthenes benutte biefe Beriode eines verfehlten Berufes öfter, um ihm vorzuwerfen, bag er trot Szepter und Diadem nur Berhöhnung geerntet habe, und als Dritter im Solbe ber elenden Schauspieler Sofrates und Simplos auf bem Lande herumziehend, bie Rolle bes elischen Königs Denomaos im gleichnamigen Drama bes Sophofles gegeben und beiläufig von fremden Reigen, Trauben und Oliven ge= nascht habe. Denn in jener Zeit, wo bie alteren flaffischen Werke immer wieder auf die Buhne gebracht wurden, bilbete fich ein besonderer Schauspielerstand aus, indem die Schausvieler nun unabhängig von ben Dichtern fich jusammenthaten und bie Brotagoniften ober helbenrollenspieler als Direktoren an bie Spipe ber Truppen traten. Diese Gesellschaften fämpften nun auch bei ben Spielen gegen einander, wobei fich bann bie Direktoren an Stelle ber Dichter bekränzen ließen. Me Alexander ber Große nach seiner Rudfehr aus Aegypten in Phonifien prachtvolle Feste gab, wetteiferten mit einander bie Schauspielertruppen ber Tragifer Theffalos und Athenodoros. Die Könige von Appern hatten die Kosten der Chorausrichtung übernommen, die vornehmsten ihrer Feldherren bas Breisrichteramt erhalten. Athenodoros fiegte jum Merger bes Königs, "Lieber wollte ich doch einen Theil meines melder rief: Rönigreichs miffen, als ben Theffalos befiegt feben!" Bei berselben Gelegenheit spielte auch Lykon aus Skarphe mit feinen Leuten vor Alexander, und als berfelbe einen Bers improvifirte, worin er den König um zehn Talente anging, gewährte ihm dieser lachend seine Bitte. Gine von Messenien aus durch Arkadien wandernde Schauspielergesellschaft ließ nach Plutarch auch der spartanische König Rleomenes auf einem schnell improvisirten Theater spielen, nachdem er einen Breis von 40 Minen (1000 Thir.) ausgesett hatte. Ja, allmählich bilbeten einzelne Banden gusammen größere Bereine, bie ihren Borort hatten, wo fie ihrem Schuthatron Dionpfos Opferfeste feierten. Am bekanntesten ist der bramatische Berein in Jonien, beffen hauptfite nach einander Teos, Ephefos, Myonnesos, Lebebos waren, und ber eine Art Privilegium in jener Gegend ausgeübt zu haben scheint.

Wie weit noch in der römischen Zeit die kleinasiatischen Schauspielertruppen ihre Wanderungen ausdehnten, ergiebt sich aus zwei Erwähnungen Plutarchs. Als Lukullus die großarmenische Hauptstadt Tigranokerta eingenommen hatte, fand er eine Menge griechischer Schauspieler vor, welche Tigranes zur Einweihung seines großen neuen Theaters hatte kommen lassen. Der Sieger verwendete sie zur Verherrlichung seiner eigenen Feste. Einige Jahre später richtete der parthische König Orodes die Hochzeit seines Sohnes Pakoros aus und nach aufgehobener Tafel sand eben im Theater die Aufführung der "Bacchen" des Euripides statt, als die Nachricht vom Siege über die Römer bei Karrhä eintraf und der Bote das blutige Haupt des alten Krassus in die Orchestra warf. Da hatte der Schauspieler Jason aus Tralles in Karien, welcher die Kolle der Agave spielte, den Einfall, das Haupt des in bacchantischer Wuth zerrissenen

Bentheus mit bem bes Römerfeldherrn zu vertauschen und ben blutigen Thursus schwingenb zu fingen:

"Wir bringen vom Berge nach Saufe getragen Die herrliche Beute, bas blutenbe Wilb."

Stürmischer Beifall belohnte die Improvisation und der König ichenkte Jason ein Talent.

Die Bezahlung ber Schauspieler in Athen richtete fich nach ber Dauer ber Feste und ber Bahl ber Rollen. Nach ber an= geblich von Blutarch herrührenden Biographie bes Demosthenes. erhielt ber tragische Rünftler Polos für ein zweitägiges Spiel 1500 Thaler, nach Gellius aber ber Schauspieler Ariftobemos ebensoviel für eine Tragodie. Dagegen spricht Lukian von armen Schludern in bemfelben Rache, die für fieben Drachmen (nicht 2 Thaler) auftraten! Ein folder war wol auch ber von Ariftophanes ermähnte Sthenelos, welcher aus Armuth feine Garberobe vertrödelte. Da es nirgend eine länger an= baltende Theatersaison gab, so waren die bramatischen Rünftler, wie bie gymnischen und musikalischen Birtuofen, fast immer auf Reifen begriffen und gaben eigentlich überall nur Gaftrollen. Sie waren beshalb auch in Kriegszeiten vor feindlicher Behandlung ficher und konnten frei paffiren, und die beiden attischen Runftler Aristodemos und Neoptolemos 3. B. reiften während bes Kriegs von Attifa ju Philipp von Makebonien. Wol aber gingen fie mit ben Beborben ber Stabte Rontratte ein, durch die fie fich verpflichteten, ju bestimmten Festtagen einautreffen ober eine Konventionalstrafe zu erlegen. faumte ber berühmte Athenodoros bas Dionpfosfest in Athen und follte nun eine große Summe gablen. Er bat beshalb ben Ronia Alexander, ein Entschuldigungeschreiben für ihn an die Athener ju richten; biefer aber bezahlte lieber bie gange Strafe. Renommirte Rünftler pflegten auch mit bebeutenben Unfprüchen bie Magistrate und besonders die Choregen zu behelligen. erzählt Plutarch im Leben bes Pholion: "Als einft die Athe-Quiturbilber. II.

ner ein neues Trauerspiel ichauen wollten, verlangte Schauspieler, ber bie Rolle ber Königin spielen follte, vom Choregen viele reich geputte Begleiterinnen, und ba er fie nicht erhielt, wurde er ärgerlich, ließ bas Bublifum warten und wollte nicht auftreten. Da jog ihn ber Choreg Melanthios mit Gewalt hervor und rief: "Siehst Du nicht, daß Phofions Frau immer nur mit einer Dienerin ausgeht? Du aber bift üppig und verdirbst uns die Frauenzimmer!" Diese Worte waren laut genug gesprochen worden, um vernommen werben ju fonnen, und bas Theater nahm fie mit lautem Beifall auf. Ueberhaupt mar ber Schausvielerstand im Ganzen feinestweas verachtet. Ausbrudlich fann man bies bei Kornelius Nepos lefen. ber in feiner Borrebe gerabe unter ben Kontraften amifchen Rom und hellas Folgendes hervorhebt: "Bu großem Rubm gereicht es in gang Griechenland als Sieger ju Olympia verfündet ju werden; die Buhne aber ju betreten und bem Bolf als Augenweibe zu bienen, hat Niemandem unter jenen Bolfsstämmen Schande gebracht, mahrend bies Alles bei uns theils für schimpflich, theils für gemein und unanständig erachtet wirb." Schon ihre Benennung "Künftler bes Dionpfos" trennte fie von bem handwerkerpöbel, und durch bie Nothwendigkeit ihrer Betheiligung bei religiöfen Festen von Bichtigkeit ftieg bie Uchtung bes gangen Stanbes. Sie wurden fogar wegen ihrer neutralen Stellung gern zu biplomatischen Miffionen benutt. Uriftides und Neoptolemos machten bie Friedensvermittler gwi= ichen Athen und Makedonien. Theffalos war von Alexander. als Kronpringen, einft einer Beirathsverbindung wegen an einen farifchen Fürften als Gefandter geschickt worden, batte aber beinahe beshalb von ben Korinthern bem erzurnten Bhilipp ausgeliefert werben muffen! Dem tragifchen Runftler Theoboros errichteten bie Athener fogar am Rephissos ein Denkmal. Freilich fonnte man an ber befferen Geltung ber Schaufvieler leicht irre werben, wenn man hört, bag bie Festorbner bie Gehler berfelben burch Ruthenschläge beftrafen fonnten; benn

au bem bereits erwähnten Beispiel hermons, ber gegeifielt wurde, weil er ju fpat fam, paßt vollfommen, was Lufian über die Sitte im Allgemeinen fagt: "Auch die Kampfrichter pflegen geißeln ju laffen, wenn ein Schauspieler, ber bie Athena ober ben Poseibon ober Zeus vorstellt, recht schlecht spielt und nicht ber Gottheiten wurdig; und jene gurnen ihnen feineswegs, daß fie biejenigen, welche ihre Masten vorhaben und ihr Roftum tragen, von ihren Polizeidienern ichlagen laffen, sondern fie freuen sich wol sogar über die Beigelschläge. Denn einen Sklaven ober Boten nicht geschickt zu agiren, ift ein geringes Versehen; ben Zeus aber ober Berakles nicht würdig ben Zuschauern vorführen, ift abscheulich und schändlich." Aber einestheils konnten bie Ruthen bieser Liktoren auch gegen bas Bublitum felbst in Anwendung gebracht werben, andrerseits ift es bekannt, daß die Hellanodiken ober Kampfrichter über die Nationalfeste zu Olympia, Nemea, Korinth und Delphi jeden freien hellenen, ber sich gegen bie Rampfgesetze verging, ohne Schonung öffentlich mit Ruthen ftreichen liegen, bag alfo Schläge bei folden Gelegenheiten überhaupt nicht etwas geradezu Entehrendes hatten. Doch war die Lage ber Schauspieler bem souveranen Bolke im Theater gegenüber eine keineswegs beneibenswerthe. Sowol Beifall als Tadel äußerte sich in ber lautesten und ausgelassensten Beise; Beifallflatschen und Dafaporufen wechselte mit Pfeifen und Schreien, und neben bem Blumenwerfen tam auch zuweilen Steinhagel vor.

Demosthenes sagt, daß Aleschines als Schauspieler stets im offenen Krieg mit dem Publikum gelebt und viele Bunden erhalten habe, und der Komödiendichter Hegemon setzte einst die Zuschauer dadurch in einige Berlegenheit, daß er bei Anfang eines seiner Stücke sein Gewand voll Steine mit ins Theater brachte, im Orchester ausschüttete und dann trocken ausries: "Hier sind Steine! Es kann nun werfen, wer da will!" Als des Euripides "Bellerophon" zur Aufführung kam, erhob sich bei einer Stelle, wo der Wammon allen edleren Gütern vor-

gezogen wurde, zornig bas gange haus und hatte bie Schauspieler von ber Buhne getrieben, wenn nicht ber Dichter vorgetreten ware und bas Publifum gebeten hatte, boch ben Ausgang bes Studes und bas endliche Schicffal bes Gelbbrozen abzuwarten. Dabei besagen bie Athener ein fo ungludlich feines Gehör, daß ihnen die faliche Aussprache und Betonung feines Wortes entging, und die Künftler eine Sorgfalt und Borficht in biefer Beziehung entwickeln mußten, von ber unfere Beit noch viel lernen könnte. Als 3. B. der Tragode Begelochos im Dreftes bes Euripibes burch Bernachläffigung eines Aboftrophs bem Berfe: .. Gerettet aus ben Aluthen feh' ich. Rube. bich," ben Sinn gab: "Gerettet aus ben Fluthen feh' ich, Wiefel, bich," mußte er fich fogar gefallen laffen, feinen Fehler von verschiedenen Komikern, auch von Aristophanes, lächerlich gemacht ju feben! Besonders waren die Darfteller ber zweiten und britten Rollen ber Verspottung ausgesett, und wenn fie endlich gar, fich in ihre langen Schleppgemanber verwickelnb. hinfielen, wie Aeschines bei Berfolgung bes Belops, erscholl ein unauslöschliches Gelächter. Lufian berührt auch bies, inbem er schreibt: "Wenn, wie es oft geschieht, einer von ben bramatischen Künstlern mitten auf ber Bubne einen Fehltritt thut und hinfällt, erregt dies natürlich bei ben Buschauern Gelächter. indem die Maste gerbricht zugleich mit dem Diadem, ber wirtliche Ropf aber bes Schauspielers blutet und fich bie Schenkel weit herauf entblößen, fo bag fich bie unteren Rleiber als elenbe Lumpen erweisen und bie untergebundenen Stelaschuhe ungeftaltet und bem Dag ber Füße nicht entsprechend." Freilich scheint Lukian überhaupt kein Freund ber bramatischen Runft gewesen zu sein, vielleicht beshalb, weil zu feiner Zeit bie griechische Buhne schon in großem Verfall war und felbst Stlaven fich unter den Komödianten befanden.

Was endlich bie Sitten ber Schauspieler betrifft, so mag wol im Ganzen, durch unstete Lebensart und wechselnde Glucksumstände bedingt, bereits damals ber Makel der Leichtfertigkeit bem ganzen Stanbe angeklebt haben, wenn auch vielleicht ber Tabel bes ernsten Aristoteles zu streng und zu allgemein ist, ber sich in seinen Problemen sindet: "Warum taugen die dramatischen Künstler meistentheils nichts? Bielleicht, weil sie am wenigsten Antheil an der Philosophie und Redekunst nehmen? — Weil sie den größten Theil ihres Lebens nothgedrungen mit ihrer Kunst beschäftigt sind, und weil sie viele Zeit in Schwelgerei zubringen, zuweilen auch in Dürstigkeit leben. Beides aber führt zur Immoralität."

Auch in Rom gab es fein ftänbiges Theater, fonbern bas Schauspiel biente blos jur Berherrlichung von feststehenden und außerorbentlichen Festen, ohne hier etwas mit bem engeren Dionpfischen Festfreise zu schaffen zu haben. Nachbem vielleicht feit uralter Zeit in Latium sich ein nationales, den heutigen Sarletinaden ähnliches Boffenspiel mit ftebenden Charafterfiguren eingebürgert hatte, entstand eine öffentliche Buhne erft im Sahre 364 b. Chr., indem auf Unlag einer Seuche, gur Berfohnung ber Götter, bas romifche Sauptfeft, bie Ludi Romani, verlangert und im Cirfus ein Brettergeruft aufgeschlagen wurde, auf welchem etrusfische Ballettanger unter Flotenbegleitung auftraten, aber auch Poffenreißer und Spielleute jeder Art ihre Kunfte Runftmäßige Bühnenftude befam man aber erft feit 240 ju feben, wo ber Tarentiner Andronifus, als Dichter und Schauspieler in einer Berfon, bas erfte wirkliche Drama, bie plumpe Uebersetung eines griechischen Studes, ben Römern vorführte. Seine Neuerung muß Unflang gefunden haben ; benn ber Senat begann balb für die Sitten ju fürchten und gab es bis 55 b. Chr. nicht ju, bag ein fteinernes Theater errichtet wurde, ja er erlaubte fogar lange Zeit nicht, Site in bem gu jebem Fefte neu aufgeschlagenen Brettergerufte anzubringen, fo baß bas Bublifum fich feine Stuble mithringen ober hodenb, liegend und ftebend bem Schauspiel beimohnen mußte. Bu ben großen römischen Spielen gefellten fich aber balb die Blebeji= ichen, Regalenfischen, Apollinar = und Floralipiele als regel=



mäßige Beranlaffungen zu Theatervorstellungen, und zwar gruppirten fich biefe Refte fo, bag in ber Raiferzeit bie Bubne vom November bis zum Abril leer ftand. Außerdem pfleaten aber auch bei ber Einweihung von Theatern felbst dramatische Borstellungen stattzufinden, wie ausbrücklich von den Theatern bes Lompeius. Balbus und Marcellus ermähnt wird. Auch bei Tempelweihen tamen scenische Festspiele vor, wie g. B. im Sabre 179. als Aemilius Lepidus die Tempel der Juno und Diana vollendet hatte, und 172, als Fulvius der Fortuna ein Seilia= thum widmete. Ebenso unterließen es die triumphirenden Feld= herren nie, bem Schaugepränge bes Triumphaugs eine theatralifche Feier hinzuzufügen, und als in ber Kaiferzeit ber beim Umtsantritte ber höheren Magistrate entfaltete' Flitterftaat für bas Schwinden ber Amtsgewalt Erfat bieten follte, fehlte es auch hier nicht an bramatischen Aufführungen. Endlich wurden auch häufig beim Tobe berühmter Manner scenische Spiele an-Es geschah dies von T. Flamininus zu Ehren seines Baters (174), und bie "Brüber" von Tereng wurden gur Reier bes verftorbenen Aemilius Paullus im Jahre 160 v. Chr. ge-Schon aus biefer Aufzählung ergiebt fich, bak binfict= lich ber Beftreitung ber Koften biefe Buhnenfeste verschieben sein mußten. Die von Söhnen und Berwandten ber gefeierten Tobten angestellten, sowie bie jum Amtsantritte erforberlichen Spiele fielen rein den Festgebern gur Laft. Die gur Triumphalfeier nöthigen Summen entnahmen die Felbherren ber in ben Staatsschat abzuführenden Rriegsbeute. Die Untoften ber Tempelweihfeste wurden wol gewöhnlich vom Senate bewilligt. Aemilius wenigstens erhielt zu ben seinigen 20.000 Ak. aber die jährlich wiederkehrenden Aufführungen anlangt, fo baftete bie Verpflichtung bagu auf zwei öffentlichen Aemtern, ber ftäbtischen Bratur und vorzüglich ber Aebilität (in ber spateren Raiserzeit auf ber Quästur und bem Konsulat). Der Staat gewährte wol ju ben Spielen bestimmte Summen, biefelben waren aber von alter Zeit her normirt (zu ben "römischen"

gab die Staatskaffe im Gangen 200,000 Uk ober 14,300 Thir.). wo die Ansprüche noch sehr bescheiben waren, und bald gehörte es bei ben Kestgebern zum auten Ton und zu ben Mitteln ber Spekulation, sich so freigebig als möglich zu zeigen, so daß nun bie Privatzuschüffe auch ju ben scenischen Darstellungen bie Höhe der Dotationssumme weit überstiegen und eben so brudend für die betreffenden Beamten wurden, wie die Choregie in Athen für die Rlaffe der Reichen. Die Aedilen übten qualeich. wie die Archonten, die Theaterpolizei. Nahte die Festfeier heran und sollte ein neues Stück auf die Bühne gebracht werben, so kaufte der Magistrat es dem Dichter ab, wobei aber freilich in älterer Zeit die fatale Bedingung im Kaufkontrakt stand, daß bas honorar nur gezahlt wurde, wenn bas Drama Spater ift bavon feine Rebe mehr: im Gegentheil foreibt Horaz in einer Satire vom bramatischen Dichter: "Er trachtet nur barnach, bas Gelb in ben Beutel ju fchieben, un= befümmert hinterbrein, ob bas Stud burchfällt ober fich behauptet." Bevor aber der Kauf geschlossen ward, ließ sich der Reftgeber bas Werk vorlefen ober veranlagte einen fachverftan= bigen Freund, daffelbe ju prufen. Als baber Tereng fein erftes Luftspiel, "bas Mädchen von Andros", ben Aebilen anbot, mußte er es dem damals schon hochbejahrten komischen Dichter Cacilius vorlesen. Dieser saß gerade bei Tische, als ber ärmlich gekleibete Freigelaffene eintrat, und hieß ihn seinen Bortrag, auf einem Bänkchen neben seinem Speisesopha sitzend, Nach wenigen Bersen aber lud er Terenz ein, mit ihm zu speisen, und borte nach ber Mahlzeit bas Luftspiel mit fteigender Bewunderung zu Ende. Ein ähnlicher, von den Boeten viel gefürchteter, afthetischer Cenfor mar fpater Macius Tarpa, ben Bompejus mit Brufung ber im Jahre 55 aufzu= führenden Dramen betraute und ber auch unter Augustus ben offiziellen Gefchmackerichter in Buhnensachen fpielte. Bobe ber honorare ift wenig befannt. Terenz befam für feinen "Eunuch" 8000 Sefterzen (572 Thlr.), und bies wird als

bas höchste bis dahin erzielte Honorar bezeichnet. Jebenfalls wird später bas Dichterhonorar mit ben fteigenden Forberungen ber Schauspieler nicht gleichen Schritt gehalten haben. fagt Ovid: "Je weniger die Bühne nütt, fie ist boch einträglich für ben Dichter, und fo große Schandthaten (bezüglich bes Inhalts ber Luftspiele) kauft ber Prator um feine geringe Summe." Barius. der Freund Birgils. bekam für sein Trauersviel .. Thuestes" bom Raifer August ein Gnabengeschenf bon einer Million Sefterzen (72.490 Thir.). War bas Stud einmal gegeben, so konnte ber Dichter bei späteren Aufführungen, wie es scheint, feine Um häufigsten wurde biefes Repetiren Tantièmen forbern. alter, besonders Plautinischer Stude im letten Jahrhundert v. Chr., wo Tragodie und Komodie bereits innerlich abzusterben begannen. "Die neuen Luftspiele", beginnt ein damals gefertigter Prolog ber "Rafina", "find viel fchlechter als bie neue Scheibemunge." Auch die Trauerspiele bes Attius (150 v. Chr.) und Bakubius (200) wurden damals fo oft gegeben, daß Cicero behaupten konnte, er konnte Leute, die bei den ersten Tonen bes Alotenspielers fofort anzugeben im Stande maren, welcher Tragobie bas Rezitativ angehörte. Sagt boch noch horaz von feiner Zeit, daß die alten Stude längst tobter Dichter ausschließlich von feinen Zeitgenoffen auswendig gelernt und bei vollem Saufe gespielt wurden! Naturlich hatte fich hinfichtlich folder Dramen ber Magistrat nur mit ben Schauspielern in Berbin-Livius Andronifus aber fah fich bei feinem duug zu feten. Berfuch, die griechische Form bes Dramas auf romischen Boben ju verpflanzen, aus Mangel gebildeter Schauspieler genöthigt. felbst bie ersten Rollen ju übernehmen, und foll babei eine Neuerung eingeführt haben, die von ihm an stets das römische Drama charafterifirte.

Die Größe und Offenheit der antiken Theater verlangten fünstliche Mittel zur Verstärfung der menschlichen Stimme, und da in Rom die Schallgefäße und Schallmasken sehlten und die Resonanz des Holzbaues der des steinernen Theaters

nicht gleichkam, so glaubt man es gern, daß er fich bei seinem bäufigen Auftreten beifer fchrie. Sonberbar bunkt uns freilich auf ben er verfiel. ber Ausweg, Er ließ die lyrischen Monologe von einem Sanger mit Alotenbegleitung abfingen und beschränkte fich barauf, ben Tegt mit ftummer Gestikulation Außerdem griff er und seine Nachfolger bei au bealeiten! Uebertragung und Berschmelzung griechischer Luftspiele nach ben beliebteften Dichtern ber neueren attischen Romöbie, bie aus Mangel politischer Freiheit und auch wegen der steigenden Berarmung Briechenlands ber Chorgefänge entbehrten, und so scheint denn nur die überhaupt viel weniger angebaute Tra= göbie in Rom mit Chören ausgestattet worben ju fein. einem Wettstreit mehrerer Dichter konnte anfangs nicht die Rede fein: aber auch fur die spätere Zeit ftimmt die römische Beife ju konkurriren nicht mit ber hellenischen, ba es scheint, als sei jeden Tag nur ein Drama aufgeführt worden. Das Bolf fam nach einer Andeutung bei Plautus nach bem zweiten Frühftück ins Theater und wird fast regelmäßig am Ende ber Stude aufgeforbert, fich zu erheben und nach Saufe zu begeben. Um Schluffe bes Plautinischen "Lügenmauls" werben bie Zuschauer sogar auf den nächsten Tag wieder eingelaben. Denn gewöhnlich füllten bie scenischen Spiele brei bis vier Tage hintereinander (aum erften Dale vier schon im Jahre 213 v. Chr.), in ber Raiferzeit zuweilen mehrere Tage und Rächte ununterbrochen!

1

Die Zuerkennung eines Preises für die Dichter kann man schwerlich bezweiseln. Nicht nur heißt es bei Horaz in Bezug auf den dramatischen Dichter: "Fahre wol, Bühnenspiel, wenn die verweigerte Palme mich harmvollen, die verliehene fröhlichen Gesichts nach Hause führt;" sondern auch Ovid sagt: "Wenn der Liebhaber den Shegemahl durch eine neue List hintergangen hat, klatscht man und giebt die Palme mit großem Applause," und endlich äußert sich Cicero hinsichtlich der nach Cäsars Tod von Brutus veranstalteten Spiele gegen Antonius: "Ihr müßtet denn etwa glauben, das damalige Beisallklatschen habe dem

bas höchste bis babin erzielte Honorar bezeichnet. Nebenfalls wird später bas Dichterhonorar mit ben steigenden Forberungen ber Schauspieler nicht gleichen Schritt gehalten haben. fagt Dvid: "Se weniger die Bühne nütt, fie ift boch einträglich für ben Dichter, und so große Schandthaten (bezüglich bes Inhalts ber Luftspiele) kauft ber Brator um keine geringe Summe." Barius, ber Freund Birgils, befam für fein Trauerspiel "Thyestes" bom Raifer August ein Gnabengeschent von einer Million Seftergen (72,490 Thir.). War bas Stud einmal gegeben, so konnte ber Dichter bei späteren Aufführungen, wie es scheint, feine Tantièmen forbern. Um bäufiaften murbe biefes Repetiren alter, besonders Plautinischer Stude im letten Jahrhundert v. Chr., wo Tragodie und Komodie bereits innerlich abzusterben begannen. "Die neuen Luftspiele", beginnt ein bamals gefertigter Prolog ber "Rafina", "find viel schlechter als bie neue Scheibemunge." Auch die Trauerspiele bes Attius (150 v. Chr.) und Pakuvius (200) wurden bamals fo oft gegeben, daß Cicero behaupten konnte, er konnte Leute, die bei ben ersten Tonen bes Alotenfpielers fofort anzugeben im Stande maren, welcher Tragodie das Rezitativ angehörte. Sagt doch noch Horaz von feiner Beit, daß die alten Stude langft tobter Dichter ausschließlich von seinen Zeitgenoffen auswendig gelernt und bei vollem Sause gespielt murben! Naturlich batte fich hinsichtlich solcher Dramen ber Magiftrat nur mit ben Schauspielern in Berbin-Livius Andronifus aber fah fich bei feinem buug zu feten. Bersuch, die griechische Form bes Dramas auf römischen Boben ju verpflanzen, aus Mangel gebildeter Schauspieler genöthigt, felbst bie erften Rollen ju übernehmen, und foll babei eine Neuerung eingeführt baben, die von ihm an ftets bas romifche Drama charakterisirte.

Die Größe und Offenheit der antiken Theater verlangten fünstliche Mittel zur Verstärkung der menschlichen Stimme, und da in Rom die Schallgefäße und Schallmasken fehlten und die Resonanz des Holzbaues der des steinernen Theaters

nicht gleichkam, so glaubt man es gern, bag er fich bei seinem bäufigen Auftreten beifer schrie. Sonberbar bunkt uns freilich ber Ausweg, auf ben er verfiel. Er ließ die lyrischen Monologe von einem Sanger mit Flotenbegleitung abfingen und beschränkte fich barauf, ben Text mit ftummer Gestikulation zu begleiten! Außerbem griff er und feine Rachfolger bei Uebertragung und Berschmelzung griechischer Luftspiele nach ben beliebteften Dichtern ber neueren attischen Komöbie, bie aus Mangel politischer Freiheit und auch wegen ber steigenden Berarmung Griechenlands ber Chorgefänge entbehrten, und so scheint benn nur die überhaupt viel weniger angebaute Tra= göbie in Rom mit Choren ausgestattet worben ju fein. einem Wettstreit mehrerer Dichter konnte anfangs nicht die Rebe fein; aber auch für die spätere Zeit stimmt die romische Beise au konkurriren nicht mit ber hellenischen, ba es scheint, als sei jeben Tag nur ein Drama aufgeführt worben. Das Bolt fam nach einer Undeutung bei Blautus nach bem zweiten Frühftud ins Theater und wird fast regelmäßig am Ende ber Stude auf= gefordert, fich zu erheben und nach Sause zu begeben. Um Schlusse bes Blautinischen "Lügenmauls" werden bie Ruschauer sogar auf ben nächsten Tag wieder eingeladen. Denn gewöhnlich füllten die scenischen Spiele drei bis vier Tage hintereinander (jum erften Dale vier schon im Jahre 213 v. Chr.), in ber Raiferzeit zuweilen mehrere Tage und Rächte ununterbrochen!

Die Zuerkennung eines Preises für die Dichter kann man schwerlich bezweiseln. Nicht nur heißt es bei Horaz in Bezug auf den dramatischen Dichter: "Fahre wol, Bühnenspiel, wenn die verweigerte Palme mich harmvollen, die verliehene fröhlichen Gesichts nach Hause führt;" sondern auch Ovid sagt: "Wenn der Liebhaber den Ehegemahl durch eine neue List hintergangen hat, klatscht man und giebt die Palme mit großem Upplause," und endlich äußert sich Cicero hinsichtlich der nach Cäsars Tod von Brutus veranstalteten Spiele gegen Untonius: "Ihr müßtet denn etwa glauben, das damalige Beisalkslatschen habe dem

/

Attius gegenüber gegolten, und es sei bemselben 60 Rabre nach feinem Tobe die Balme gereicht worben!" Auch in fpateren Inschriften kommen Sinweisungen auf wirkliche Befranzung ber Dichter vor. Die entscheibenden Richter über ben Borgug ber Dichter und ber Schauspieler waren aber in Rom keine vereibete Rommiffion, sondern bas gesammte Bublitum gab burch seinen Beifall in stärterer ober schwächerer Beife bem vorsigenden Beamten ben Magstab an die Sand, nach welchem ber Breis ju ertheilen war, ober ließ durch Tumult und Verlaffen des Theaters bas Stud burchfallen. Es erhellt biese Sitte als eine italische nicht nur aus ber oben gitirten Stelle aus Platons Gefeten, fondern auch Donat nennt das Rlatschen geradezu: "des Bolfes Botum", und barum verfehlten bie Schaufpieler auch nie, am Ende ihres Spiels bas Bublifum um feine Beifallsbezeigungen ausbrudlich zu ersuchen, und sie sowol als bie Dichter bestrebten fich birekt und indirekt außerbem auf bas Bolk einzuwirken. Interessant ift in dieser Beziehung der Prolog zum "Amphitruo" bes Plautus, wo bie Schauspieler, um allen Verbacht ber Parteiumtriebe von fich ju entfernen, felbst auf Bestrafung ber Claque antragen: "Sett läßt mich Jupiter bies von Euch er= bitten, daß Aufpaffer insgeheim burch alle Sitreihen im gangen Theater umbergeben: wenn fie angestellte Gunftmacher erbliden. so möge ihnen sofort die Toga abgepfändet werben. wenn Jemand für die Schauspieler um die Balme wirbt, wenn er sie irgend einem Künstler verschafft, entweder schriftlich ober in eigener Person, ober burch Unterhändler, ober wenn sogar bie Aedilen fie gewissenlos Jemandem geben, so foll auf Jupiters Befehl baffelbe Gefet in Anwendung kommen, wie wenn einer für sich ober einen Andern Amtserschleichung übt." wurde die Claque ein förmliches Gewerbe, und Martial fragt einen ehrlichen armen Mann, wovon er benn in Rom leben wolle, wenn er es nicht über fich gewinnen könne, Ruppler ober Berold ober Frauenverführer ju werben, ober Schauspielern und Dufi= fern Beifall zu klatschen! Auch die vom kaiferlichen Bühnenhelben Rero organisirte Armee von Claqueurs — 5000 handsfeste Soldaten, die in der Klatschkunst besondern Unterricht ershielten — giebt einen Begriff von dem Umfange, den dieser Unfug später gewann.

Außer ben Rabalen, bie ben bramatischen Dichtern und Darftellern von Feinden und Konkurrenten gespielt wurden, ftand ihrem Erfolge aber auch die eigenthümliche Launen= haftigkeit und Indolens bes römischen Lublikums im Bege. bas in ber früheren Periode ben romisch jugeftutten, ausländischen Bühnenprodukten ju wenig Sympathie und Runft= verständniß entgegenbrachte und später sein steigendes Interesse lediglich burch ben äußeren Prunk, die Pracht ber Scenerie und ben Reichthum ber Roftume bestimmen ließ, mahrend jugleich die nun als Zwischenspiele eingelegten mimischen Charatterpossen, flüchtig und bunt, wie bie neueren frangosischen Tagesstüde, und von Augusts Zeit an bas pantomimische Ballet beinahe alle Theilnahme am eigentlichen Drama absorbirten. Diefe ungebulbige Schauluft mag manchen Dichter ähnliches Fiasto bereitet haben, wie Terenz zweimal bei Aufführung feiner "Schwiegermutter" erfuhr. "Als ich fie jum erftenmal in Scene feste," fagt er, "erwartete bas Bublifum mit Span= nung berühmte Fauftfämpfer und einen Seiltanger. Das Buftromen bes fich ihnen anschließenben Gefolges, ber Larm, bas Geschrei ber Weiber, Dies nöthigte mich, bor ber Zeit Die Borftellung zu ichließen. Aber meiner alten Gewohnheit treu blei= bend, machte ich einen zweiten Berfuch, bas Stud auf bie Bühne zu bringen. Der erste Akt gefällt; aber auf bas Gerücht bin, bak Gladiatoren auftreten follten, entsteht ein Rusammen= lauf bes Bolfes; man tobt, man schreit, man streitet um die Plate, so bag ich ben meinigen nicht behaupten konnte." Die Mannigfaltigkeit und Ueberladung bes scenischen Apparats wirkte erdrudend und "benahm", wie Cicero fagt, "ben Buschauern bie Beiterfeit ber Stimmung." Bei ben scenischen Spielen bes Pompejus erschienen in ber "Klytamnestra" bes Attius 6000

Maulefel, im "trojanischen Pferbe" 3000 Krateren auf ber Bühne. Noch bezeichnender für ben verdorbenen Geschmack ist die Klage bes Horaz: "Wenn bie Ritter (als bie Gebilbeteren) anderen Geschmacks find, verlangt man mitten im Drama einen Barenkampf ober Athleten; benn hieran ergött fich ber Sanhagel. Aber auch bes Ritters Vergnügen ist bereits vom Ohre gewanbert zu ben unfteten Augen und zu eiteln Freuben. Drei ober vier Stunden lang bleibt ber Borhang offen, mahrend Reiter= geschwader und Saufen Fußvolk vorbeieilen; dann schleppt man unglückliche Rönige mit gebundenen Banden; Streitwagen raffeln. Karoffen, auf Wagen gelabene Schiffe, erobertes Elfenbein, bie Beute von gang Korinth wird einhergetragen. Demofrit wurde lachen, wenn er noch auf Erden ware, mochte nun eine Giraffe ober ein weißer Elephant die erstaunten Augen des Bolkes auf fich ziehen; aufmertsamer als bem Spiele wurde er bem Bolte auschauen, weil es ihm mehr Unterhaltung gewähren wurde als bas Schauspiel, von ben Dichtern aber meinen, bag fie tauben Dhren prediaten."

Endlich hatten fich die Verfasser von bramatischen Werken in Rom vor allen verfänglichen Unsvielungen auf volitische Beitverhältniffe und lebende Berfonen ju huten, ba ber ariftofratische Stolz bes Römers bem gewöhnlich aus nieberem Stanbe entsproffenen Dichter, ber fich in feinen Augen burch Lohnfchreiberei zur Klaffe ber Sandwerfer erniedrigte, feine Aristophanische Liceng geftattete. Genug gewarnt vor berartigen Ausschreitun= gen waren die Dramatifer burch bas Beispiel bes Näbius, bes ersten römischen Dichters von Geift und nationalem Bewußtsein. Bleich nach Livius Andronikus hatte biefer es gewagt, mit rude fichtslofem Freimuth die Ariftofratie, befonders die Familien ber Meteller und Scipionen, anzugreifen, bis ihn ein Konful aus bem erften Saufe auf Grund bes 3mölftafelgefetes belangte. daß Riemand Hohnlieder fingen und Spottgedichte auf Berfonen verfertigen follte. Er murbe mit Gefängnikstrafe beleat (wodurch er Muße gewann, zwei neue Luftspiele zu schreiben),

<u>|</u>-

burch hilfe ber Volkstribunen wieber befreit, aber balb barauf burch die Abelspartei verbannt, weil er in seinen früheren Ton zustückgefallen war. Wie einschückternd diese Maßregelung wirkte, verräth sein Zeitgenosse Plautus im "Prahlerischen Soldaten", wo es über die Stellung und die Gesten eines Nachdenklichen heißt: "Sieh, jest baut er, sein Kinn hat er durch ein Säule gestlist. Bah! Wahrlich jene Bauerei gefällt mir nicht; denn ich habe ersahren, daß so der Mund einem römischen Dichter gestlist worden ist, bei dem zu jeder Stunde zwei Wächter geslagert sind."

Wie bereits angebeutet, hatten es die Veranstalter brama= tischer Vorstellungen weniger mit den Dichtern, die durch bas Honorar abgefunden wurden, als mit den Schausvielern fekbit au thun. Da sich die römische Schauspielkunst besonders auch baburch von der griechischen unterschied, daß nicht blos brei bramatische Rünftler die Rollen ber einzelnen Stude beforgten, sonbern, wie bei uns, so viel Personen auftraten als jedes Stud verschiedene Rollen hatte, so waren die Schauspielertruppen, die fich schon früh gebildet zu haben scheinen, den Namen ihrer Direktoren führten und auch in religiösem Vereinsverbande standen, mit mehr Mitgliedern versehen, als die hellenischen. Den Borfteber einer guten Truppe suchte natürlich ber Magistrat ju gewinnen und über die Beit bes Spiels und die Befolbung ein Uebereinkommen zu treffen. L. Scipio Afiatifus brachte bas Gelb und die griechischen Schauspieler zu seinen zehntägigen Spielen auf einer Gefandtschaftsreise in Afien gusammen. Brutus reifte, als er feine pratorischen Spiele geben wollte, felbst nach Neapel, um sich mit bortigen Rünftlern zu besprechen, und schrieb, wie Plutarch erwähnt, an feine Freunde, fie möchten einen Schauspieler, Namens Ranubius, ber großen Ruf hatte, bereben, fich bei feinen scenischen Spielen zu betheiligen, "weil er es für unerlaubt bielt, einen gebornen Griechen mit Gewalt bagu ju awingen". Bur Beit bes Dichters Terenz scheint besonders Ambivius Turpio in Gemeinschaft mit Attilius aus Präneste ben meisten Zu= lauf gehabt zu haben. Im "Selbstquäler" rühmt er von sich, daß er nie zu habgierig auf hohes Honorar erpicht gewesen sei, und bittet das Publikum auf sein hohes Alter Rücksicht zu nehmen: "Die Versertiger neuer Stück schonen den alten Mann nicht. Wenn das Stück mühevoll ist, läuft man zu mir; ist es leicht, so übersträgt man es einer anderen Gesellschaft."

Die Mitglieder ber Schausbielergesellschaften maren feineswegs freigeborene Leute wie in Athen, sondern Sklaven und So findet sich bei Tacitus die freilich etwas übertriebene Behauptung, daß seit des Mummius Reit (146 v. Chr.) kein Römer von anständiger Herkunft sich mit ben Theaterfünsten verunehrt habe. Auch Senefa brudt ben grellen Rontraft zwischen ber Rolle und ber Lebensstellung eines Schauspielers in folgenden Worten aus: "Jener Mensch, ber ftolz über die Bretter einherschreitet und fich in die Bruft werfend, fpricht: ,,,, Sieb, ich beberriche Argos; Belops binterließ mir bas Reich, bis wo ber Ifthmos vom ionischen Meere und Bellas Runde geengt wird,"" ift ein Stlave; er erhalt fünf Scheffel Weizen (die monatliche Sklavenration) und fünf Denare (1 Thir. 13 Sgr., wahrscheinlich Spielgelb). Jener, welder aufgeblasen und übermuthig und voll Selbstvertrauen ruft: .... Benn Du nicht ruhig bift, Menelaos, wirft Du burch meine Rechte bingeftredt werden!"" steht auf Tagestoft und schläft in Lumpen." Cicero schreibt es feinem Freund Attifus als eine Seltenheit, daß Antiphon vor seinem Debut freigelaffen wor-Der Kaiser Tiberius besuchte in der spätern Reit be= sonders deshalb ungern das Theater, weil ihn einst das Bublifum genöthigt hatte, bem Schauspieler Attifus bie Freiheit ju habrian wich einem ähnlichen Berlangen mit ber identen. Erklärung aus, es zieme fich nicht, daß er ben Stlaven eines fremden herrn freilaffe. Die Stlaven gehörten nämlich meift nicht ben Direktoren ber bramatischen Gesellschaften, sonbern anderen Brivatpersonen, welche dieselben bei fichtbaren Talenten für bas Theater unterrichten ließen und bann an die Direktionen

vermietheten, ober auch in ihrem eigenen Sause auftreten ließen. Recht beutlich wird das Berhältnig durch bas Bruchstud ber Siceronianischen Rebe für ben berühmten Komiker Roscius. Dieser batte Banurgos, ben Stlaven eines gewiffen Fannius Charea. unter ber Bedingung in die Lehre genommen, daß ber zu hoffende Gewinn zu gleichen Raten zwischen ihm und bem Gigenthumer getheilt werden sollte. Der Prozeß war nun baburch entstanben, bag Banurgos nach glanzenben Erfolgen von Flavius aus Tarquinii getöbtet worden war, ber ben Roscius mit einem Landaut, bas 100,000 Sesterzen werth mar, entschädigte, morauf Kannius von biefer Summe bie Sälfte beanspruchte, obaleich er angeblich bereits eine nicht geringere erhalten hatte. Rugleich erkennt man hieraus ben hohen Werth solcher bramatisch gebildeter Sklaven. Bu berfelben Zeit unterhielt auch ein gewiffer Statilius eine Schauspielerschule. Sie scheint jedoch an Ruf der des Roscius nachgestanden zu haben.

Die Vorsteher ber Truppen übernahmen gewöhnlich, wie in Griechenland, die ersten Rollen und trafen ihre Auswahl natürlich nach Maggabe ihrer Individualität. Daber schreibt "Man muß zusehen, daß die Bühnenfünstler nicht mehr Rlugheit, als wir, ju entwideln icheinen. Denn biefe fuchen nicht die schönsten, sondern die angemeffensten Stude aus: bie "Rlytämnestra" und "Melanippe", wer sich auf feine Gestikulation verläßt, die "Epigonen", und den "Meder", wer feiner Stimme traut. Immer nahm fich Rutilius, beffen ich mich noch erinnere, die "Antiope", nicht oft Aesop ben "Ajar". Baren die Stude nicht mehr neu, fo traten die Schauspieler · felbst an Stelle ber Dichter in Wettfampf. Deutlich ergiebt fich bies nicht nur aus bem bereits erwähnten Brolog jum "Umphitruo", sondern auch aus dem jum "Jungen Bunier", wo es von ben Beranftaltern bes Jeftes beißt: "Möge nicht unrecht= mäßig einem Rünftler bie Balme gegeben und nicht bie Guten aus Parteilichkeit hinausgetrieben werben, um die Schlechten ihnen vorzuziehen." Daß bem Sieger wirklich ein Balmaweig

gereicht wurde, beweift wol außer vielen Stellen bei ben Schriftstellern, nach benen man aber freilich bie Erwähnung ber Balme auch tropisch faffen kann, icon Livius in ber Geschichte bes Jahres 293, indem er erzählt, daß damals querft nach griechischer Sitte ben Siegern in ben großen römischen Spielen Balmzweige gegeben worden seien. Der später hinzutretende scenische Theil ber Spiele wird wol schwerlich eine Ausnahme von diefer Sitte gemacht haben. Außer diefem Symbol winkten ben streitenden Künstlern auch reellere Breife. Rament= lich bestanden biese aus vergolbeten und golbenen Rrangen. Als ber jungere Rato ftatt berfelben Olivenfranze verabreichte, wußte bas Bublitum schon nicht, ob es lachen ober unwillig werden follte. Freilich pflegten die golbenen Blätter wol oft recht leicht zu fein und Martial vergleicht fie mit Spinngeweben, Seifenschaum und ber haut bes Gies! schenkte bei ben bramatischen Aufführungen zur Ginweihung bes restaurirten Marcellus = Theaters bem Tragoben Apollinaris 400,000 Sefterzen (29,000 Thir.) und anderen Rünftlern nicht unter 40,000, und vertheilte außerdem viele goldene Krange. Nach einer Andeutung Ciceros scheinen biese golbenen Ehrengeschenke aber gewöhnlich benselben Weg gewandert ju fein, wie heutzutage die mit Diamanten besetzten Uhren und Tabatieren! Später beftand ber Breis gewöhnlich in Geld, und zwar durften bie Festgeber nach einer Berordnung bes Raifers D. Un= toninus ihre Freigebigkeit nicht über gehn Golbstücke (bamals = 10 Friedrichb'or) fteigern, mahrend bas geringfte Geschent aus ber Sälfte bestehen sollte. Elagabal und Rarinus pflegten auch prächtige seidene Kleider den Schauspielern ju geben; Alexander . Severus, fein Freund ber bramatischen Runft, "gab niemals Bold, niemals Silber, faum Gelb".

Ueber die Gage der Schauspieler läßt sich nichts Bestimmtes sagen. Sie wechselte, wie in Athen, je nach Berdienst und Glück von wenig Thalern bis zu hohen Summen, war aber im Ganzen geringer als in Hellas, besonders bei Bergleichung

mit der makebonischen Zeit, was fich freilich durch bas viel öftere Borkommen scenischer Aufführungen in Rom reichlich Das höchste Spielgelb, bas erwähnt wird, erhielt Roscius. Es betrug 1000 Denare ober 233 Thlr., wobei feine Truppe noch besonders honorirt wurde. Dadurch und burch seine Unterrichtsstunden stand er sich auf jährlich 35,000 Thlr., so baß er in feinen letten Jahren für feine Berson auf Bezab= lung verzichtete. Auch der Tragifer Aesop hinterließ trop seiner beispiellosen Verschwendung seinem nichtsnutigen Sohne zwanaia Millionen Seftergen ober beinahe anderthalb Millionen Thaler! Die gleichzeitige Ballettänzerin Dionpfia berechnete ihre jährliche Einnahme auf 11,700 Thlr. Jedoch bies find Größen ersten Ranges und von ihnen hinab bis zu dem armen Sklaven, ber bie wenigen Denare, welche er verbiente, seinem herrn abliefern mußte, welche lange Stufenleiter! Unter Ti= berius wurde übrigens das Honorar ber Schauspieler, unter benen von da an die Bantomimen die gesuchtesten waren, be= schnitten und burch Senatsbeschluß normirt.

Das Berhältniß ber Schauspieler zum Bublikum war in Rom noch fitlicher und veinlicher als in Athen, ba, wie aus bem früher Erwähnten bervorgeht, über ihre Leiftungen bie Buschauer felbst zu Gericht sagen, ba beren Sang zu bem bie Sinne Bestechenden so überwog und ba die Schausvielerzunft überhaupt eine viel tiefere Stellung in ber burgerlichen Gefell= ichaft einnahm, als in Griechenland. Gefiel ber Afteur an irgend einer Stelle burch feine Gestifulation ober Regitation besonders, fo verlangte auch das römische Bublikum stürmisch die Wiederholung. Oft erwarben sich auch die Schauspieler die Gunft der Anwesenden burch fede Impromptus. Aefop murbe beflaticht und gur Bieberholung aufgeforbert, als er im "Brutus" bes Attius ben Na= men Brutus mit Tullius vertauschte und so auf den verbann= ten Cicero, als den Retter des Baterlandes, anspielte. Diphilos sagte einst mit Beziehung auf Pompejus ben Großen: "Durch unfer Elend bift Du groß!" und fand rauschenden Beifall. Da= Rulturbilber, II.

gegen reichte auch ber geringfte Fehler bin, um den Unwillen bes vielköpfigen Richters wach zu rufen. "Wenn ber Schauspieler", fagt Cicero in seinen Baraboren, ...nur ein wenig sich falsch bewegt, ober einen Bers um eine Silbe ju lang ober ju furz ausspricht, wird er ausgepfiffen und ausgepocht." Davor waren selbst die Lieblinge des Publikums nicht sicher. Roscius wurde burch Schreien und Larm unterbrochen und Aefop ausgezischt, wenn er ein wenig heifer wurde; nur als er im hohen Alter bei ben Spielen bes Bompejus noch einmal in der "Rlytämnestra" auftrat und gerade an der pathetischsten Stelle die Stimme verlor, "fand er bas Bolf nachsichtig", wie Sehr oft gesellten fich ju bem Pfeifen auch Cicero ichreibt Schimpfwörter und das Bolk tobte dann so lange, bis ber Unglückliche abtrat. Gewöhnlich martete aber hierauf seiner noch die auf Befehl des vorsitenden Magistrates vollzogene Beigelung. Um Ende ber Blautinischen "Ciftellaria" sprechen Dies bie Schauspieler offen aus: "Wartet nicht, 3hr Buschauer, bis die ins haus Gegangenen wieder ju Guch tommen; Riemand wird berauskommen. Alle werben brinnen ihr Geschäft been-Wenn dies geschehen ift, werden fie ben Schmud ablegen, sobann wird auf ber Stelle feine Schläge erhalten, wer ein Bersehen begangen; wer nicht gefehlt bat, wird zechen." Much im Brolog jum "Amphitruo" ift bie Rebe bavon, bag jedem Schauspieler .. das Rell gegerbt werden foll", ber fich Claqueurs anstellte. Wahrscheinlich wird biesem Schickfal auch der Schauspieler Fufius nicht entgangen sein, ber einft in bem Trauerspiele ... Rlione" bes Bakuvius bie Titelrolle spielte und, als der Schatten des ermordeten Deiphilos aus der Unterwelt emporftieg und ihn (als feine schlafende Mutter) in kläglicher Weise um das Begräbnig bat, nicht zu erweden war, - weil er einen tüchtigen Rausch ausschnarchte! Bor August hatten die Behörden fogar das Recht, die Komödianten außer ber Bühne geißeln ju laffen. Der Raifer beschränkte dies auf ihren Beruf, und als unter Tiberius ärgerliche Theatererzeffe ben

Antrag auf Wieberherstellung bes früheren Berhältniffes bervorriefen, wurde berfelbe burch bas Beto eines Bolfstribunen beseitigt. Die Rechtlofigfeit bes Stanbes gegenüber ber Bolizei= gewalt bing übrigens in Rom bamit jusammen, bag auf ihm ber Bann ber Bescholtenheit und Chrlofigkeit laftete. In ben Banbetten figuriren die Schauspieler als infames gleich neben ben Rupplern, besertirten Solbaten, Gaunern und Dieben, und bie Cenforen unterließen es nie, alle folche Subjette für unfabig zu erklaren, im Beere zu bienen und bas Stimmrecht Als ber Mimendichter Laberius, ein romischer auszuüben. Ritter, bon Cafar genothigt, in einem feiner Stude felbft aufgetreten mar, wollten ihn feine Standesgenoffen nicht mehr im Theater unter fich figen laffen. Cicero bebt als Unterschied von römischer Sitte hervor, daß die griechischen Städte Unteritaliens oft ichon Schauspielern bas Burgerrecht verlieben hatten, und nennt dabei beren Runft eine "niedrige". Ebenfo fagt er von Roscius, berfelbe fei seiner vortrefflichen Eigenschaften wegen werth fein Schauspieler ju fein, und auch Balerius Marimus meint, nicht die Kunft habe ben Roscius, sondern biefer bie Runft empfohlen. Nur diejenigen jungen Leute, bie bon Alters ber als Dilettanten bie improvisirten Charafter= poffen ber Atellanen aufführten, maren frei von bem Schimpfe ber Bunft, fo lange es nicht Schauspieler von Brofession maren; "benn," wie Livius fagt, "die römische Jugend behielt bei bem Auftommen des wirklichen Dramas ihre einheimischen Atellanen für sich, und dulbete nicht, daß sie von den Romödianten beflect würden." Die rechtlichen Berhältniffe ber bramatischen Rünftler blieben dieselben, auch als ihre gesellschaftliche Stellung fich bei bem steigenden Interesse am Bühnenwesen hob und bie Optimaten anfingen, fich von ben früheren Borurtheilen zu emanzipiren. Natürlich war bies besonders ber Fall ben Meistern erften Ranges gegenüber, wenn fie noch bazu, wie Roscius, mit ihrer Runftfertigkeit eble menschliche Gigenschaften vereinigten. Dann ichenkten ihnen fogar Staatsmänner ihre Freundschaft

und ihr Bertrauen, wie benn jum Beispiel ber Konsul Lutatius fich herabließ, dem hochgefeierten Roscius ein Epigramm ju widmen, worin er benfelben mit bem "aufgehenden Sonnengott" Sulla und Antonius gaben hierin, freilich auf an= ftögige Beife, den Ton an. Jener war am liebsten in Gefell= schaft von Bühnenfunftlern, machte ihnen, wie Blutarch erzählt, in luftigen Ginfällen und Spottereien ben Rang ftreitig, und ließ sich von ihnen in vielen Dingen lenken und leiten. in Griechenland, befonders im Seebade ju Aebepfos auf Cuboa, bilbeten Schauspieler feine ausschliefliche Gefellschaft. pflegte er solche Lieblinge mit goldenen Ringen und Ländereien au beschenken. Noch schlimmer sah es im Hause bes Antonius "Ganze Beinlager", fagt Cicero, "wurden den lüberlichsten Menschen geschenkt; Bieles rafften Mimen weg, Bieles Tänzerinnen; bas haus war mit Spielern angefüllt, voll von Trunkenen." Selbst während ber Kriegsrüftungen gegen Oktavian ließ er an alle "Rünftler bes Dionpfos" bas Gebot ergeben, fich auf ber Infel Samos einzufinden, und "während die Lanber ringsum feufzten und weinten, ertonte biefe eine Infel von Flöten= und Sarfenspiel, waren die Theater gefüllt, wetteiferten die Chöre." Nach den Spielen wies er den Schauspielern die ionische Stadt Priene als Wohnsit an. Am fandalösesten war fein Berhältniß zur schönen Tänzerin Rytheris. aber auch später ber frühere fonventionelle Zwang im Benebmen gegen die Schauspieler beobachtet murbe, zeigt ber Senatsbeschluß vom Jahre 15 n. Chr., wodurch den Senatoren verboten werden mußte, die Säufer ber Bantomimen gu betreten, ben Rittern, Dieselben auf ber Strafe zu begleiten. hatte Apelles von Askalon, den berühmtesten Tragoden seiner Reit, Habrian ben Komiker Aristomenes aus Athen immer um fich.

Daß endlich auch in Rom an dem ganzen Stande der Geruch der Leichtfertigkeit haftete, geht aus unzähligen Aeußerungen der Schriftsteller herbor, zum Theil auch schon aus den hier angezogenen. Hatte Aristoteles das Leben der griechischen

Schauspieler getadelt, so empfahl ber Philosoph Tauros, ein Reitgenoffe Untonins, bes Frommen, einem Jungling, ben er vom Umgange mit berfelben Klasse von Leuten heilen wollte. bie betreffende Stelle in ben Aristotelischen Broblemen gum Noch Philostratos saat vom Sophisten Erodianos aus Smbrna: "Als ihm die Aufficht über die Schauspieler übertragen wurde, eine Rlaffe von Menschen, die anmagend und fcmer zu regiren ift, zeigte er fich seinem Amte vollfommen ge= wachsen." Es war eben ein luftiges Bolfchen, bas gern und ohne Gewiffensbiffe bem Schlemmer und Berichwender fein Sab und Gut verpraffen half, wenn bas Glud nicht fo lächelte, bag es. wie der reiche Aesop, offene Tafel für Andere zu halten im Stande mar. Plinius, ber Aeltere, ergahlt aus alterer Zeit vom Komiker Dt. Ofilius: "Als berfelbe an feinem Geburts= tage bem Lolke fehr gefallen hatte und feinen Freunden einen Schmaus gab, forderte er nach ber Mahlzeit einen Trunk marmen Beines und nahm zugleich ben Krang vom Saupte um ihn ber Maske, in ber er am Tage gefallen hatte, aufzuseten. biefer Stellung wurde er eine Leiche, ohne daß es Jemand merkte, bis ihn endlich sein Tischnachbar erinnerte, seinen Becher 'nicht kalt werben zu laffen!" So machte also Ofilius seinem Beinamen "ber Beitere" (Hilarus) noch im Sterben Ehre. meisten verrufen in sittlicher Beziehung mar bas Personal ber Mimen, unter benen sich Frauen und Mädchen befanden. Ruf feiler Courtifanen erhielten auch die Schauspielerinnen, welche in der späteren Raiserzeit die weiblichen Rollen im wirklichen Drama übernahmen. Daß bies bereits in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts geschah, ift aus einer Bemerfung erficht= lich, die ber Grammatiker Donat zur "Andria" bes Terenz ge= macht hat. "Merket," schreibt er, "daß eine Sauptrolle in biefer Romobie ber Mpfis zugetheilt wird, bas ift einer weiblichen Berfon, es fei, daß fie bon verfleibeten Männern, wie bei ben Alten, ober bon Frauenzimmern, wie wir heut zu Tage feben. gespielt wirb."

## V.

## Die Sachwalter und Rechtsgelehrten.

Die staatlichen Verhältnisse nicht blos, sondern auch die Art ber Gerichtspflege waren in Athen ber Bilbung eines Juriftenstandes höchst ungunftig. Nachdem bie Ausübung ber Jurisdiftion völlig in die Sande bes Bolfes übergegangen mar, fanten die Behörden beinabe felbft ju blogen Inftrumenten, Bräsidenten und Erekutoren der Bolksgerichte herab, und bei bem jährlichen Wechsel ber Beanten wird wol oft, wie es auch in Rom vorzukommen pflegte, mehr Kenntnig bes Rechtes und der Gesetze bei ben Schreibern und Dienern ber Rangleien als bei ben Magistraten zu finden gemesen sein. 3mar follte man meinen, daß besonders bei den Athenern, die so prozeß= füchtig maren, daß Ariftophanes von ihnen bezeichnend fagte: "Die Grille schwirrt nur einen Monat ober zwei in Baumes Aeften, mabrend Euch bas Bolf Athens in Rechtshandeln ewig fcwirrt fein Leben lang," ein ausschließliches Studium bes Rechtes für die Brazis goldne Früchte hatte bringen muffen. Aber seitbem Solon ben gemeinen Bürger von bem Batronat bes Abels befreit hatte, war aus bem anfänglichen Rechte eines Jeben, seine Sache bor Gericht felbständig führen zu konnen, allmählich eine beschränkende Bervflichtung erwachsen, fo bak folieflich die Uebernahme fremder Prozesse von Seiten juriftisch und rhetorisch gebildeter Sachwalter ein Ding der Unmöglich= feit war. Rur in Rrantheitsfällen gestattete man eine Musnahme von diefer Regel, wie g. B. für ben an seinen Bunden barniederliegenden, des Hochverraths angeklagten Miltiades. beffen Bruber Tisagoras, und für ben franken Sfokrates, beffen Sohn Aphareus plaibirte; natürlich galt es auch als Entschuldigung, wenn man, wie des Fofrates Freund Nikias, notorisch unfähig war, im Zusammenhange ju sprechen. wol fich nun vorausseten läßt, daß bei einem Bolfe, bas in allen Studen an die Deffentlichkeit und an bas mundliche Berfahren so gewöhnt war, wie das athenische, die Redefertigkeit nicht so bunn gefäet gewesen sein wird, wie bei uns, so mag doch manches Bergklopfen und Ropfzerbrechen den erften Redever= fuchen vorausgegangen sein. Darauf beutet auch Ariftophanes bin, wenn er in feinen "Rittern" Rleon jum Burfthanbler fagen läßt: "Doch weißt Du, wie es Dir erging? Wie so Manchem, benke ich. Wenn Du einmal ein Prozesichen wohl führtest gegen einen Fremben, indek Du die Nacht durch ichmanteft, im Geben mit Dir Gelbstgespräche hieltft, viel Baffer trankft, Brobe anstelltest und Deine Freunde qualtest: fogleich bunkteft Du Dir ein Helb ju fein im Reben, o Du Gimpel!" Doch half man fich bei eigener Ungeübtheit baburch, baß man felbst nur einen kurzen Bortrag an die Richter hielt und bann mit Erlaubnig berfelben die Beiftande aus ber Babl feiner Freunde, welche man mitbringen burfte, die eigentliche Unflage= oder Bertheibigungerede halten ließ.

Ferner lag es auch sehr nahe, sich baburch aus ber Berlegenheit zu retten, daß man sich von einem sachkundigen Manne
eine Rebe ausarbeiten ließ und bieselbe seinem Gedächtniß einprägte, und wenn auch der streng gesetzliche Sokrates darin
eine Umgehung des Gesetzes erblicken wollte, die ihm von Lysias
angebotene Vertheibigungsrebe beshalb zurückwies und seinem
treuen Schüler Aeschines, der aus Armuth für Andere gericht-

liche Reben verfertigte, rieth, boch lieber baburch von fich selbst zu borgen, daß er sich im Genusse ber Speisen beschränkte, so war man boch bamals längst über berartige Sfrupel hinweg Der erste Meister in der funstmäßigen politischen Rede, Anti= phon, foll zuerft folche Reben für Gelb ausgearbeitet haben und da feine Geschicklichkeit und die Unwiderstehlichkeit seiner Worte bekannt waren, so erhielt er auch die hohen Preise, die Und trothem, daß die komischen Dichter ben neuen Erwerbezweig mit ihrem Spotte geißelten, fand Antiphon viele So sah sich auch Ifokrates burch schwächliche Ronftitution und angeborene Schüchternheit genöthigt, auf die politische Laufbahn zu verzichten, grundete eine berühmte Schule und fertiate gerichtliche Reben für Andere. In der einzigen Rede, die er, und zwar für sich selbst gehalten hat, erwähnt er geradezu, daß es eine große Menge Leute gabe, die fich mit folder Schriftstellerei befagten. Auch von Lysias ift es befannt. daß er durch den unter ber Herrschaft ber dreißig Thrannen erlittenen Berluft feines Bermögens gezwungen mar, fein Talent ben gerichtlichen Parteien ju wibmen, und fein Schüler Rfaos that daffelbe. Ferner machte auch Demofthenes feine Ausnahme von der herrschenden Gewohnheit, sondern, ba er von seinen untreuen Vormundern um sein Erbtheil betrogen worden und von allen Mitteln entblößt war, wucherte er mit feinen herrlichen Gaben und trieb bas Geschäft ber "Logogra= phie". Sein Feind Aeschines nennt ihn einen treulosen Rebenmacher, ber für und gegen befreundete Bersonen geschrieben und die für die eine Bartei gefertigte Rede an die andere ver= rathen habe: eine Beschuldigung, die freilich bei bem Charafter bes Aeschines wenig Glauben verbient. Fast gleichzeitig erwarb sich ein beträchtliches Bermögen ber Korinthier Dinarch, von bem ber Pfeudoplutarch schreibt: "Ein Freund Kaffanbers geworben, erwarb er sich Bermögen, indem er Geld für bie Reden einnahm, welche er für Brozessirende schrieb, und ohne öffentlich aufzutreten (benn er war es nicht im Stande), wurde

er beshalb ben berühmtesten Rednern gleichgestellt." Dag es abrigens auch außerhalb Attikas vorkam, daß man sich auß= wendig gelernter frember Reben bebiente, zeigt Lyfanders Beifpiel, ber, von Erbitterung gegen Agefilaos getrieben, mit bem Blane umging, bas erbliche Königthum in Sparta ju fturgen und fich zu einem barauf bezüglichen Antrage eine Rebe von Rleon aus Salitarnag ausarbeiten lieg. Nach seinem Tobe wurde diefelbe bei einer Nachsuchung im Saufe gefunden. Agefilaos wollte fie auch veröffentlichen, wurde aber bavon abgehalten, weil man fich vor ber Kraft und Eindringlichkeit berfelben fürchtete. Buweilen fonnte es fogar beredten Männern Beld einbringen, wenn fie schwiegen, anftatt ju reben; barauf icheint fich wenigstens ju beziehen, was Ariftophanes ben Blepfibemos ju bem plöglich reich geworbenen Chremplos fagen läßt: "D Freund, ben Sandel will ich schon mit Wenigem Dir völlig abthun, ebe bavon bie Stadt hört: bas Maul ben Rebnern nur verftopft mit Groschen!" Uebrigens mußten fich natürlich die Logographen befleißigen, ihre Reden so zu schreiben, bag fie nach Alter und Bilbungsgrad ihrer Klienten ben richtigen Ton trafen und in dieser Beziehung wurden die Reden als Charafterbilber ber Sprechenden ju Runftwerfen, Die mit ben heutigen Abvokatenschriften nicht zu vergleichen sind. bilben 3. B. die Reben bes Lysias, bem bereits die Alten ben Borzug in ber Gabe ber Charafterzeichnung gufprachen, eine Reihe Genrebilber aus allen Ständen.

Bei Abfassung ber Reben mußte aber auch je nach ber Beschaffenheit bes Falles ein gewisses Maß ber Länge beobachtet werden, da die Redner in den Gerichtshösen ihre bestimmte Zeit zugemessen bekamen. Es geschah dies vermittelst der Klepssura, einer sehr einsach konstruirten Maschine, in welcher das in ein oberes Gesäß gegossene Wasser durch den siedähnlichen Boden desselben in ein darunter besindliches zweites herabsückerte. Während der Vorlesung von Gesessstellen und Dostumenten und während der Abhörung der Zeugen ließ sich der

Rebende burch einen bei der Alepsydra stehenden Subalternbeamten den Absluß des Wassers hemmen. Bon der verschiedenen Duantität des Wassers bekommt man eine Borstellung, wenn man sindet, daß in dem Prozesse wegen Gesandtschaftsberrath, ber zwischen Demosthenes und Aeschines geführt. wurde, jede Partei elf Amphoren (= 379 preuß. Duart), bei dem Erbschaftsprozesse, in dem Demosthenes gegen Makatartos diente, dem Ankläger und Bertheidiger je eine Amphora (= 34½.2 Duart), jedem der folgenden Sprecher aber gar nur drei Zwölstel der Amphora zuertheilt wurden. Am Schlusse der Rede pflegte man wol auch, wie Demosthenes in den beiden Reden gegen Phormion und Naussmachos gethan hat, dem Diener zuzurussen, daß er nun das Wasser der Alepsydra ausgießen könne.

Uebrigens burfte ber Rebner, so lange er sprach, von feinem Geaner, nur wenn er benfelben bazu aufforberte, von dem Richter, nur wenn er ungehörige Dinge vorbrachte, unterbrochen werben. Es gab in Athen auch eine Art von Staats= anwälten. Sie wurden gewählt, wenn ein Antrag auf Abschaffung irgend eins bestehenden Gesetzes gestellt worben war. Dem alten Gefete wurde bann formlich ber Brozest gemacht und die Staatsanwälte hatten baffelbe gegen ben Antragfteller, als den Kläger, vor der Behörde der Nomotheten zu vertheibigen. Sie traten aber auch ein, um im Namen bes Bolfes Klage vor Gericht zu führen, wie g. B. gegen Beamte, beren Rechnungen am Ende ihres Amtsjahres nicht ftimmten. aleich es nun aber an Leuten nicht mangelte, beren Silfe man beim Prozessiren gegen Bezahlung in Anspruch nehmen konnte, und obgleich die Rhetorif burch ben Ginflug ber Sophiften, ber Meifter in ber Kunft der Trugschlüffe, Scheingrunde und Spitfindigkeiten, geradezu eine Anweisung wurde, wie man einer ichlechten Sache vor Gericht jum Giege verhelfen konnte, fo fehlte boch immer sowol ben sophistischen Schwätern selbst. als ihren sich mit den fremden Febern schmuckenden Runden die erforderliche Kenntnig des positiven Rechtes, und auch die

Rorpphäen der Redekunft sahen fich beshalb veranlagt, fich das einschlagende Rechtsmaterial, die betreffenden Gesetesstellen und Urfunden für Gelb von besonderen juristischen Sandlangern berbeischaffen ju laffen, die "Pragmatiter" genannt wurden. Daß beren Stellung fehr subaltern war, ergiebt fich aus Cicero, ber von ihnen fagt: "Bei ben Griechen laffen fich Menichen von dem niedrigsten Stande, um einen elenden Lohn gebungen, als helfershelfer in ben Brozessen von ben Rednern brauchen." Diese merkwürdige Trennung best juriftischen Befenst von der Runft, daffelbe durch die Macht der Rede geltend zu machen und zu verwerthen, findet man in ähnlicher Beise bei ben Römern wieder. Der gerichtliche Redner suchte bier wie bort nicht blos auf den Verstand burch rechtliche Grunde über= zeugend zu wirken, fondern auch, wie in den Bolksversamm= lungen, bemagogische Runfte ju entfalten, bie Leibenschaften ju erregen und ben Launen bes Bolkes zu huldigen.

In Rom war während ber alten Zeit die Kenntniß und Pflege des Rechtes ein Vorrecht ber patrizischen Kaste. es keine geschriebenen Gesetze gab, fo pflanzte sich die Rechtskunde als ungeschriebene Tradition in den aristokratischen, vorzüg= lich ben priesterlichen Familien fort, und felbst nach Aufstellung ber Zwölftafelgesete blieb das Räthselhafte und Beheimnigvolle an den Rechtsnormen haften', da sowol die von den Priestern fortgeführte Sammlung von Rechtsfällen, worauf fich bas Bewohnheitsrecht gründete, als auch der Terminkalender oder das Berzeichniß der jährlichen Gerichtstage, und die Kenntniß ber folennen Formeln, in welcher jeder Rechtsanspruch peinlich genau geltend gemacht werben mußte, wenn die Rlage Erfolg haben follte, in den händen der Patrizier war. Deshalb saat auch Cicero von jener Zeit: "Db man ein Rechtsgeschäft vornehmen fonnte ober nicht, wußten früher Benige; benn bie Fasten (den Gerichtskalender) hatte man nicht für gewöhnlich. Eine große Macht besagen biejenigen, welche man fonfultirte: von ihnen ließ man fich, wie von dalbäischen Sternbeutern, auch

bie Tage sagen." Für manchen Plebejer mag in biesem Uebelstande ein Beweggrund gelegen haben, seine Selbständigkeit aufzugeben und berselben die halb unmündige Stellung eines Klienten vorzuziehen. Hatte er doch wenigstens dann gerechten Unspruch auf rechtsekräftige Vertretung vor Gericht durch seinen patrizischen Patron!

Es läßt sich benken, welchen Verdruß es der Aristokratie bereitete, als im Jahr 304 v. Chr. der Plebejer Anejus Flavius, der frühere Schreiber des durch seinen im Kriege gegen Phrrhus bewiesenen Hervismus berühmten Appius Klaubius, den Gerichtskalender veröffentlichte und zugleich eine Schrift herausgab, in welcher die Klagformeln und das ganze Prozeßeversahren zusammengestellt waren. Noch mehr als dieser Verrath bewirkte aber die gleichzeitige Umgestaltung der Ständeverhältnisse, daß das Recht aus einem Besitzthume Privilegirter sich allmählich in ein Gemeingut Aller verwandelte.

Bährend nun früher die Belehrungen über rechtliche Berhältnisse von den patrizischen Latronen ausgingen, bildete sich jett einen besondere Klasse von Männern, die sich vorzugsweise mit der Rechtswiffenschaft befaßten und aus der Ertheilung juriftischer Auskunft eine besonderes Geschäft machten. waren es nicht, wie bei ben Griechen, Leute verachteten Standes, fondern gerabe bie vornehmften und angesehenften: auch übten fie biefen Beruf nicht, um Gelb gu verbienen, fonbern, um fich die Bunft bes Bolkes zu erwerben und fo zu ben bochften Chrenftellen zu gelangen. Diesen Gegensat zu griechischer Sitte hebt Cicero in seiner Schrift über ben Redner scharf hervor, indem er schreibt: "Aber in unserem Staate haben auf gang entgegengesette Weise bie angesehensten und berühmteften Männer sich zwar burch ihre Rednergabe zu hohen Burden emporgeschwungen, aber gleichwol es soweit gebracht, bak fie fich burch ihre Rechtsbescheibe noch mehr Unsehen erwarben als durch ihr Rednertalent. Giebt es, um fich ein vielbesuchtes und ruhmvolles Alter zu bereiten, irgend eine ehrenvollere Buflucht, als die Auslegung bes Rechtes? 3ch wenigstens habe

mir biefes Hilfsmittel ichon von Jugend auf erftrebt, nicht nur jum Gebrauche bei ben gerichtlichen Verhandlungen, sondern auch jur Bierbe und Ehre bes Alters, bamit, wenn einmal bie Rrafte mich zu verlaffen anfangen, mein Saus ber Bereinsamung ent= riffen werbe." Die fehr man aber aus biefer Beschäftigung Hoffnung auf ein weiteres Vorrücken in ber Staatscarriere gu icopfen pflegte, beweift die von Balerius Marimus über R. Kigulus erzählte Anekbote. Als diefer bei seiner Bewerbung um bas Ronfulat ben Repuls erhalten hatte und am Tage nach ben Wahlkomitien wieder Biele gekommen waren, um sich bei ihm Rath zu holen, hieß er fie Alle fortgeben, indem er ihnen ärgerlich nachrief: "Bu fonsultiren versteht ihr Alle, aber nicht, einen Konful zu machen!" Meistens geschah, wie zugleich aus biefer Stelle erhellt, bas Bescheibertheilen im Saufe. Daber hofft auch Cicero für seine alten Tage auf zahlreichen Besuch und fagt vom berühmten Juriften Mucius Scavola: "Ohne Ameifel ift bas haus bes Rechtsgelehrten bas Drakel ber gan-Bum Beweise bient bier unseres Mucius Thur und Borhof, wo man ungeachtet seines franklichen Alters und feiner schwächlichen Gesundheit Tag für Tag eine große Menge von Bürgern und oft die vornehmsten und gegehtetsten Männer versammelt sieht." Dem Scipio Nasika wurde vom Staate ein haus auf ber heiligen Straße, bem Forum junächst, angewiesen, bamit er leichter konsultirt werden konnte. Die Besucher er= schienen schon am früheften Morgen und bei ber allgemeinen Sitte bes Frühaufstehens lange vor Aufgange ber Sonne. Darum saat Cicero von Servius Sulvicius in der Rede für Murena; er wache in der Nacht und laffe fich vom erften Sahnfchrei weden, um feinen Klienten Antworten ju ertheilen, und bei Horaz heißt es:

"Ferner ben Landmann preift ein Rechts. und Gesetzegelehrter, Bann beim hahnengeschrei ber Klient um Gebor an die Thur tlopft." Den Bescheibertheiler trennt er auch vom Anwalt, wenn er an Klorus schreibt: "Magft Du zu Anwaltsreben bas Mundwert icharfen und magft Du Auskunft geben in Fragen bes Rechts, ober liebliche Lieber Dichten — sie bleibt Dir immer, die Ephenkrone bes Sieges."

Man befragte auch diese Vertrauensmänner in der alten patriarchalischen Zeit über gar Manches, was nicht in die Rechtsverhältnisse einschlug. "Ich erinnere mich," schreibt Sicero im
"Redner," "den Manius Manilius quer über das Forum spaziren
gesehen zu haben, und wenn Jemand dies that, so war es ein
Zeichen, daß er allen Mitbürgern seinen guten Kath mittheilen
wollte. Wenn sie nun in jener alten Zeit so umherwandelten
oder zu Hause auf ihren Sesseln saßen, so ging man zu ihnen,
um nicht blos von Rechtssachen, sondern auch von der Verheimathung einer Tochter, von dem Ankauf eines Grundstückes, von
Geschäften des Ackerbaues, kurz, von allen Pflichten und Arbeiten ihnen Bericht abzustatten."

Die Rechtsgutachten biefer Juriften wurden ebensowol von den Parteien als von den Richtern als Autoritäten angeführt, hatten aber für lettere vor dem Kaiser Augustus keine binbende Rraft. Waren bie Gutachten verschieben, fo fanben wol auch zwischen ben gegenwärtigen Konfulenten Diskuffionen por dem Richter statt. Außer dem mündlichen Rathe, den fie ertheilten, erstreckte sich aber ihre Thätigkeit auch auf bas schriftliche Abfaffen von Rechtsurfunden, Teftamenten, Bertragen, Rlagen und Rautionsformeln gur Sicherung ber Parteien bor Schaben. So spricht Cicero ju Mucius Scavola: "Wenn fein Testament rechtsgiltig sein foll, was Du nicht abgefaßt haft, fo werden alle Burger mit ihren Tafeln zu Dir kommen und Aller Teftamente wirft Du allein abfaffen muffen;" und noch Nero brobt alle Rechtsgelehrten zu ftrafen, Testamente für seine Freigelaffenen aufseten ober bittiren würden, die seiner in ihrem letten Willen uneingedenk und alfo undantbar fein wollten. Die Erwerbung ber nöthigen Geschäfts= kenntnisse schildert Cicero als leicht. "Es liegt ja Alles in biefer Wiffenschaft klar bor Augen", fagt er, "und beruht auf

bem täglichen Umgange und dem Zusammenleben der Menschen und der gerichtlichen Erfahrung; es bedarf dazu nicht weitzläufiger Studien und bändereicher Werke. Einmal nämlich ist derselbe Gegenstand von Wehreren behandelt worden und dann mit Veränderung weniger Worte auch von denselben Schriftzstellern öfter wiederholt. Hierzu kommt noch, um die Aufzschlung und Erlernung des bürgerlichen Rechtes zu erleichtern (obwol Viele nicht daran glauben wollen), eine außerordentliche Anmuth und Ergöslichkeit dieses Studiums." Wenn freilich derselbe Autor an einem andern Orte meint, er wolle in drei. Tagen ein guter Jurist werden, so ist das nicht im Ernste gemeint und nur gesagt, weil es sich dort darum handelte, den Werth des praktischen Staatsmannes der bloßen juristischen. Gelehrsamkeit gegenüber in helleres Licht zu setzen.

Die jungen Leute, welche fich ber Jurisprudeng befleißig= ten, begaben fich nach Unlegung ber männlichen Toga zu einem berühmten Rechtsgelehrten als "Zuhörer" ober "Schüler", befuchten mit bemselben die Bolksversammlungen, hörten die ge= richtlichen Reben an, waren beim Ertheilen ber Gutachten gu= gegen und ließen sich gelegentlich über bie Abfaffung ber Formulare belehren. Cicero ergählt von fich felbst, daß er von feinem Bater bem Augur Mucius Scavola jugeführt worben fei, um biefem Greife, fo lange es ber Anftand erlaubte, nie von der Seite zu weichen, und daß er nach beffen Tobe bei einem Bermandten bes Berftorbenen, bem gleichnamigen Dberpriefter, in die Lehre getreten fei. Seinen jungen Freund Trebatius, ber fich jum Juriften ausgebildet hatte und bann Julius Cafar nach Gallien und Britanien begleitete, traftirt er in seinen Briefen mit allerhand witigen Ausfällen als Junger ber Jurisprubeng, g. B. er, ber Andern Kaution vorschreibe, follte fich felbft bor bem britannischen Streitwagen hüten; ober, es stehe fest, bak Trebatius in Samarobriva (Amiens) ber gescheidteste Jurift fei u. f. f. Man muß überhaupt jugeben, daß die Rechtsgelehrsamkeit weniger galt, wenn nicht die Be-

redtsamkeit bingukam, die jum Sachwaltergeschäft befähigte und die, welche die vornehme Rugend vorzüglich mablte, um fich auszuzeichnen und Gunft bei ber Menge zu gewinnen. "Wer hat je baran gezweifelt," schreibt Cicero im "Redner", "daß in unserem Staate immer ben ersten Rang in ben städtischen, friedlichen Berhältniffen die Beredtsamkeit eingenommen bat. ben zweiten die Kenntniß bes Rechtes? Während die Jurisprubeng oft Silfe bei jener suchte, konnte fie bei Angriffen ber= felben faum ihr eigenes Gebiet und ihre Grenzen vertheidigen." Noch klarer zeigen biefes Berhältniß folgende Worte von ihm in ber Schrift über ben Rebner: "Du gestehst ju, bag ein Rechtsgelehrter auch ohne bie Beredtsamkeit, besteben konne, und behauptest dagegen, ein Redner könne Niemand sein, wenn er nicht im Besite jener Bilfswiffenschaften fei. Also ift hier ber Rechtsgelehrte an und für sich nichts, als ein schlauer und scharffinniger Gesethrämer, ein gerichtlicher Martischreier, ein Formelnleierer, ein Silbenftecher; aber weil ber Redner oft ber Silfe des Rechtes in seinen Verhandlungen bedürftig ift, barum haft Du die Rechtswiffenschaft ber Beredtsamkeit, wie eine ge= ringe Magb und Rachtreterin, beigegeben." Die Ginrichtung bes römischen Gerichtswesens gestattete ber Berebtfamkeit und ber Sachwalterei einen viel weiteren Spielraum als bas ariecische, ba jede Stellvertretung bei ber Anklage und Bertheidigung erlaubt war. Wer einen Brozes hatte, wendete fich für die mündlichen Anträge und Berhandlungen an einen berühmten oder ihm durch Freundschaft nahestehenden Redner ober Patronus, nachdem er fich über bas Juriftische von einem Rechtsgelehrten hatte unterrichten laffen. Die Anfänger im Redneramte, benen es natürlich an Ruf und Klienten fehlen mußte, traten querft als öffentliche Unfläger auf. Grunde und Belegenheiten fanden sich ja genug bei bem sich mehrenden Unfuge ber burch Bestechung erwirften Amtserschleicherei und bei ben Erpreffungen und Räubereien ber Brovingialbeamten.

Als Beispiele von jungen Leuten, die fo ihre Laufbahn

begannen, nennt Cicero: Kraffus, Antonius, Sulpicius, Jufius, fich felbst und einen jungen Brutus, ber wegen seiner Daglofigfeit im Gifer ben Spottnamen "Unfläger" bekam. ber Cenfor, ein Freund ber Optimaten, flagte wenigstens fünfsigmal in feinem Leben an, bekam bafür aber eben fo viele Prozesse selbst auf den Sals. Quintilian und Blutarch äußern fich am offensten über die Wohlthätigkeit dieser Sitte. fcreibt: "Man glaubte, daß junge Leute von gutem Rufe. in ber Anklage schlechter Mitburger bem Staate eine Sicherheit stellten, weil man meinte, daß fie nur im Vertrauen auf ihre eigene gute Gefinnung bie Bofen haffen und fich Feinbschaften zuziehen könnten." Plutarch aber sagt über Lukullus: "Das Erste, was er that, war, bag er in seiner Jugend und ehe er fich um ein öffentliches Amt bewarb, ben Augur Servilius, ben Unkläger seines Baters, wegen eines offenbaren Berbrechens vor Gericht belangte. Die Römer hielten bies für eine fehr rühmliche That; benn fie faben es auch fonft für nicht unedel an, ohne Brivatvorwand Undere ju verklagen, und wünschten au seben, baß die jungen Leute ben Uebelthätern, wie muthige Sunde bem Wilbe, ftets ju Leibe geben möchten."

Die Grundsäte, die im Allgemeinen ein Anwalt zu befolgen habe, stellt Cicero in seiner Pflichtenlehre auf. bom Utilitätsprincipe aus bor allzu häufigen Unklagen warnt, fo empfiehlt er bas Bertheibigen, als ben Beg gu Ruhm und Bunft, besonders, wenn es gelte, einem Schwachen gegen einen Mächtigen jum Rechte ju helfen, und bie Unklage eines Unschuldigen auf Leben und Tod nennt er geradezu ein Ber-Dagegen burfe man es nicht vermeiben ober fich Strupel babei machen, zuweilen auch einen Schuldigen zu vertheibigen, wenn er nur kein Bofewicht fei. "Die Menge will es," fagt er, "die Gewohnheit bulbet es, die Menschenfreundlich= feit erheischt es. Des Richters Sache ift es, immer die Wahrheit ju erforschen; ber Patron muß juweilen auch bas Bahricheinliche, auch wenn es weniger mit der Wahrheit harmonirt, in Rulturbilber. II. 10

Schut nehmen." Daß der berühmte Redner oft genug diesem letten Sate gemäß gehandelt hat, ju bem Quintilian gerade das Gegentheil behaubtet, und daß es ihm nicht selten weniger um die Wahrheit als um den Schein der Wahrheit zu thun war, ift bekannt. Bertheibigte er boch fogar benfelben Batinius, bem er als bem Gegenstand bes allgemeinen Abscheues als An= fläger Sag und Berachtung bezeigt hatte, zwei Sahre fpater, nur um bem mächtigen Cafar eine Gefälligkeit ju erweisen! Mit welcher Genugthuung wird jener erbarmliche Mensch später, als fich Cicero bei ihm, bem Profonful von Murien, für ben gefangenen Seeräuber Ratilius verwendete, geantwortet "Alfo folche Klienten, folche Sachen nehmt Ihr an? ben allergrausamsten Menschen, ber so viele römische Bürger und Bürgerinnen getöbtet, geraubt, ju Grunde gerichtet, fo viele Gegenden verwüftet hat? Was fann ich benen antworten, die für ihre geplünderten Guter, ihre gefaperten Schiffe, ihre ermorbeten Brüber, Rinder und Aeltern Genugthuung forbern?" Und boch war Cicero in jener schon sehr verborbenen Zeit gewiß einer ber rechtlichften Sachwalter, und fo beweist fein Beispiel recht beutlich, welche Fortschritte bie Abstumpfung bes nttlichen Gefühles unter feinen Sachgenoffen bereits gemacht Schon im zweiten Jahrhundert v. Chr. hatte ber behatte. rühmte Redner D. Antonius offen bekannt, daß er seine Reben barum nicht aufzeichnete, bamit er leugnen könnte, wenn man ihn auf eine frühere, unbequeme Meußerung hinzutweifen ver-Für ben Verfall bes alten Batronats, als Ehrenamtes. für bas Uebergeben beffelben in einen geschäftsmäßigen Betrieb spricht besonders auch der Umftand, daß man fich die Bemühungen bezahlen ließ. Im Jahre 204 v. Chr. suchte ber Bolfstribun Cincius Alimentus Die alte Sitte noch aufrecht ju erhalten, indem er eine Bill burchbrachte, nach welcher Niemand für gerichtliche Reben Gelb ober Geschenke annehmen durfte, und fette überhaupt für alle Schenfungen eine bestimmte Werthhöhe fest. Bon Cicero behauptet Blutarch, daß er weder Lohn noch

Beschenke verlangt habe; ob er freilich jurudwies, mas man ibm freiwillig ins haus brachte, wird nicht ausbrudlich gefagt. und wenn er bas viele Getreibe, bas ihm bie Sizilianer jum Dante für bie Unklage bes räuberischen Berres schickten, unter bas Bolk als Aebil vertheilte, so benutte er es boch auch nebenbei ju einem egviftischen 3wede. Es ift gewiß, bag er reich wurde, und sein Vermögen bis auf zwanzig Millionen Sefterzen brachte, und wenn man auch den Borwurf seiner Reinde, daß er fich jum Reben verdingt habe, gurudweift, fo erklärt fich die Bunahme feiner Sabe nicht anders als burch bie vielen Erbichaften, bie ihm, ber bamaligen Sitte gemäß. feine Freunde und gang besonders seine früheren Klienten Sein Nebenbuhler hortenfius mußte fich noch binterlieken. viel weniger über die Sitten ber Beit zu erheben, bestach und ließ fich bestechen und zeichnete sich nur baburch vor Andern aus, bag er erfinderischer mar, um Betrug von Seiten ber Beftochenen zu verhindern. Außer anderen Kunstwerken unter ber sigilischen Beute bes von ihm vertheibigten Berres manberte auch, wie ihm Cicero ziemlich unverhüllt vorwarf, eine elfenbeinerne Sphing in sein haus, und als das falsche Testament eines reichen Mannes, ber in Griechenland gestorben mar, nach Rom gebracht wurde, in welchem die Fälscher liftiger Weise für Hortenfius und Kraffus reiche Legate ausgeworfen hatten, ent= blödeten fich die beiden vornehmen herren nicht, fich am Raube au betheiligen.

Benahmen sich die Häupter des Staates als Sachwalter in dieser Weise, so kann man sich denken, wie die tief unter ihnen stehenden Kollegen versuhren, auf die sie mit Berachtung herabschauten. Denn wie es Rechtsgelehrte gab, die ohne alle Bildung sich äußere Kenntniß von prozessualischen Formeln verschafft hatten und so ihre Dienste besonders den Landleuten andietend einen Scävola karikirten, so gab es auch Sachwalter, die, wie Cicero sagt, sich nicht beredt vorkamen, wenn nicht Alles von ihrem Lärm und Geschrei erdröhnte, und die sonst

aller feineren Bilbung bar maren. Ueber biefe heift es auch in seinem Buche über die Redekunft: "Wir wollen nicht ben gemeinen Sachwalter, nicht ben Schreier ober Bungenbrefcher hier barftellen, fonbern einen Mann, welcher mahrhaft Meifter ber Kunft ift;" und auch Quintilian verwahrt sich gegen folche Leute in folgenden Worten: .,, Wir geben keinen Unterricht im Gerichtsbienfte, noch geben wir ihn einer gedungenen Runge. noch, um mich nicht härterer Ausbrude zu bedienen, einem, wenn auch sonft nicht unnühlichen Prozegabvofaten." Schon Plautus charafterifirt biese Leute, die Sicero irgendwo "Geier" titulirt, in seinen "Zwillingsbrübern" so: "Alle wollen viele Klienten haben; ob biese gut ober schlecht seien, barnach fragen fie nicht; bas Bermögen fommt mehr in Betracht, als, wie es mit ber Ehrlichkeit bestellt ift. Wer arm und nicht bose ift. ben halten fie für einen Schuft, wer reich und schlecht ift. ber gilt ihnen für einen rechtschaffenen Klienten." Die Unwiffenheit folder Rabulisten kam natürlich ihren Runden oft theuer zu fteben. Allein, ba in Rom auch bie Wirksamkeit bes Rechts= gelehrten von der bes Batrons ober Sachwalters geschieben war, fo mangelte es überhaupt oft bei ber glangenbiten Beredtsamkeit an ber Gebiegenheit ibes juriftischen Materials und auch berühmte Redner gaben fich in diefer Sinfict mancherlei "Auf bem Forum sich herumtreiben," fagt Cicero. "vor Bericht ju liegen und die Stuhle ber Bratoren ju umlagern, Privatstreitigkeiten über wichtige Angelegenheiten ju übernehmen, wobei oft nicht um eine Thatsache, sondern um Billigkeit und Recht gestritten wird, sich breit zu machen bei den Berhandlungen der Centumvirn, wo die Rechte erörtert werben in Beziehung auf Berjährung, Bormundschaften, Berwandtichaften, Anspülungen, Umschwemmungen, Schuldner, Stlaven, Banbe, Fenfter, Dachrinnen, Teftamente und ungablige andere Gegenstände, wenn man felbst nicht weiß, was Gigenthum und fremdes Gut, warum Jemand ein Fremder ober ein Burger, ein Stlave ober ein Freier fei: bas ift eine außerorbentliche Unrericksambein." Dann führt er eine Menge von Fällen an, wo gute Redner aus Rechtsunkennnniß irrten. Wir heben nur einen ber eklatanteiten heraus. Während ein Geies ber zwölf Taseln verertnete, daß vermundschaftliche Veruntreuung höchstens mit berpeltem Schatenersatz gebüßt und jede, eine größere Strase keanspruchende Klage zurückgewiesen werden sollte, verlangte im Jahre 106 v. Chr. Lepiäus, als Anwalt eines klagenden Mündels mehr als den doppelten Schabenersas, unt der geweiene Konsul Cktavius, als Vertheis biger des Vermunds, das ten Prater, nur auf den erlaubten Schadenersas annatt auf Abweisung der Klage zu erkennen. Kein Wunder, daß der gelehrte Scävela bald lächelnd, bald zürnend ten beiden Igneranten zuhörte, obgleich ihn wichtige Geschäfte auf das Markfelt riefen!

Auch in Rem fam es vor, bag man fich von Anderen Reben verfertigen lieft, unt nicht nur Gicero lieb bem Pompojus feine Feber, fendern auch Gertus Riedius übernahm bie Abfaffung ter Ricgationen für ten berücktigten L. Klodius. gerichtlichen germen maren ben griechichen abnlich. Die Parteien ericbienen por tem Tribungle bes Richters, begleitet von ihren Patronen unt fonftigen Beifienten, bie mandmal nur jugegen maren, um turch ibre Unmefenbeit ibre Auterität in bie Wagschale ber einen Partei zu legen unt tie in ter republifanischen Beit ausschließlich advocati genannt murten. malter ober Sprecher fonnte man mehrere haben. Ctaurus batte feche, unt fur Balbus iprad Gicere nad Bempejus und Kraffus an britter Stelle. Diebr als rier icheinen jeboch für gewöhnlich nicht gelproden ju baben. Die Gitte ber Athener, burch tie Rlepfpora bie Lange ter Riten ju bestimmen. ahmten bie Romer auch nach. Gie war von Gerrio Rafita nach Rom gebracht worten; bod, icheint es, als ei erft burch Bompejus ihr Gebrauch bei ben Gerichten gereglich geworten fei. Die Sprecher baten um eine gemiffe Ungabl bon Allebiveren und im Belieben ber Richter ftano es, fie ju gewahren over



Buweilen wurde auch fpater noch etwas Waffer bingugefügt, überhaupt zu verschiebenen Zeiten bas Dag vergrößert und verkleinert, wie 3. B. Dio Kassius von Antoninus, dem Philosophen, und Alexander Severus erwähnt, daß fie als Richter ben Rednern sehr viel Wasser zugestanden hätten. Der jungere Plinius aab den Advokaten jedes Mal fo viel, als fie verlangten. Interessant ift es, aus einer Angabe besselben bas Reitmaß mit bem Wafferverbrauch vergleichen an tonnen. 218 Unkläger bes afrikanischen Prokonsule Marius Briskus sprach er im Senat beinahe fünf Stunden lang; ba er nun awölf "sehr umfangreiche" Klepsporen erhalten hatte, benen noch vier hinzugefügt wurden, fo kommt auf eine wenig mehr als eine Bu bemerken ift aber im Allgemeinen, bag bie Viertelstunde. Plaidopers der früheren Zeit viel länger dauerten als unter ben Raifern, und daß oft die Bertheidiger bis zum Abend fort= sprachen, so daß das Urtheil verschoben werden mußte. Reden folgte die Beweisführung burch Zeugen, Urfunden und Eibesleiftungen, und bann ein turger Disbut ber Anwälte unter einander, um noch einmal die hauptpunkte geltend zu machen, wobei die Geistesgegenwart und Gewandtheit sich im glänzendsten Lichte zeigen konnte, aber auch gewöhnlich ein recht arges Bankgeschrei die Ohren des Richters umschwirrte.

Das monarchische Zeitalter veränderte Bieles in den Berhältnissen der Juristen und Anwälte. Zuerst verstummte schon unter Augustus mit der Freiheit selbst die freie Rede, indem ihr alle Tummelplätze und Uebungsfelder genommen wurden. Die Civilprozesse der Centumviralgerichte bildeten fortan beinahe die einzige Gelegenheit, sich als Redner zu zeigen, sich praktisch durch Zuhören zu bilden. Aber die Kleinlichkeit des hier behandelten Stoffes wirkte lähmend auf die Entsaltung der Talente, und so verkümmerte die Beredtsamkeit, das eigenthümlichste und beste Erzeugniß des freien römischen Geistes. In den Rhetorenschulen wurde zwar die Kunst nach den besten Methoden gelehrt und an erdichteten Rechtsfällen geübt, allein, indem sie die Sucht, glanzende Uebungereben vor gelabenen Ruborern zu halten, beforberten, um mit ihren Resultaten prablen zu können, wurden fie mehr zu Pflangftätten ber Citel= feit, als ber oratorischen Bilbung und Sicherheit, und schon Cicero hatte Recht, wenn er fagte: "Darum rathe ich Guch: verachtet und verlacht Alle, welche durch die Regeln der heutigen fogenannten Rhetoren bas Ibeal eines Redners erreicht zu haben wähnen und noch nicht einmal begreifen konnten, welche Rolle fie spielen ober welcher Runft sie sich rubmen." Die meisten benahmen fich, wenn fie aus bem Dunkel ber Schule an bas Licht ber Deffentlichkeit traten, als täppische und ungeschickte Sachwalter, die, wie Blinius von feinen Zeitgenoffen fagt, wenn fie fprechen follten, lieber munichten, ichon gesprochen ju haben, und so wenig als möglich Wasser vom Richter forberten, während doch die Zuhörenden das Ende ihrer Neden nicht er= warten konnten. Der witige Martial bat mehrere foldte traurige Gefellen an den Pranger gestellt. Ueber den Abvofaten Navolus heißt es: "Während Alle ichreien, fprichft Du nur und baltft Dich für einen Unwalt und Rechtsgelehrten. Auf biefe Weife fann Jebermann beredt fein: Siehe, es fdyweigen Alle: Navolus. fage boch etwas!" Bon Cinna fagt er: "Beift bas Prozesse führen, beift bas eine Rebe halten, berebter Cinna, wenn man in gehn Stunden neun Worte fpricht? Und bod haft Du cben mit gewaltiger Stimme vier Rlepspbren verlangt! D wie sehr verftehft Du - zu ichweigen!" Ginen Unfänger, bem ber Schulftaub noch antlebte, schilbert er in Poftumus: " Nicht Mord, nicht Gewaltthat, noch Vergiftung, nur brei Ricgen betrifft ber gange Saber, bie mein Nachbar mir entfremdet bat. Du läffeft ertonen Ranna, ben Krieg bes Mithribates, bie Mlein= eibe punischer Treulofigfeit, bann Marius, Mucius und Gulla. fed mit ichallendem Ruf, mit Wuthacherben. -- Hunmehr. Boftumus, fprich von meinen Ziegen!" Nicht beffer tommt ber fcmagenbe Cacilianus weg: "Sieben Alepsydren hat Dir auf Deine Bitte ungern ber Richter gegeben. Aber Du fprichft viel



und lange und trinfft halb jurudgebeugt laues Baffer, um Stimme und Durft endlich ju fattigen. - Wir bitten Dich, trinke boch aus ber Klepspbra, Cacilianus!" Einen Feigling und Achselträger endlich charafterifirt er in Bontinus, an ben er ichreibt: "Sch habe Streit mit Balbus; ben Balbus willft Du nicht beleidigen. Mit Licinus; auch diefer ift ein großer Es ichabiat ber Nachbar Partrobas mein Grundstud; Mann. Du fürchtest Dich, gegen Cafare Freigelassenen vorzugeben. Raronia halt mir einen Stlaven gurud und leugnet ihn ab; fie ift finderlos, antwortest Du, reich, alt, eine Witme. Nicht · gut, glaube mir, dient fich einem Diener; frei fei, wer mein Schutherr fein will!" Die Sabsucht und Beftechlichkeit ber Abvofaten wuchs in biefer Beriode mit ber allgemeinen Sittenverberbniß und bem Streben, um jeden Preis ein reicher Mann ju werben. Unter Auguftus wurde bas Cincifche Gefet noch einmal burch Senatsbeschluß eingeschärft und auf die Uebertretung beffelben bas Bierfache bes empfangenen Lohnes gefest. obgleich schon Quintilian die Honorirung der Sachwalter für gerecht und nothwendig erklärt. Aber man sah sich bald ge= nöthigt, gelindere Saiten anzuschlagen und dem Honorare Grenzen ju seten. Unter bem Raiser Rlaudius nämlich, ber übrigens in seinem verkehrten Richtereifer von den Advokaten förmlich gemiftbandelt, auf bem Tribungle mit Gewalt an ben Beinen ober ber Toga feftgehalten und einmal fogar von einem griechi= ichen Anwalte ein alter Narr geschimpft wurde, mar bereits. wie Tacitus fich ausbrückt, "feine öffentliche Baare fo fauflich. als die Perfidie der Abvokaten", und als ein romischer Ritter, nachdem er 400,000 Sefterzen einem Sachwalter und Unklager gezahlt und doch erfahren mußte, daß er verrathen worden war, fich entleibt hatte, verlangten die Senatoren die Erneue= rung des Cincischen Gesetzes. Da jedoch die Abvokaten bagegen einwendeten, daß ihnen auch ihre Wiffenschaft Geld koftete, baß fie ihre eigenen Ungelegenheiten vernachläffigen mußten, um fic fremben Geschäften ju widmen und daß, wenn man bie Belohnungen ber Studien abschaffte, dieselben selbst zu wennte geben würden, so bestimmte Klaudius als Magimum des ganorars die Summe von 10,000 Sesterzen ins Third Mach einmal seize der Senat dei Neros Regirungsantritte die alte Bestimmung wieder in Krast. Wahrend Tacitus dies derinstelliest man aber dei Sueton, daß Nero verordnet habe, es satten die Prozessirenden ihren Anwälten einen bestimmten und gerech ten Sold zahlen, dassur aber die Sporteln für die Nante und Size vor Gericht wegsallen. Abschiedentlich annecte alse eine spätere Kadinerscritze jenen erten Veichtug übnter kans von der spätere der Lieberschaft, der besticht und von der haben eine diese Sextime vor kans die Registell und das Spätere böberes Sextime vom der der der der Registell und das eines diese seilen unsehenzugen werde

Dief er iden ind somale ind Sidnerliet gel bie mit forti dence. jehr nar mat ven Helyala via komata elogi. ber vor im einen eregine Latineau decites tonne try di mai be Filterity on Leogetter diffe. freue mi min nur der Situationer der Gestierte und Openion felds on laughtand militaries who Helich mall non Unfittings they work is may estable poties a well at physical lid if witer. E if her with ingestehm with and Apolllic etropi peticere had now now has elles discould already Bac Urger or Stories explicit displicate Records von beneit jeditan oar frogerig friogisc fabitiet Maria agi determine: un the knowledgen has by linestychartled and Smallelities where thereto is Mount for with the gree Maiper has houghed my or o gry gridigel Cook La. Ermitt, ab Residified a beckepper un kreitst gladige, ab. Del Bol. siene genibe er hinna jer tillabiboluga für? Suchthar ground were Alberta Villa in relation Anni-Hart, we in my was not rolling the compact where Maghable, we all as eases composed got on it in to have Delle rapply of he does so many a city of the han old



١

Testament, wie er glaubte, mit einem Legate ju seinen Gunften, unterzeichnet war, wechselte er die Rolle, anderte Die Sprache und fagte ju benfelben Aerzten: "Bie lange qualt Ihr ben Armen? "Was mißgönnt Ihr ihm einen sanften Tod, da Ihr ihm doch nicht bas Leben geben könnt?" Blafus ftarb, und als ob er Alles gehört hätte, vermachte er dem Regulus nichts. Aurelia, eine vornehme Frau, hatte, um ihr Testament zu machen, ihr schönftes Kleid angezogen. Als Regulus zum Unterzeichnen fam, fagte er: "Bermache mir biefes, ich bitte Dich." glaubte, ber Mann icherze; jener besteht im Ernft barauf. Rurg, er awingt die Frau, das Testament zu öffnen und ihm die Rleiber, die fie trug, ju vermachen; er gab auf fie Acht, als fie schrieb, und fab binein, ob fie es auch geschrieben! "Und fo erhalt biefer Menfch", fagt Plinius jum Schlug, "Erbichaften, Bermächtnisse, als ob er sie wirklich verdiente." Uebrigens werben die finanziellen Berhältniffe der Abvofaten im Allgemeinen nicht als glänzend geschilbert. Die Sterne vierter und fünfter Größe unter ihnen verfielen in biefer Beziehung ebenfalls bem Spotte ber Satirifer. Einen gewissen Sextus fragt Martial: "Welcher Grund ober welche hoffnung zieht Dich nach Rom? Prozeffe, fagft Du, werde ich führen, beredter als Cicero felbft, und auf keinem der drei Fora wird mir Jemand gewachsen sein! Auch Atestinus hat Prozesse geführt und Kajus, beide kanntest Du; aber keinem von beiden brachte es den Miethzins ein." An Sextus schreibt er als fingirter Abvokat: "Ich habe Deinen Brozeß geführt nach Ausmachung von 2000 Sefterzen. viel schickst Du mir? Taufend. Warum? Du haft nichts gesprochen, fagft Du, und die Sache vernachläffigt. Um fo mehr bift Du mir schuldig, weil ich schamroth geworden bin." Sitte, bem Abvokaten in Naturalien Geschenke zu machen, berührte er in folgendem Epigramme: "Den Sabellus haben bie Saturnalien reich gemacht. Mit Recht bläft fich Sabellus auf und hält Riemanden unter ben Sachwaltern für glücklicher. Diefen Stols und Muth verleiht ihm ein halber Scheffel Rebl



und Bohnenschrot, und von Weihrauch und Pfeffer drei halbe Pfunde, und eine Wurst nehst einem Falister Saumagen, und eine Flasche eingedicken Mostes, und lybische Feigen in bereifter Schale mit Knoblauch, Schneden und Käse. Auch kommt von einem picenischen Klienten ein wenig geräumiges Kistchen voll kärglicher Oliven und, mit dien Göttern geziert, der aus sieben Geschirren bestehende Aufsatz eines spanischen Töpfers und eine mit breitem Purpur besetzte Serviette. Einträglichere Saturnalien hat Sabellus in zehn Jahren nicht gehabt."

In abnlicher Weise lagt fich Juvenal über Die Ginfünfte ber Anwälte hören: "Sag' an, mas ben Sachwaltern ihre Rechtsgeschäfte und die fie begleitenden Aftenbundel eintragen? Cie felbst führen bas große Bort, aber bann, wenn ein Glaubiger zuhört ober wenn noch bringender Giner ihre Seite berührt, ber eines ficheren Postens wegen mit einem großen Saupt= buche anlangt, dann bauchen ihre Lungenbälge unendliche Lügen aus und ber Bufen bangt voll Schaum. Will man ben mabren Ertrag schäpen, fo muß man auf bie eine Seite ber Wage bie Bermögen von hundert Abvofaten legen, auf die andere nur bas einzige eines Bettfabrers im Cirfus." Dann gablt er auch ale Belohnung auf: trodne Schinken, Thunfische, Zwiebeln, einige Flaschen schlechten Wein. Erhalte man ja einmal ein Goldftud für mehrere Gänge, so musse man kontraktlich mit den Rechtsaelehrten theilen. Glück und Erfolg habe nur ber, welcher glanzenden Aufwand mache und mit berühmten Ahnen prablen tonne. "Dem Cicero wurde beute Niemand 200 Seiterzen gablen, wenn an feiner Hand nicht ein ungeheurer Ring alangte. Ber einen Brozen bat, fiebt jest zuerst barauf, ob Du acht Sklaven baft und gehn Begleiter, ob hinter Dir ein Geffel getragen wird, Dir poraus Klienten geben. Deshalb plaidirte Baulus mit einem geliehenen Sardonprringe und machte beffere Beschäfte als Undere. Gelten wohnt ja Beredtsamkeit in einem ichabigen Gewande. Rach Gallien mußt Du reifen ober lieber nach Ufrita, ber Säugamme ber Abvokaten, wenn Du Lobn von Deiner Zunge

ernten willst." Uebrigens scheinen die genannten 200 Sesterzen (14 Thlr.) das geringste Honorar gewesen zu sein; benn auch Martial sagt über einen Winkeladvokaten: "Der Du lange Bäcker warst, führst jest Prozesse und verlangst 200 Sesterzen; aber Du brauchst es und borgst wieder. So weichst Du vom Bäcker nicht ab: benn Du machst Brod und machst Mehl" (b. h. verstusst es wieder).

In der spätern Raiserzeit war bei jedem Gerichte eine beftimmte Anzahl von Advokaten angestellt, 3. B. bei bem Gouverneur von Rom 80, bei bem Präfekten bes Pratoriums 150: und diese bildeten Korporationen und genossen mannigfache Pri= vilegien, waren aber auch hinsichtlich ihrer Amtspflichten einer besonderen Disziplin unterworfen, waren absetbar und mußten fich über ihre Studienzeit und ihre Kenntniffe burch Examina ausweisen. Uebergählige mußten warten. Aber die früheren Migbräuche bauerten in vergrößertem Magftabe fort und bie Magregeln rechtlicher Kaifer wie Sabrians, des erften Antoninus. Alexanders Severus und Julians wurden immer wieber unter ichlechten Regenten vergeffen. Gine hochft ungunftige Schilbe= rung des Abbokatenstandes, besonders in den öftlichen Probingen bes Reichs, im vierten Jahrhundert n. Chr. liefert aus eigener Unschauung ber Geschichtschreiber Ammianus Marcellinus. theilt die Sachwalter, "bie wie spartanische ober fretische hunde auf die reichen Säuser Jagd machen", in vier Rlaffen. die erfte stellt er diejenigen, welche geldgierig und in Folge beffen äußerft geschäftig maren, Zwietracht ju faen und Familien ju entzweien. Sie benutten ihr Talent bagu, um bie Richter gu verwirren und von einem Raub zum andern zu eilen. zweite Gattung enthält nach ihm solche, die eine tiefe Rechtsgelehrsamkeit und Gesetkenntniß zur Schau trugen und mit ernfter Miene ihre Drakelsprüche' ertheilten. "Und wenn Du vorgiebft, mit Willen Deine Mutter getöbtet zu haben, fo versprechen fie Dir, daß viele verborgene Gesetstellen Dir Freisprechung verheißen, wenn fie merken, daß Du Geld haft." Unter bie britte



Mane redner er bie Chrysquigen, bie auf febr Mibele beriffme merten mellten, "bie, wenn fie auf bem rechten Allege verträtes fommen, Seiligthumer ber Gerechtigteit fint wenn fie abet wer borben werben, betrügliche Gallgruben aus mehften Binet erft nach vielen Sahren und bis aufs Mart ausgefogen mieber bet auskommt". Die vierte Rlaffe enblich fallte bie ungefellbeten Rabuliften umfaffen, "bie gu balb ber Gibule entlaufen find und hinter Unverschämtheit und Schimpfen ihre Unwillenheit verbergen. Unter ihnen find Emige fo ungebilbet, bof fie fich nicht erinnern tonnen, je Blicher befeffen gu baben. Und benne in einer Gefellichaft bon Gehilfteten ber Hums einer alten Seriisislere ausgesprachen wert, in halten fie ihn für bis aus linerale Legendnung nines is has shar some Kemauer! - Com te millic bagu, bağ nad arelen geglichabenen und naelburten Terminen me Sadie and Gericht parhabati maine falle. Dann efficien his onde kente die in eathaldammes schause. und the Belbichneiberg fatte und fange unde fie Gat worlde Perrilati neht Annman nich in mit mit die Lehen der Rabertaken durch gelerter Aerger geträht nordie und dogs gliff in bei gegenfertigen Brodnerb bie Burgebung vieler Folinbidiaffen und De Site ver Mienten ven ungunftigen Ludgung ichas Ungeffes nemalk ein ibeln Stante ber Angelogenheit jundere wie biremafficiert ve Antwaltes usuterichen

Joseph Inter of Sachmaltertanton ein in Nouser istumate Interes Interes in Manager istumate Interes In



gar nicht mehr zum Prozefführen und zum Beiftandleiften bor Gericht hergaben, sondern nur noch durch Gutachten und Ronfultationen thätig waren. Die erhöhte Bebeutung ber früheren juristischen Konsulenten schreibt sich bereits von Augustus ber, ber aus ber Befugniß, auf Befragen Gutachten zu ertheilen, ein Brivilegium machte, welches er einer Anzahl von Juristen selbst verlieb. Ihre Antworten follten Gefeten gleich gelten und auch wenn fie bie Entscheidungsgrunde nicht beigefügt hatten, maren bie Richter an dieselben gebunden. Der Raiser Tiberius führte es ein, daß fie ihre Antwort schriftlich und verfiegelt abgeben Kaligula, dem in seinem Allmachtsschwindel ihre paten= tirte Stellung ein Dorn im Auge mar, brobte, biefelbe aufzubeben und es babin zu bringen, daß die Juriften nur antworten follten, was ihm gefällig ware! Sadrian traf noch bie Bestimmung, daß ber Richter für ben Kall, daß die Unsichten ber Respondenten getheilt waren, seiner eigenen Unficht folgen burfte. Noch unter Konstantin wurde das Recht des Gutachtenertheilens verlieben; später aber trat ber tobte Buchstabe bes Gefetes an bie Stelle ber lebendig fortbilbenden Wiffenschaft. Schon unter Augustus ging auch ber Name advocatus von bem Rechtsbei= stand auf den Sachwalter über. Wenn die gewöhnlichen Abvokaten fpater ju ihrem Geschäfte juriftische Beihilfe brauchten, icheinen fie fich, wie man aus ber oben angeführten Stelle Juvenals ichließen fann, an Leute gewendet ju haben, bie mit ben griedischen Pragmatikern auf einer Stufe ftanden und fich mit bem Bruchtheile eines Golbstückes bezahlen ließen.

## VI.

## Die römischen Militärverhältnisse.

In den ältesten Zeiten Roms bestand der Heerbann nach ben Angaben ber Schriftsteller aus 3000 Mann Fußvolf und 300 Reitern. Diese ursprüngliche Legion wurde nach Romulus mehrmals vermehrt, und Livius spricht schon unter bem britten Rönig, Tullus Hostilius, von alten und neuen Legionen. läßt fich nicht leicht mehr erkennen, ob die Infanterie ber ba= maligen Beit aus ben Borigen ber Patrigier bestand ober eben= falls von bem Abel allein gestellt wurde; bie Reiterei war bis auf Servius Tullius ausschließlich patrigisch. Sie mar mahr= icheinlich schwer gerüftet und bilbete ben Kern bes Beeres, indem fie gewohnt mar, ju Guß eben fo gut wie ju Bferde ju tam= pfen. Noch später, als fich ihre Bedeutung längst gemindert batte, gaben die abgesessenen Ritter burch ihre perfonliche Tapferteit öfter ben Ausschlag, 3. B. in ber Schlacht am See Regillus, in ben volstischen und samnitischen Rriegen. bei bem raschen Bunehmen bes Plebejerstandes, welcher, von bem Reiterbienfte ausgeschlossen, seiner Bürgerpflicht lediglich als Fußsolbat Genüge leisten konnte, kehrte fich bas Berhältniß ber Waffengattungen balb um und bie überwiegende Bebeutung bes Fußvoltes erhielt endlich burch bie Berfaffung bes Servius ihre

Sanktion. Bekanntlich ftellte biefe Konstitution ihrem timokratischen Bringipe gemäß die Rechte ber Burger in Berhältniß ju ihren durch das Bermögen bedingten Leistungen und Berpflich= tungen gegen ben Staat, und ba, wie in Athen, sich alle Burger zum Kriegsbienste selbst ausruften mußten, so nimmt es nicht Bunber, daß die beffer Gerüfteten bevorzugt, biejenigen, welche ihrer Armuth wegen nicht einmal zur fünften Klaffe bes Cenfus gehörten, vom Kriegsbienste gang ausgeschloffen und nur in Fällen bringender Noth herangezogen wurden, wo fie bann vom Staate die Ruftung erhielten. Im erften Gliede ber alten römischen Phalang ftanben also bie Burger ber erften Cenfusflaffe, mit helm, Panger, Beinschienen und rundem. ebernem Schilde geruftet, hinter ihnen bie ber zweiten Rlaffe, ohne Banger und mit einem vier Fuß langen, chlindrisch gewölbten, vierectigen Schilbe, ber aus Brettern bestand und mit Leber und Eisen beschlagen war; ber britten Rlaffe fehlten schon die Beinschienen, die vierte begnügte fich mit bem Schilbe, als einziger Defensivwaffe. Die fünfte, nur mit bem Burffpieße verseben. bildete ein leichtes Planklerkorps, das fich bei ernftlicherem Rufammenftog ber beiben Seere hinter bie Bhalang gurudzog. Dem Alter nach waren die Römer vom 17. bis jum 20. Jahre verpflichtet zu dienen; zum Feldbienft wurden aber blos bie Sungeren bis jum 45. Sahre verwendet, mabrend die Melteren, als eine Art Landwehr, nur bie Befatung ber Stadt Rom bilbeten. Go wurden g. B. ju Ramillus Zeit brei Beere jugleich ausaehoben. Das eine jog als Operationsarmee gegen bie Antiaten, das zweite blieb als Observationsarmee im Lande, bas britte, aus ben Aelteren und Invaliden bestehend, war gur Dedung ber Stabt bestimmt.

In späterer Zeit wurde das Aufgebot der Landwehr immer seltener, und schon 296 v. Chr. spricht Livius davon, als von einer außerordentlichen Maßregel. Uebrigens berechnete man trot der Altersjahre die Dienstzeit nach einer gewissen Zahl von Feldzügen, von denen sechzehn, höchsten zwanzig auf

ben Infanteristen, zehn auf ben Reiter kamen. Gewöhnlich wurden in früherer Zeit zwei konfularische Heere ober vier Legionen ausgehoben, die natürlich nach Bebürfniß entweber nach Beendigung eines Feldzuges wieder aufgelöst ober unter ben Fahnen behalten wurden, so daß während best zweiten punischen Krieges die Stärke des Heeres schon dis zweiundzwanzig Legionen wuchs, eine Zahl, die sich freilich in den Bürgerziriegen noch verdoppelte.

Da bie altere Normalftarte ber republikanischen Legion fich auf 4200 Juffoldaten und 300 Reiter belief, fo ergiebt fich ein gewöhnlicher Bedarf von 18,000 Mann und bei Refrutirung berfelben verfuhr man auf folgende Weise. Por ber Aushebung pfleate man die Oberoffiziere ber Legionen, die Tribunen, gu bestimmen, da bieselben bei der Konfkription selbst thätig sein muften, und zwar gehörten zu jeder Legion seche Tribunen, von benen jeder zwei Monate lang das Oberkommando führte. Diese vierundzwanzig Oberften ernannte fruber ber König, fwater bis jum Jahre 359 b. Chr. die Konfuln. Bon ba an beanstructe bas jouverane Bolt einen Antheil an ber Anstellung, und erwählte guerft feche, 120 Jahre fpater fechzehn, endlich vom Jahre 169 ab alle vierundzwanzig Tribunen, in daß die Abnfuln nur bei einer außeretatmäßigen Babl von Legionen vom Senate die Ermächtigung jur Ernennung der noch erforberlichen Tribunen erhielten. Ueberhaupt hatten ja alle Offigiere nur für bie Dauer bes Jeldzuges ihren Rang und ihre Stellung im Heere, und rief ipater wieder das Baterland zu den Maffen, jo perschmähte es felbst ber frühere General nicht, als Bribun ober felbit als Saubtmann in Die Armee einzutreten Es lient auf ber Sand, daß bei io ocht republikanischer Bleichbeit nicht einmal ber Reim militärischen Kaftengeistes gebeiben Menn ce auch vortam, dan bas Bott ber feiner Bahl weniger auf Erfahrung im Rriegemeien fab, als auf befonbere Beweife von Charafterftarte, jowie es ;. B. ben burch feine linblide Liebe ausgezeichneten Sohn bes Mantius Imberialus . 1 L Rufturbilber II

jum Legionsoberften machte, ber fonft noch gar keine Berbienfte befaß, fo tam es boch noch weit öfter bor, daß die Felbherren felbit nach Gunft und Proteftion biefe Stellen vergaben, ohne auf die perfönliche Befähigung viel zu achten. Dag ber Dichter Horaz ohne vorhergebende Kriegsdienste bei den Freischaaren bes Brutus als Oberst fungirte, ist weniger auffallend; wir wiffen ja auch nicht, ob er unter ben Erften ober Letten seinen Schilb bei Bhilippi weawarf! Deutlicher zeigte fich die Nutlosigkeit folder ichnell avancirter Schütlinge, als Cafar zum erftenmal gegen die Germanen zog. "Da bemächtigte sich plötlich," schreibt er selbst, ..eine so große Rurcht bes gangen Beeres, baß bie Gemüther Aller heftig aufgeregt wurden. Sie begann querst bei ben Tribunen, ben Präfekten und ben Uebrigen, bie ber Freundschaft wegen aus ber Hauptstadt Cafar gefolgt waren und nun die große Gefahr bejammerten, weil fie keine große Erfahrung im Rriegswesen hatten. Da schütte benn ber eine biesen, ber andere jenen nothwendigen Grund zur Abreife vor und bat, sich mit Cafars Bewilligung entfernen zu burfen Einige schämten sich boch und blieben, um den Verdacht ber Furchtsamkeit zu vermeiben. Diese vermochten aber weder eine ruhige Miene zu erheucheln, noch bisweilen fich ber Thranen zu enthalten; in ben Belten fich verbergend, beklagten fie ibr Schickfal ober jammerten mit ihren Bertrauten über bie ge= meinsame Befabr!" Waren die Tribunen ernannt, so ver= sammelten fich an einem von den Konfuln vorher festgesetten Tage die waffenfähigen Männer auf dem Rapitol ober später gewöhnlich auf bem Marsfelb. Die Konfuln präsidirten auf ihren elfenbeinernen, geschweiften Amtoftublen und bie Namen fämmtlicher fünfunddreißig Tribus wurden bann in eine Urne geworfen und nach bem Loos hinter einander aufgerufen. nahm man nicht sofort die erforderlichen 480 Mann aus jeder berfelben, sondern mablte aus jeder Tribus nur je vier, also einen Mann für jebe Legion, wobei bei ber erften Tribus ein Tribun ber erften Legion bas Borrecht ber Auswahl hatte, bei ber

ameiten ein Tribun ber zweiten u. f. w. Da ber römische Aberglaube in allem Bufälligen etwas Bebeutungsvolles fuchte. fo fab man natürlich auch bei bem Namensausrufe barauf, bak Namen guten Rlanges, wie Salvius, Balerius, Statorius, ben Erschwert wurde diese peinlich forgfältige Anfana bildeten. Art ber Refrutirung noch baburch, bag man nach bem Cenfus und nach bem Alter sogleich die Solbaten in ihre verschiedenen Rlaffen und Kompagnien zusammenstellte. Schon seit ben Zeiten des Ramillus nämlich hatte man die alte Phalanrstellung aufgegeben und bei ber vielgliedrigen, loferen Aufstellung ber Le= gion nach Manipeln (bie Legion gablte breißig Manipel zu zwei Centurien) herrschte die Rücksicht auf bas Alter vor, indem sich bie drei Hauptwaffengattungen, die hastati, principes und triarii, als bie jungften, mittleren und alteren unterschieben. Bei plot= lich einbrechendem Kriegslärm batte man aber nicht Zeit. alle Boridriften ber regelmäßen Aushebung ju beobachten, fondern man raffte so eilig als möglich die Mannschaft zusammen, in= bem man wol auch, wie ein paarmal ausbrücklich bezeugt ifte Die Namen ber Solbaten, wie früher bei uns, burchs Loos gieben ließ. -

Im Jahre 308 v. Chr., vor der Schlacht am See Badimo, hatte man ein großes Heer auf die Weise zusammengebracht daß jeder Soldat sich einen beliebigen Mann aussuchen durste, wobei jede Weigerung durch einen Fluch verpönt war. Oft meldeten sich auch aus Bertrauen zu den Führern Freiwillige und Livius erzählt z. B., daß nach dem Sturze der Decemvirn, als ein Krieg mit den Bolskern drohte, nicht nur alle jüngeren, sondern auch alte, ausgediente Soldaten sich freiwillig stellten und daß sich im Jahre 295 ebenfalls dem Konsul D. Fabius eine überschüssige Anzahl Wassenstalls dem Konsul D. Fabius eine überschüssige Anzahl Wassenstaufruf absichtlich nicht, so traten die härtesten Strafen ein. Eine Geldbuße (in alter Zeit aus einem Schase bestehend) zahlte wahrscheinlich blos ein im Verhinderungsfall nicht gehörig Entschuldigter; sonst erfolgte

Entziehung bes Bürgerrechtes burch bie Cenforen und Ronfiskation bes Bermögens. Dies that bereits Kurius Dentatus und noch Augustus fab sich nach bes Barus Rieberlage in Deutschland genöthigt, aus ber Unmasse ber ben Dienst Berweigernben ben je fünften Mann unter ben jungeren und ben je zehnten unter ben älteren mit Bermögensverluft zu beftrafen, ja einige fogar hinrichten ju laffen. Wahrscheinlich ju berfelben Reit geschah es, bak ein Ritter feinen beiben Sobnen bie Daumen abhadte, um fie ben Rächerarmen ber Germanen zu entreißen. Augustus ließ ihn selbst und seine Guter verkaufen, und ba es au befürchten ftand, daß bei ber Auftion die Standesgenoffen bes allzu gärtlichen Baters benfelben erftehen wurden, um ihm fogleich wieder die Freiheit zu schenken, so überließ er ibn einem seiner Freigelaffenen unter ber Bebingung, ihn auf bem Lanbe leben zu laffen, ohne ihn mit Sklavenarbeit zu belaften. Bale= rius Maximus erzählt, daß bereits im Bundesgenoffenfrieg ein gewisser Batienus sich bie Finger ber linken Sand vor ber Refrutirung abgeschnitten habe und beshalb vom Senate gu Berluft bes Bermögens und Gefängniß auf Lebenszeit verbammt worden sei. Auch Cicero sagt in einer Rebe: "Wenn bas Bolf benjenigen verkauft, ber nicht Solbat geworben ift, fo nimmt es ihm nicht bie Freiheit, sonbern erklärt nur, bag ber= jenige nicht frei fei, welcher feine Gefahr bestehen wollte, um frei zu fein." Aber es kamen auch Fälle von körperlicher Büchtigung vor. Bublilius Bolero g. B., ber fpater bie Babl ber plebejischen Magistrate burch bie Blebs burchgesett baben foll, weigerte fich als gewesener Centurio wieber ju bienen, und ichon waren bie Liftoren auf Befehl ber Ronfuln im Beariff ihm die Kleider abzureifen und die Ruthen aus ibren Fascen zu nehmen, als ber Delinquent in ben bichteften Bolfshaufen entsprang. Eben so berichtet Livius von Manlius Imperiofus, daß er die Konstriptionsflüchtigen mit Gefängniß und förperlicher Buchtigung ftrafte. Silfe gegen Unwendung entehrender Strafen gemährten in biefem Falle bisweilen bie Bolkstribunen, die sogar im Jahre 459 die ganze Aushebung badurch hintertrieben, daß sie Jeden, den der konsularische Liktor ergreisen wollte, freizulassen befahlen. Während des zweiten punischen Krieges wurde wegen Mangel an jungen Leuten eine aus vier Mann bestehende Rekrutirungskommission eingesetzt, die außerhalb des städtischen Weichbildes Inspektion halten sollte. Befreiung vom Dienste gewährte das Alter, die Zahl der Feldzüge, die Verwaltung eines städtischen, besonders priesterlichen Amtes und ein gebrechlicher Körper.

Die Aushebung ber römischen Reiterei war burch bie Eintheilung ber Ritter in Centurien erleichtert und fand un= abbangig von der bes Jukvolkes statt. Ru ben vorhandenen feche Rittercenturien ju 200 Mann hatte Servius 12 ebenfo ftarte, neue, aber plebeiischen Standes aus ben Bürgern ber bochften Censusklasse hinzugefügt, und ba biese 3600 Reiter bei jebem Census gemustert und ergangt wurden und fortwährend ihre auf Staatstoften erfauften und unterhaltenen Pferbe gur Sand hatten, so bedurfte es bei einer Armeeformirung nur ber Beftimmung ber zu jeder Legion gehörigen Anzahl. Ru biefen achtzehn Centurien fam aber feit ber Belagerung Bejis noch ein neues Reiterkorps, bas mit eigenen Pferben biente, aber in Friedenszeiten ber bem alteren Inftitute gebührenben Borrechte Nach Beendigung ber Aushebung leisteten bie entbebrte. Legaten ober Generalabjutanten bes Felbherrn und bie Tribunen ben Eid ber Treue, ben bann lettere ben Legionen in ber Art abnahmen, daß ein Soldat jeber Legion die Eidesformel vor= fprach, die bas Berfprechen enthielt, ben Konfuln folgen ju wollen, gegen welchen Feind bas Beer auch geführt wurde. niemals die Feldzeichen zu verlaffen und überhaupt feine ge= fetwidrige Sandlung ju üben; worauf die übrigen Solbaten, namentlich aufgerufen, nur ausriefen: "Daffelbe für mich!" Später tam bisweilen noch ein Lagereid hinzu, burch ben fich Die Truppen noch ju gewissen Kriegsartifeln verbflichteten, wie 3. B. nicht zu ftehlen, Alles, mas fie fanben, abzuliefern, und nach Beurlaubungen sich am bestimmten Tage wieder einzusinden, insofern sie nicht durch ein Familienbegräbniß, durch
religiöse Abhaltungen, durch gefährliche Krankheit oder durch
äußere Gewalt verhindert wären. Bei tumultuarischen Konstriptionen holte der Feldherr aus dem Kapitol zwei Feldzeichen
und ließ die Mannschaft gleich zusammen schwören. Manchmal
wurde auch in Augenblicken drohender Gefahr der Fahneneid
wiederholt. So schwur z. B. bei Dyrrhachium, als Cäsar sich
näherte, das ganze Heer des Pompejus, die Offiziere voran,
den Führer nicht verlassen und sein Schicksal theilen zu
wollen, und dasselbe wiederholte sich beim pompejanischen Heere
in Spanien.

Der neue römische Solbat nahm sich in seiner Uniform stattlich genug aus, wenn er auch bes wunderbaren Reizes, ben boppelfarbiges Tuch verleiht, entbehren mußte. Sein haupt bebectte ein eherner helm ohne Bifir, mit brei rothen ober schwarzen, anderthalb Fuß hohen Federn geziert; über ber wollenen, kaum bas Knie erreichenben Tunika trug er später nicht mehr ben maffib eifernen Rurag ber alten Zeit, fonbern einen erzbeschlagenen Gurtpanger, ber aus mehreren, etwa brei Finger breiten Streifen von Gifen ober Bronzeblech bestand, bie auf leberne Riemen aufgeheftet waren und vom Nabel aufwärts bis unter bie Achseln mit Saken um ben Rörber aegurtet wurden, mabrend ahnliche Streifen über bie Schultern hinwegliefen und fich mit ihren Enden an die Horizontalftreifen anschlossen. Die reicheren Leute trugen einen aus metallenen Ringen ober Retten zusammengesetten Retten=, ober, wenn bie Ringe noch mit Schuppen gebedt waren, Schuppenpanger. Gewöhnlich an ber rechten Sufte bing an einem Wehrgebent in früherer Zeit bas jum Bieb taugliche lange gallische Schwert, feit bem zweiten punischen Kriege ber furze, boppelichneibige Die Arme waren stets entblößt; auch bispanische Degen. binfichtlich ber Beine glichen bie römischen Krieger ben Soch= schotten neuerer Zeit. Das rechte Schienbein aber ber schweren

Infanterie (benn das linke schützte der Schild) beckte eine Beinschiene aus feiner Bronze, den Fuß ein schwerer, mit einem bis zur Wade aufsteigenden Riemengeslecht versehener Schuh, dessen Sohle mit so starken Nägeln beschlagen war, daß es Juvenal unter die ärgsten Unannehmlichkeiten des römischen Straßengetümmels zählt, seine Zehen Bekanntschaft mit dem Schuhwerk eines Soldaten machen lassen zu mussen.

Ueber ber Ruftung trug ber Solbat bas sagum, einen aus dichter Wolle gewebten furgen Baffenrod ohne Aermel und von dunkler Farbe, ber über ber Bruft mittelft einer metallenen Agraffe befeftigt wurde. Der Schild in feiner Linken trug inwendig seinen Namen und die Nummer der Centurie und Legion, äußerlich irgend ein gemaltes Abzeichen, einen ge= flügelten Donnerkeil, eine Raute, einen Abler, einen Salbmond. einen Kranz. Die Rechte war bewehrt bei ben in erster und aweiter Linie ftehenden Haftati und Principes mit einem im Gangen etwas über feche Rug langen, fowol jum Burf als jum Stoß geeigneten Speer, beffen lange Gifenspige nur oben gestählt war, damit sie sich leicht umbiegen und beshalb vom Feind nicht wieder zurückgeworfen werden follte. Marius ließ bie Langenspigen nur auf einer Seite bes Schaftes burch einen eisernen Nagel befestigen, auf ber anderen aber einen hölzernen einschlagen, bamit bas Gifen um fo ficherer abbrechen mußte. Die britte Linie ber Legion, die aus gedienten Leuten beftehenden Triarier, dagegen hatten noch bis auf Marius bie aus der früheren Phalanrstellung berrührende, etrustische, viergehn Fuß lange Stoflange. Der ben unterften Bermogens-Klaffen entnommenene Truppenkörper ber leicht bewaffneten Beliten trug nur eine Kappe von Leber, einen leichten runden Shilb. bas gewöhnliche Schwert und mehrere leichte Burffpieße. Die Offiziere unterschieben fich wol außerlich burch feinere Stoffe ber Rleiber und fünftlicher gearbeitete Ruftstücke. Um fennt= lichften war ber Felbherr burch seinen purpurrothen, auch golbgeftidten Ueberwurf. Die Tribunen trugen als Abzeichen ben

1

golbenen Ring, einen kurzen bolchartigen Degen, und in ber Raiserzeit nach ben verschiebenen Abstufungen bes Ranges breitere ober schmalere Burpurftreifen am Baffenrode. fechzig Centurionen führten bie Weinrebe, die Mutter bes späteren Korporalftodes, in der Rechten, und machten sich durch die be= fondere Stellung des helmbusches ihren Untergebenen bemerk-Die Spielleute und Fahnenträger waren später mit ber über ben Ropf gezogenen beutschen Wildschur befleibet. Uebrigens 'ertonte die Trompete als Signal jum Angriff ober Rudjug; bas Horn gab bas Zeichen zum Aufbruch, mahrend burch ein fleineres schnedenförmig gewundenes Blechinftrument die Zeit ber Wachablösung bezeichnet wurde. Bon einer auf biefen Instrumenten gespielten Marschmelobie findet man keine Spur, auch nicht von Bauten und Trommeln, ben unerläglichen Beiaaben unferer Armeen. Nach Plutarch wurden die Römer durch den noch nie gehörten Klang der parthischen Trommeln, "ber bem Gebrulle ber wilben Thiere und bem Rollen bes Donners gleich kommt", in ber Schlacht bei Karrha nicht wenig in Schreden gefett.

Auf die Einkleidung der Rekruten folgt bei uns die Drillzeit des Einexerzirens, die natürlich um so anstrengender für Lehrer und Schüler ist, je häusiger bei der Vernachlässigung der körperlichen Ausbildung alle Borbedingungen eines guten Soldaten sehlen. Der junge Kömer dagegen trat, durch anshaltende Körperüdung, die früher seine einzige Erziehung und Bildung ausmachte, vorbereitet, in den Dienst, und was Vegetius in seiner Anleitung zur Kriegswissenschaft unter dem Kaiser Gratian als nothwendige Uedungen der Rekruten angiebt, bezieht sich zur Hälfte auf ein bereits verweichlichtes und erschlassische seines Genanches, was beim Eintritt ins Militär zu lernen war. "Der Ansang aller Uedungen", sagt Vegetius, "wird mit dem Kriegsschritt gemacht. Auf dem Marsch sowol als in der Schlacht selbst ist nichts nothwendiger, als daß jeder Soldat in Reihe

und Glied bleibt. Das ist aber nicht möglich, wenn er nicht burch wiederholte Uebungen zu einem raschen und sich immer gleichbleibenden Schritte gewöhnt ift. Ein Beer, bas un= orbentlich aufmarschirt und Lüden macht, hat allemal fehr viel bom Feind zu besorgen. Es muß baber ber Refrut, wenn er gewöhnlich ausschreitet, wenigstens 20,000 Schritte (vier beutsche Meilen) in fünf Stunden im Sommer gurudlegen, und wenn er gang austritt, wodurch die Bewegung beschleunigt wird, wenigstens 24,000 Schritte in berfelben Zeit." Livius erwähnt es von I. Sempronius und von Scipio Afrikanus, bem Melteren, daß fie ihre Truppen auf diese Weise fleißig einübten. Nach Begetius war es eine von Augustus angeord= nete, von Sabrian wieder in Erinnerung gebrachte Gewohnheit, daß monatlich breimal Jugvolf und Reiterei in voller Ruftung gehn römische Millien in verschiedenen Marschtempi aus bem Lager und wieber gurud marschirte. Buweilen führte man wirkliche Scheingefechte ober Manöber aus, nachdem man bas Beer in zwei Theile geschieden hatte. Ueberhaupt wurden in ber Raiferzeit die militärischen Aufzüge und Baraben ziemlich bäufig, da bei Leichenbegangnissen ber Raifer und Bringen die Garnison mit ausructe und mit umgekehrten Standarten um ben Scheiterhaufen marschirte, was, wie bei Drufus, bem Stiefbruder bes Tiberius, jährlich am Grabmal wiederholt wurde. Db freilich babei bas romische Militar die erafte Glorie bes modernen Parademarsches erreicht habe, burfte wol im Interesse ber modernen Rultur bezweifelt werben muffen. Der eigentliche Marsch im Kelbe wurde baburch erschwert, daß ber Solbat eine ziemliche Laft von Gepad bei fich zu tragen hatte, welche oft in ber republikanischen Beit die bei ber früheren preußischen Infanterie gewöhnlichen sechzig Bfund überftiegen zu baben scheint. Nur bie lebernen Zelte, beren jedes eine Ramerabichaft von gehn Mann zu faffen pflegte, bie Sandmühlen, Reservewaffen und das Lagergeräthe wurde auf Karren ober Maulthieren fortgeschafft (in ber Kaiserzeit führte auch jebe

Legion 55 Horizontalgeschüte und 10 Wurfgeschüte größeren Kalibers mit sich); was der einzelne Mann aber felbft bedurfte, fiel auch nur ihm jur Laft. Dahin gehörte außer ber vollen Waffenruftung, "bie", wie Cicero fagt, "unsere Solbaten eben so wenig in Anschlag bringen als ihre Schultern, Arme und Banbe," Betreibe und fpater Brod auf einen halben, qu= weilen, wie unter Scipio in Spanien und M. Philippus in Makedonien, auf einen gangen Monat. In alter Zeit, wo bie Rriege gang in ber Rabe ber Stadt geführt wurden, genügte, mas Cincinnatus im Rriege gegen die Aeguer befahl, nämlich gekochte Speisen auf einige Tage mitzunehmen. Vor Cafar mußten die Solbaten aber auch mehrere Schangpfähle mit fich ichleppen, und Cincinnatus ließ beren fogar zwölf, Scipio fieben ben einzelnen auflaben. Dazu kamen auch noch Sage, Spaten, Beil, Sichel, Stricke, Kochgeschirr, und ba man im Alterthume ben Gebrauch ber Tornifter nicht kannte, fo mag eine ben Solbaten zur Erleichterung bienenbe Ginrichtung bes Marius bantbar angenommen worden sein. Er ließ nämlich bas Gepäck bunbelformig über ein Brettchen schnuren und bann an einer oben gabelförmigen Stange auf ber Schulter tragen. Man nannte biese Tragmaschinen, die sich noch auf der Trajanssäule abgebilbet finden, (zuweilen auch die Soldaten felbit) icherzhaft "Marianische Maulefel".

Bu ben Marschererzitien kamen ferner Uebungen im Schwimmen und Springen und vor Allem im Fechten, von welchem Begetius Folgendes schreibt: "Die Alten ließen ihren Rekruten Schilbe von Weidenholz nach Art der Faschinen slechten, die aber doppelt so schwer sein mußten als der wirkliche Schild. Dazu gaben sie ihnen statt des Schwertes hölzerne, ebenfalls doppelt schwere Keulen. Damit mußten sie nicht nur Bormittags, sondern auch Rachmittags vor dem Pfahle sich üben. Sin jeder Rekrut mußte nämlich einen Pfahl undeweglich so in die Erde stecken, daß er sechs Fuß hoch hervorzagte. Dann betrachtete er ihn als seinen Gegner und be-

biente fich wiber ihn feines geflochtenen Schilbes und feiner Reule, fo daß er balb ben Ropf und bas Geficht zu treffen fuchte, balb ben Angriff auf die Seite that, zuweilen Biebe auf bas Anie und bie Beine anbrachte, balb vorfprang, balb gurud= Dabei wurde besonders barauf gesehen, daß der Refrut, wenn er zu einem Angriffe vorsprang, nie felbst eine Blöße Die bölzernen Rappiere erwähnt auch Strabo, indem er gab." von dem räuberischen Alpenvolke ber Salaffer erzählt, noch Meffala habe ihnen bas Brennholz, bie efchenen Lanzenschäfte und bie Uebungswaffen baar bezahlen muffen. Die Schleuberer und Bogenschüten hatten natürlich ihre besonderen Uebungs= ftunden und schoffen auf 600 Jug nach bem Biele. Die Reiter Iernten an hölzernen Pferden bas Auf= und Abfigen, und mußten es fo weit bringen, fich in voller Armatur aufs Bferd au schwingen, ba ihnen bie Steigbügel fehlten. Der Konful Manlius fand 299. v. Chr. bei einer folden Uebung ben Tod. Me biefe Exergitien fanden für die Refruten zweimal täglich, für bie älteren Solbaten einmal ftatt und Begetius fagt, bag man in früherer Zeit (wahrscheinlich aber boch nicht vor ben Raifern) bei ichlechtem Wetter bie Infanterie in großen Butten, bie Ravalerie in bedeckten Reitschulen turnen ließ. Bur Unlei= tung und Aufsicht waren besondere Exergirmeister angestellt, die man früher aus wohlgebienten Beteranen nahm. Blinius, ber Jungere, fagt aber in ber Lobrede auf Trajan über feine Beit: "Nachbem die Waffenübungen, anstatt für die Sände, nur für bie Augen bestimmt und aus einer Arbeit ein Bergnügen ge= worben find, nachbem unsere Exergitien nicht irgend ein Beteran, ben die Mauer= oder die Bürgerfrone schmudt, leitet, sondern ein windiger griechischer Fechtmeifter, wie hoch ift es ba ju schätzen, baß ein Einziger noch seine Freude an vaterländischer Sitte hat" Sowie Trajan sich perfönlich an den Uebungen ber Refruten betheiligte und fie beim Fechten aufmunterte, fraftiger auf ihn loszuschlagen, fämpfte auch habrian nicht selten um ben Breis verfonlicher Gewandtheit und Stärke, und noch ber Jube Josephus sagt, daß das Blutvergießen der einzige Umstand sei, wodurch sich das Schlachtseld von dem Exerzirplaze
unterscheide. Allein alle diese regelmäßigen Uedungen schienen
ben römischen Generalen nicht auszureichen. Man suchte die Quelle der Berweichlichung und zugleich der Unzufriedenheit lediglich im Müßiggang und bestrebte sich, dieselbe durch unaus=
gesetze Thätigkeit und Arbeit zu verstopfen, ohne zu glauben,
daß durch Berwendung der Arbeitskraft für gemeinnüßige Zwecke
die Shre des Soldatenstandes irgendwie gekränkt werde. So ließ der Consul Flaminius im Jahre 187 durch seine Soldaten die Straße von Bologna nach Arezzo anlegen, und
P. Kornelius Nasika beschäftigte sein Heer sogar mit Schiffsbau, "damit es nicht durch Unthätigkeit verdorben würde,
oder bei müßiger Ungebundenheit den Bundesgenossen Schaben
zusügte".

Kraffus schloß ben Stlavenführer Spartakus burch eine 300 Stadien lange, sehr hohe Mauer und einen 15 Fuß tiefen und breiten Graben auf die südlichste Spike Italiens ein, Cäsar zog mit einer Legion eine Befestigungsmauer vom Genfersee bis zum Jura, Augustus reinigte die Rilkanäle Aegyptens, Drusus legte einen Rheindamm an durch Soldaten; das Militär in Sprien pflegte nach Plinius zum Bertilgen der Heuschrecken kommandirt zu werden. Am meisten aber zeichnete sich in dieser Hinsicht der Kaiser Produs aus, der es offen aussprach, der Soldat dürse nicht umsonst sein Brod essen, und mit dem Plane umging, das stehende Heer gänzlich abzuschaffen.

Was ferner ben eigentlichen Lagerdienst betrifft, so war berselbe auch anstrengend genug. Anstatt auf dem Marsche Quartier in Städten und Dörfern zu nehmen, wurde jeden Abend ein Lager in freiem Felde aufgeschlagen, und wenn man dasselbe auch zum Behuse bes Uebernachtens weniger fest baute, so mußte doch ein Graben gezogen, ein Wall aufgethürmt und der Palissabenverhau gestochten werden, bevor man die Zelte ablud und ausspannte und sich gemüthlicher einrichtete. Aber auch die

Rabl ber Wachvosten war nicht unbeheutend und ber Wachbienst felbft beschwerlich. Bor bem Felbherrnzelt jog täglich ein ganzer Manipel (= 2 Centurien ober 121) Mann) auf bie Wache, por jebem Legatenzelt stanben zwei Posten, bei jebem Tribunen acht, bei ber Quaftur brei bis vier, bei jeber Beltreihe ein Dann, Dazu kam die Thorwache, welche von leichten Truppen und ber Reiterei versehen wurde. In alter Beit standen bie Solbaten mit ben Schilben Bache: Memilius Paulus ichaffte bies aber im makebonischen Rriege ab, weil er bemerkt hatte, bag bie Poften ben Schild bor fich binftellten und bamit bas Rnie ftutenb und fich zugleich auf die Lanze lehnend zu schlafen pflegten. Wie tann man fich aber auch über Ermübung wuns bern, wenn man bei Livius lieft, daß die romifden Infanteriften und Ravalleriften ben gangen Tag bindurd, also über swölf Stunden, gerade während ber Sige bes fühlichen Sommers Bache standen, bis endlich berfelbe Feldherr 168 v. Chr. den Bachbienst in Vormittag und Nachmittag theilte! Ueber ble Rachtwachen schreibt Begetius: "Von jeder Centurie besetzen vier Reiter und vier Infanteristen bes Rachts die Posten. Und weil es unmöglich ift, bag berfelbe Dann bie gange Racht binburch Schildwache fteben und tradifam fein fann, fo hat man die Racht nach ber Wasseruhr in vier Bigilien eingetheilt, so bak ein Mann nur drei Stunden zu stehen braucht. Der Trompetter gielet allen Bachen bas Zeichen, auf ihre Bosten abzumanfidiren, und der Hornist ruft sie, wenn die Stunden um find, wieder ab." Die Binden wurden öfter vöstirt, und zwer wom den Mittenn, den Taibanen auch Centumonen, sacweilen sach tion den dienaten und dem Aelbherrn felbst. Aeder Soldat erthielt author tem kinkungsimouse ein Tärselden mis Bezeichnung der Undstwade und des Imprendheiles, dem er angehörte, Divise maken der die Munde machende Officier on fich, um der Arguntoubent, der am Miongen die Martin machalible, konnie auf wind chun the majoraphaill sint luctur single sink dun Millenten kunnralinen. Hu dem Wachdierft tam nach die Lie

bienung ber Offiziere, die Reinhaltung ber Zelte und bes ganzen Lagerplates, bas Berbeischaffen von Solz und Futter. Befreiung von all biefer Arbeit genoffen bie römischen Ritter und bas theils aus Beteranen, theils aus Leuten vornehmer Herkunft ausammengesette Elitekorps des Keldherrn, und alle die sonft mit militärischen Auszeichnungen bedacht wurden. Die Ueber= reste der römischen Armee, welche sich bei Kanna so unglücklich geschlagen batte, bekamen auf Senatsbeschluft, fo lange ber Reind in Italien ftand, weber irgend eine Belohnung noch Befreiung bom unteren Dienste. Arbeitsurlaub auf fürzere Zeit scheinen bie Centurionen ihren Leuten ertheilt zu haben; benn in ber Raiserzeit machten biese herren sich nach und nach ein einträg= liches Geschäft baraus, die gemeinen Solbaten gegen Bezahlung auf einige Zeit von ber Last bes Dienstes zu eximiren. Geld hatte, wurde fo lange gequalt und geplagt, bis er feinen Tribut für den Urlaub erlegte, der Aermere fuchte fich burch Raub ober niedrige Dienste bas Gelb bagu zu erschwingen. Der Kaiser Otho ersette endlich ben Centurionen biesen Theil ihrer Einnahmen jährlich aus bem Fistus und andere aute Regenten ahmten ihm nach.

Es fragt sich nun ferner, in welchem Verhältniß ber Soldund die Verpslegung des römischen Kriegers zu den Strapazen dieses Lebens stand, eine Frage, die freilich für die gute Zeit der Republit, wo der Waffendienst Ehrenvorrecht des freien Bürgers war, von geringerer Verechtigung ist, als für die spätere, wo eigentlich das Proletariat dem Staate seine Dienste um des Lohnes und Unterhaltes willen verkaufte. Schon in der ältesten Zeit wurde den Rittern, die für ihre Person umsonst dienten, eine bestimmte Summe zum Ankauf eines Pferdes vom Staate gewährt und außerdem ein Verpslegungsgeld für dasselbe, das durch Besteuerung der sonst von Abgaben freien Wittwen und Waisen aufgebracht wurde. Wenn aber Livius 10,000 As als Preis des Pferdes und 2000 As als Unterhaltungssumme nennt, so scheint er dabei das spätere leichtere As und nicht das einem

romischen Pfunde gleichkommende ber alten Zeit zu meinen, ba wenigstens das Futter in Italien unglaublich billig war. Der Staat leiftete aber auch mahrscheinlich für gefallene Pferbe feinen Erfaß, und da einer Nachricht zufolge noch ein Refervepferd und ein Stallfnecht gehalten werben mußten, fo fommt uns boch auch die Ankaufssumme nicht übermäßig vor. Aber auch bas Fußvolk bekam schon in der königlichen Zeit ein Berpflegungs= gelb, wenn auch nicht aus ber Staatskasse, so von ben einzelnen Tribus, zu benen es gehörte. Nachdem aber bereits zwei Anträge auf Soldzahlung aus bem Pachtgelb für Gemeindeland im fünften Sahrhundert gescheitert waren, beschloß endlich ber Senat im Jahre 406, um eine regelmäßige Belagerung ber Stadt Beji zu ermöglichen, wirkliche Kriegssteuern auszuschreiben, Die Rahlungen ber Tribus auf Die Staatstaffe zu übernehmen und ben Solbaten burch einen bestimmten Solb ihren Unterhalt au erleichtern. Der Solb wurde nicht monatlich, fonbern halbjährlich ober jährlich voraus= ober nachbezahlt, und betrug nach wahrscheinlicher Berechnung anfangs 200 Pfundas des Jahres für ben Gemeinen, das Doppelte für ben Centurionen, bas Dreifache für die mit eigenen Pferden bienende Reiterei. Polybios fchrieb, alfo im zweiten Jahrhundert, betrug ber Sold bes Legionars täglich zwei Obolen (22/3 Sgr.), also jährlich 120 Denare. Der Sold bes griechischen Solbaten betrug stets vier Obolen, wovon die Sälfte auf das Berpflegungsgeld gerechnet Der römische stand sich also schlechter; benn was er an Lebensmitteln, Rleibern und Waffen vom Staate erhielt, bas wurde ihm vom Quaftor am Solbe abgezogen, wie Polybios ausbrudlich berichtet, und ba auf ben Mann monatlich vier römische Scheffel Weizen gerechnet wurden, so beträgt der Abjug bafür jährlich icon wenigstens 26 Denare. In ber Raifer= zeit wurde die Naturalverpflegung umsonst geliefert; aber obgleich nach Plutarch C. Grachus ein Gefet burchgebracht batte, baß wenigstens die Kleidung dem Solbaten umsonst geliefert wurde, fo scheint boch noch viel spater bie alte Sitte bestanden zu haben, da noch Tacitus den aufrührerischen pannonischen Solbaten nach Augusts Tobe bie Klage in ben Mund legt, auf 10 As täglich werbe ihr Leib und Leben geschätt, und bafür muffe noch ber Aufwand für Rleiber, Dienfturlaub, Waffen und Relte bestritten werden. Der Weizen wurde monatlich ausge= theilt, und nach Sallust waren die Solbaten, welche vor bes Metellus Ankunft gegen Jugurtha im Felbe ftanben, fo faul, baf fie ihr Getreide verlauften und fich bafür bas Brod ein= handelten. Zuweilen ift es vorgekommen, daß gangen Truppentheilen, die fich ichlecht benommen hatten. Gerfte anftatt bes Weizens verabreicht wurde, und nach Begetius wendete man biefes Mittel auch bei ungelehrigen Refruten an. In ben Zeiten ber Republif war die Roft der militärischen Tischaesellschaften, bie aus acht bis gehn Mann ju bestehen pflegten, febr einfach. Bu ben felbst bereiteten Graupen ober bem nationalen Brei konnte man fich Sped ober geborrtes Fleisch von ben Marketenbern faufen. Doch blieb bas Getreibe immer bas Sauptnahrungsmittel, und sowol Cafar als auch Tacitus schilbern es in ein paar Fällen als eine große Roth, daß bie Solbaten mehrere Tage ohne Mehl waren und - von frischem Fleische leben mußten! Das gewöhnliche Getrant war Baffer mit Effig bermischt: Wein war streng verboten. Kluge Feldherren gingen in dieser Einfachbeit ihren Untergebenen voran, und Blutarch fagt im Leben bes Marius: "Wie überhaupt Jeber bei feinem Elend darin einigen Troft findet, wenn er fieht, daß Andere freiwillig baran theilnehmen, so ift einem romischen Solbaten nichts füßer und angenehmer, als wenn er feinen General gemeines Solbatenbrod öffentlich effen, ober auf einer ichlechten Matrate schlafen, ober bei einem Graben ober Berhaue mitschanzen ober arbeiten sieht." Noch ber Raiser Rarus ag nach biesen Borbildern seinen Erbsenbrei mit Speck vor feinem Relt! Rechnet man nun ju bem geringen Lohne bes republitanischen Soldaten noch ben Nachtheil bingu, welchen er als Grundbefiter und Aderbauer (benn bie verachtete Sandwerkerklaffe wurde nur febr felten aufgeboten) burch bie Feldzüge erleiben mußte, fo ergiebt fich, bag feine Lage eben feine beneibenswerthe mar. Doch wurde fie baburch etwas gebeffert, bag ihm fast allemal ein Beuteantheil gufiel. Die Solbaten mußten nach ber Schlacht ober ber Erfturmung einer Stadt Alles abliefern, bamit biejenigen Truppen nicht verfürzt wurden, die mahrend der Plunberung unter ben Waffen gestanden batten. Der Kelbberr beftimmte bann gang nach Gutbunten, wieviel in ben Staatsichat fliegen, wieviel unter bie Solbaten vertheilt werben follte, und bie Pragis war baber febr verschieben. Der Konful Marcius überließ 357 bie gange reiche Beute bes privernatischen Gebietes bem Beere, und schon früher war die Beute von Beji, mit Ausnahme ber Gefangenen, bie gewöhnlich jum Beften ber öffentlichen Kaffe versteigert wurden, und von der volskischen Stadt Angur ben Legionen anheim gefallen. Auch bei ber Blunderung von Sprakus eximirte Marcellus blos den königlichen Schatz und die Runstwerke. Der Diktator Cincinnatus schenkte 458 seinem Beere Alles, was ben besiegten Aequern abgenommen worben war; bagegen liek er bie Legionen bes Konfuls, bie nicht ihre Schulbigfeit gethan hatten, leer ausgehen. wie Papirius Rurfor, suchten einen Ruhm barin, foviel als möglich Gelb in ben Schat ju führen, und ließen aus biefem Grunde ben Solbaten nichts. Im Jahre 407 gaben bie Konfuln nichts von ber Beute ber, weil fich bas Bolf bei ber Musbebung wiberspenftig gezeigt hatte; juweilen geschah bies auch bon Seiten aristofratischer Führer aus haß gegen bie Plebejer aberhaupt. Der Konsulartribun Bostumius wurde sogar von feinen Leuten ermorbet, weil er ihnen bie Beute ber Stadt Bola versprochen, aber binterber sein Wort nicht gehalten batte. Daß endlich auch Unterschleife mancher Art bas Heer beeinträch= tigten, erkennt man, abgesehen von einzelnen Källen, aus bem Bruchstücke einer Rebe, welche ber ältere Kato gerabe über bie Bertheilung ber Beute an die Soldaten gehalten hat, und worin es einem bekannten beutschen Sprichworte gemäß beißt:

"Diebe, die sich an Privateigenthum vergangen haben, bringen ihr Leben im Gefängniß und in Ketten zu; Diebe aber, welche den Staat bestehlen, in Gold und Purpur." Der Beuteantheil wurde gewöhnlich beim Triumphe ausgezahlt, und Aemilius Paulus schenkte trot der reichen makedonischen Beute dem Manne nur 100 As, weil man gerade bei seiner Bewerbung um diese Ehre seindselige Gesinnungen gegen ihn an den Tag gelegt hatte. Als die geringste Summe wurden im Jahre 179 v. Chr. nach einem Feldzuge im armen Ligurien 15 As an den Legionar vertheilt. Gewöhnlich waren es über 200 As. Pompejus zahlte nach dem mithridatischen Kriege 1500 Denare (à 16 As), und Cäsar im Jahre 46: 5000 Denare. Die Centurionen bekamen auch bei diesen Zahlungen das Doppelte, die Keiter das Dreifache, die Tribunen das Viersache.

Die burch ben Kriegssold nothwendig gewordene Kriegs= steuer wurde in der Art nach dem Vermögen der Bürger vertheilt, daß man 1, in seltenen Fällen auch 2 ober 3 pro Mille bes Steuerkapitals erhob. Livius erzählt, daß es bei ber erften Steuerzahlung Aufsehen erregte, als einige Senatoren ihre pfündigen Rupferasse auf Wagen in die Schatkammer fahren ließen. Doch lag in ber Steuer selbst keinestwegs eine brudenbe Last für bie Staatsangehörigen, sonbern sie mar gemiffermaßen nur eine bom Staate geübte Amangsanleihe, bie nach glücklich beendigtem Kriege burch die ben Besiegten auferlegte Kriegs= kontribution wieder zurückbezahlt wurde. So wurde z. B. im Jahre 187 bei bem Triumphe des C. Manlius Bulso über bie Galater 251/2 pro Mille des Tributums auf einmal den Bürgern wieder erstattet. Auch verringerte man während der Kriege die Summen ber Beifteuer baburch, bag man fich Lieferungen an Geld, Rleibern und Getreibe ausbebang, so oft ber Feind Waffen= stillstand ober andere Vergünstigungen wünschte. Die Vejenter verstanden sich 474 zu Weizen auf zwei Monate und Sold auf ein Sahr, die Aeguer 476 ju Getreibe auf zwei Monate, zwei Gewänder für jeden Soldaten und Sold auf feche Monate,

und 306 erkauften die Samniter einen Waffenstillstand auf 30 Tage um einen zweimonatlichen Sold, Mehl und je eine Tumika für den Mann. Die Plünderungen und Brandschatzungen der östlich von Italien gelegenen Länder füllten aber allmählich das römische Aerar so, daß nach der Eroberung Makedoniens im Jahre 167 die Kriegssteuer ganz abgeschafft werden konnte und die römischen Bürger dadurch ohne alle direkte Steuer blieben. Bald nach dieser Zeit erfolgte aber ein tief eingreisender Umschwung der militärischen Verhältnisse, dessen Folgen freislich erst in späterer Zeit an den Tag kamen.

Nachbem man nämlich schon vor dem letten punischen Rriege ben Cenfus ber unterften Rlaffe von 11,000 As auf 4000 herabaefest hatte, weil die Begüterten fich immer mehr bem Kriegsbienste, wenigstens als gemeine Solbaten, entzogen, und auf diese Beise ber armere Theil der Bevölferung bienftfäbig gemacht wurde, bob endlich Marius die Refrutirung nach bem timofratischen Prinzipe gang auf und konffribirte seine Legionen, die er überdies auf 6000 Mann brachte und beren 30 Manipel er behufs einer gebrängteren Aufstellung in 10 Rohorten verwandelte, größtentheils aus bem Proletariat. balb schreibt auch Balerius Maximus: "Lobenswerth ift auch bas anftändige Benehmen bes Boltes, welches fich raftlos ben Dabfalen und Gefahren bes Rriegsbienftes unterzogen hat, bamit nur die Keldberren nicht nöthig hätten, die armste Klasse aur Kahne ichwören au laffen, beren allaugroße Armuth verbactig war, weshalb ihr auch nicht Waffen bom Staate an= vertraut wurden. Aber diefe durch langjährigen Gebrauch be= festigte Gewohnheit burchbrach C. Marius, indem er seine Solbaten aus ben Bermögenslosen wählte." Seitbem ferner im Jahre 89 allen Stalienern bas romifche Burgerrecht verlieben worden war, erstreckte sich die Ausbebung nur noch auf die früher einen besonderen Theil der Armee ausmachenden Bundesgenoffen, und traf auch hier größtentheils verarmte Leute. Rach Art ber Werbeoffiziere burchftreiften nun Refrutirungs=

tommiffare bie halbinfel und fuchten bie wehrhafte Dannschaft auf, die zwar gesetlich noch ihnen zu folgen hatte (bie urfprung= liche Tobesftrafe für Konffriptionsflüchtigkeit milberte fich allmählich zur Berweifung in die geringften Truppentheile, 3. B. jur Flotte), aber sich bereit finden ließen, auch gegen Gelb bie Kriegsunluftigen ju entlaffen. So legte g. B. ber Cafarianer Raffius Longinus allen Römern in Spanien, Die feinen Felbeug nach Afrika nicht mitmachen wollten, eine bebeutenbe Gelbbuffe auf. In ber Zeit ber Bürgerfriege kamen endlich allerhand willfürliche Ausschreitungen bei Bildung ber Armeen bor. Freigelaffenen, benen man vorher nur ben Dienft auf ber Flotte verstattet hatte, wurden maffenweise bem Landheere einverleibt: aus Provinzialen bilbete zuerft Cafar, bann auch Pompejus Legionen, benen später bei paffenber Gelegenheit bas Burgerrecht verlieben wurde; ja was in Rom nur einmal vorber und awar nach ber unheilvollen Schlacht von Kanna gefeben worben war, daß sogar Sklaven zu Kriegern genommen wurden, bas that nicht nur Marius, ber aus ihnen bas Rorps ber Barbiaer bilbete, sondern auch Pompejus und Brutus. Eine weitere große Aenderung bestand endlich barin, daß feit Marius ber Solbat nicht nach jebem Felbzuge wieber an ben Bflug gurudfehrte, sondern 20 Sahre lang bei der Fahne blieb und fic bierau auch burch ben Gib verpflichtete. Natürlich erwuchs aus folden Truppen, bie eigentlich nur noch aus Sölbnern beftanben, welche eine ihnen fonst vom Leben versagte Erwerbsquelle im Dienste suchten, eine große Gefahr für ben Staat.

Der Patriotismus wurzelt im Bewußtsein bes eigenen Interesses am Gebeihen bes Baterlandes; jene gemietheten Broletarier und Abenteurer aber verkauften sich nicht dem gemeinschaftlichen Baterlande, sondern dem zahlenden Feldherrn, am liebsten natürlich dem, der das Meiste an Lohn und Beute versprach. Eäsar verdoppelte darum den Sold, so daß er sich nun auf 225 Denare belief. Oktavian erkaufte dann die Lesgionen mit 500 Denaren und eben so viel erhielten sie Mann

für Mann von Antonius. Natürlich mußte nun die den Solbaten ber Republik angeborene Rüchternheit, Gesetlichkeit und Tapferkeit biefen beuteluftigen Langinechten erft anerzogen wer= ben und es war nicht leicht, zwischen allzu ftarker Strenge und allju großer Rachficht bie richtige Mitte ju treffen. Als Meifter in dieser Kunft zeigten fich besonders Marius, Lukullus, Sulla und Cafar. Um die Beschlüsse bes Bolkes und Senates fummer= ten fich jene Barteiganger nicht mehr; fie mablten ihre Führer, fteinigten migliebige Offiziere und waren überhaupt bie beften Mittel, um endlich bas Reich bem Absolutismus in die Sande Die zuverlässigften Solbaten, aber auch die uner= fättlichsten, waren in dieser Reit die Beteranen, welche man nach Bollendung ihrer Dienstzeit gegen bas Berfprechen befon= berer Bevorzugung im Dienst. Solb und Avancement zu neuer Rapitulation zu bewegen suchte und welche ein besonderes Korps bilbeten. Außer Erhöhung bes Solbes und anderen Begunftigungen fahen fich nun aber auch die Machthaber genöthigt ben ihrer Beimath und ihrem Beruf entführten Wertzeugen bes Chrgeizes am Enbe ber militärischen Laufbahn eine Berforgung auf ihre noch übrige Lebenszeit zu Theil werden zu laffen, oder fie auch auf diese Beise unschädlich ju machen, sobald fie ihrer nicht Dies führte ju dem unseligen Syftem ber mehr bedurften. Militartolonien, bem Stalien vorzuglich ben Berfall feiner Agrikultur verdankte. Sulla belohnte 23 Legionen, indem er sie in bie Munigipien einmarschiren, und die Gigenthumer ber schönsten und fruchtbarften Ländereien vertreiben ließ. Schonender wollte Cafar ju Berte geben; aber fein Tob führte ju ahnlicher Sarte ber Unfiedelungen. Die letten Triumpirn endlich versprachen bor bem Rriege mit ber republikanischen Partei ihren Solbaten 18 ber beften Städte Staliens als Rolonien, und die Erfüllung ging noch über bas Beribrechen binaus; benn nicht 27 Legionen, welche wirklich gefämpft hatten, sonbern 34 wurden so untergebracht. Die wenigsten Solbaten aber verftanden es, fich nach einem bewegten, im schroffften Wechsel ber Unftrengung und

Lust verbrachten Leben an die ruhige Thätigkeit des Landmannes zu gewöhnen, und die meisten entäußerten sich balb wieder ihrer Aderloofe an reiche Spekulanten.

Da die auf die Beriode der Verwirrung folgende Monarchie felbst burch Waffengewalt errungen wurde, so konnte ber Ufur= pator das siegreiche heer als Stute nicht entbebren. Dieses mußte nun bem Kaiser allein ben Gib ber Treue leiften und trat, vollständig in ein stehendes umgeschaffen, burch seinen ausichlieflichen Beruf in Gegensat zu bem friedlichen Bürger und bunkte fich über benfelben erhaben. Recht charakteristisch ift in biefer Beziehung ber angebliche Rath bes Mäcenas bei Dio Raffius, wo es unter anderem beißt: "Wenn wir allen Bürgern, die das Alter haben, die Waffen in die Sand geben und fie fich im Kriegswesen einüben laffen, fo nehmen Emporungen und Burgerfriege bei uns fein Ende. Wenn wir es ihnen aber wehren und bann im Falle ber Noth ihre hilfe in Anspruch nehmen, so werden wir nie erfahrene und geübte Solbaten bekommen. Deshalb ist mein Vorschlag: Wir nehmen nur starke Leute, bie am meisten fremben Unterhaltes beburfen, um fie in ben Baffen ju üben. Der fraftigfte und ftartite Schlag von Menichen, ber fonst vom Raube ju leben gewohnt war, gewinnt so auf unschädliche Weise Brot und bie anderen leben ohne Sorgen und Gefahr." Um aber seine eigene Berson in ber Sauptstadt zu sichern, ben Senat einzuschüchtern, jede Empörung im Reime ersticken zu können, verwandelte ber erfte Raiser bas frübere Elitekorps des kommandirenden Feldherrn in seine stehende Leibgarbe und legte fo ben Grund ju jener verhatschelten. frechen Solbatesta, bie balb genug aus Schergen bes Defpoten Thrannen und Beiniger bes Bolkes wurden. Das Korps beftand nach Augusts Einrichtung aus neun Kohorten zu 1000 Mann. von denen aber nur brei Kohorten in Rom lagen und die Wache am faiferlichen Palast versahen, mahrend bie feche übrigen in verschiedene italienische Städte vertheilt maren, wo ber Raifer fich aufzuhalten pflegte. Allein schon Tiberius vereinigte bie gange Garbe in Mom und wies ihr eine befestigte Raferne an einem strategisch wichtigen Bunkte ber Stadt an. Unter Bitellius gablte fie ausnahmsweise 16,000 Mann; boch murbe fie schon von Bespafian wieder auf 10,000 Mann reduzirt. Die Prätorianer wurden ursprünglich aus Italien refrutirt und Kaifer Otho schmeichelte ihnen beshalb mit bem Titel: "Böglinge Staliens, wirkliche Bluthe ber römischen Jugend!" Aber seit Septimius Severus erganzte man fie aus ben Legionen ober ber aus vier Roborten zu 1500 Mann bestebenden eigent= lichen Garnison von Rom, indem man auf bem Wege bes Abancements exprobte Solbaten unter diese Truppen versette. bie außer einer glänzenberen Ruftung boppelten Solb (jährlich 720 Denare), von welchem fie freilich bis Neros Zeit fich felbst verpflegen mußten, die furgere Dienstzeit von fechgebn Rabren und eine beffere Altersversorgung por ben Legionefol= baten voraus hatten.

Bas bas Linienmilitär ber Kaiserzeit betrifft, so murbe von nun an jährlich, wie bei uns, nur die nöthige Erfat= mannschaft ausgehoben, und bieses Kontingent lieferten bie Provingen. Großentheils reichten bie fich melbenben Freiwilligen bin, und bei größerem Bebarf, two bie jum Kriegsbienste gefetlich Berpflichteten aufgerufen wurden, war es bereits erlaubt, Stellvertreter zu erfaufen. Letteres erhellt vorzüglich aus einem Briefe Trajans an Plinius über bie Bestrafung bon einigen Sklaven, die fich unter die Rekruten eingeschlichen batten. "Es tommt barauf an," fcreibt ber Raifer, "ob fie fich als Freiwillige angeboten haben, ober gewählt worden find, ober als Stellvertreter bienen. Sat sie die Wahl ge= troffen, so hat der Refrutirungskommissär (inquisitor) gefehlt; find fie als Stellvertreter abgegeben worben, fo haftet bie Schuld an benen, die fie gestellt haben; find fie aber felbst ge= tommen, fo muffen fie bestraft werben, weil fie ihre Stellung tannten." In ber Beit ber ärgften Berruttung bes Reiches reichten taum große Gelbberfprechungen bin, um Leute ju finben, die ihre Dienste der Bertheibigung des Naterlandes widmeten. Unter Stilicho wurden jedem Freigeborenen, der sich anwerben ließ, zehn Goldstücke geboten. Ein Gesetz des Kaisers Balentinian III. verordnet, daß jeder Graf und jede andere durch Titel und Rang außgezeichnete Person entweder einen Soldaten stellen oder dreißig Goldstücke erlegen sollten. Unter Balens stieg die Summe auf 36 Solidi (à 4 Thlr.), wovon sechs dem Soldaten soson sofotaten soson sowon. Die Rekruten wurden körperlich geprüft und namentlich gemessen, wobei die erforderliche Höhe durchschnittlich 5 Fuß 10 Boll römisch (5 Fuß  $5^4/_5$  Boll preußisch) betrug. Unter Hadrian nahm man auch Leute von 5 Fuß; dagegen hatte Reros Alexanderphalang 6 Fuß. Die neu eintretenden Soldaten wurden übrigens an der Hand oder am Arme mit einem Brandmale gezeichnet.

Das Soldverhältniß der Linie blieb unverändert bis Domitian, ber ben Gehalt bes Gemeinen von 225 Denaren auf 300 erhöhte, was freilich bei ber gleichzeitigen Verschlechterung und Entwerthung ber Silbermunge (es betrug bies auf ben Denar bereits 1 Sgr.) nicht viel fagen will. Zu ber Löhnung tamen noch außerordentliche Geldgeschenke, welche die Raifer beim Regirungsantritt, an ihren Geburtstagen ober bei ber Geburt bes Thronfolgers bem Militar fvendeten, und welche aus febr verschiedenen Summen bestanden; 75 Denare waren beinabe bas Geringste, was gegeben wurde; später erhielten bie Bratorianer die meisten dieser Donative, die fich mehreremal bis auf 5000 Denare beliefen. Uebrigens mußte ber Solbat von folden außerorbentlichen Bulagen die Sälfte in eine besondere Depositenkasse seiner Roborte abliefern, und bas fich bier sammelnbe Kapital murbe ihm erft bei feiner Entlaffung ausgehändigt; auch für den Legionsbegräbnisfiskus wurde ibm eine fleine Summe in Abzug gebracht. Am Schluffe ber Dienftzeit erwartete ben Legionar feit Augustus ein Entlassungsgeschent von 3000, ben Pratorianer von 5000 Denaren, welche Sum= men Raliaula ( abjette.



Rechnet man zu ben 225 Denaren, die ber gemeine Mann bekam, für bie Berpflegung und Geschenke jährlich noch 75 hingu, fo ergiebt fich für feine Unterhaltung (ben Denar nach bem bamaligen Munzwerth ju 81/2 Sgr. gerechnet) ein Aufwand von ungefähr 85 Thirn. Die Legion bestand normal aus 6000 Mann, die 60 Centurionen mit eingerechnet, zu benen wir noch 40 Mann rechnen wollen, die ebenfalls boppelten Solb erhielten. Bu ben hierburch entstehenden 518,500 Thlrn. tame bann noch ber Gehalt ber feche Rriegstrifunen, bie vielleicht in der früheren Zeit nur das Bierfache des Legionar= foldes betrug, da Cafar bei feinem Triumphaldonativ nach biefem Berhältniffe berfahren ift. Die Gesammtsumme bon 520,540 Thirn, auf die von Augustus unterhaltenen 25 Legionen an= gewendet, läßt also auf einen Etat von etwa 13 Millionen Thaler für 150,000 Mann Linienmilitär schließen. Die Brä= torianerkohorten erforderten beinahe 2 Millionen, die übrige städtische Garnison über eine halbe. Wie boch freilich die Stärke und Befoldung bes hilfstruppen, ju benen auch fast bie ganze Ravallerie zu zählen ift, und die Marine anzuschlagen fei. darüber fehlen alle Unterlagen. Aber wenn man felbst mit Gibbon die gange romifche Armee auf 375,000 fcatt, bas Militärbudget bemgemäß auf etwa 30 Millionen Thaler erhöht, und bann noch die nöthige Rudficht auf die Rultur= und Bevölkerungsunterschiede zwischen heute und ehebem nimmt, so fteht boch ber Aufwand, welchen Rom für das Seer machte, in teis nem Berhältnisse zu ben Koftenbimensionen ber Neuzeit bie einzige Proving Gallien befitt ein breimal ftarteres Becr im Frieden, als jenes ungeheure Reich bes Alterthumes!

Natürlich konnte das stehende Heer der Monarchie nicht mehr auf dieselbe Weise unterhalten werden, wie in der republikanischen Zeit, wo die Kriegskontributionen der eroberten Länder den Staatssäckel füllten. Bereits die Triumvirn hatten sich genöthigt gesehen, willkürliche und früher unerhörte Steuern zu erheben. Augustus gründete gleich nach Beendigung der Bür-



gerfriege ein besonderes Kriegsärar, das er mit einem Kapital bon ungefähr zwölf Millionen Thalern botirte. Diefer Raffe, welche vielleicht ursprünglich blos Benfionsfond für die Beteranen sein sollte, wurden ferner als regelmäßige Einnahmen zugewiesen eine einprozentige Abgabe von allen in öffentlicher Auftion verfauften Gegenftanben, und eine zweite spatere vierprozentige Steuer bom Berkaufe ber Sklaven und eine alle Erbichaften über 100,000 Seftergen treffende Rollateralerb= schaftssteuer, We fehr viel eintragen mußte bei ber herrschenden Scheu bor bem Beirathen und ber Mobe, alle guten Freunde und Bekannten im Testamente mit Legaten zu bebenken. ben meisten Brovingen wurde wol ber Trubbenfold aus ben Einkunften an Grund- und Ropffteuer gebedt und bie Steuertermine scheinen beshalb nicht ohne Grund mit ben Löhnungs= Aber auch die Naturallieferungen, tagen zusammenzufallen. welche ben Colbaten und Offizieren gebührten, lafteten als ein Bufchlag zur Grundsteuer auf ben Provinzialen und mußten an die Staatsmagazine abgeliefert werden. Sie bestanden in Getreibe, ja fogar in gebadenem Brot und Zwiebad, Effig, Del, gesalzenem Schweinefleisch, Biehfutter, Solz, Rleibern und Wein. Strenge Felbherren, wie Bescennius Riger und Avidius Raffius, bulbeten awar ben Wein im Lager nicht, aber feit Ronftantius icheint Wein und frisches Fleisch regelmäßig vertheilt morben zu fein. Endlich verlangten bie Soldaten fogar ftets alten Wein und es erschienen mehrere Berordnungen, in welchen ihnen eingeschärft wurde, daß fie vom November an mit "Seurigem" jufrieben fein mußten! Gine ichlimme Unfitte, bie enblich mit Todesstrafe verboten werben mußte, bestand auch barin, daß die Oberoffiziere fich nach und nach das Recht anmaßten. für jeben Solbaten jährlich eine Woche lang bas Naturalbe= Natürlich konnte bies nur burch Urlaubs= putat zu beziehen. ertheilung bewerkstelligt werben, und bie Beurlaubten, welche gewöhnlich febr fern von ihrer Beimath standen, fouragirten fich nun wieber felbft, und thaten viel mehr Schaben, als bie

papiernen Solbaten, die in manchen Staaten jest ihre Stelle versehen! Interessant ist es, die Dotirung der Offiziere aus einigen auf uns gekommenen Quellen übersehen zu können.

Noch eristirt bas Patent bes Kaisers Balerian, burch welches ber nachmalige Raiser Rlaubius als Rriegstribun, aber mit Generalsgehalt angestellt wurde. Außer 250 Goldstücken (= 1342 Thir.) baar erhielt berfelbe 3000 römische Scheffel Weizen, 6000 Scheffel Gerfte, 2000 Pfund Botelfleisch, 29 Eimer alten Wein, 75 Quart Del erfter, 300 Quart zweiter Sorte, 20 Scheffel Salz, 150 Pfund Wachs, Seu, Stroh. Effig und Gras nach Bedarf, 30 Felle zu Zelten, 6 Maulefel, 9 Pferbe, 10 Rameele, 9 Maulefelinnen, 1500 Pfund Holz täglich. Dazu kam noch bie vollständige Ruftung bis auf halftette und Ring, Silbergeschirr und gablreiche Dienerschaft, barunter fogar zwei schöne Weiber aus ben Gefangenen! Dagegen erhielt ber Raifer Brobus burch Reffript Balerians als wirklicher Tribun nur ungefähr 700 Thir., zwei rothe Gemander, zwei borbirte Untergewander, zwei mit Agraffen versehene gallische Mäntel, eine zehnpfündige filberne Schale, bann täglich 6 Pfund Rind= und Schweinefleisch, 10 Pfund Riegenfleisch, alle zwei Tage ein Suhn und 1 Quart Del, täglich 5 Quart Wein, Salz, Holz, Gemufe u. f. w. nach Bebarf.

Balb wurde auch die Soldateska zu bequem, auf den Durchmärschen ihre Nachtquartiere wie ehedem im Lager zu nehmen, und die Einquartirung trat als neue Last zu den Naturallieserungen hinzu, so daß endlich die Provinzen eigentlich mehr dem Heere dienten als den Kaisern, von denen freilich manche, wie Septimius Severus und Gratian, durch Nachgiebigkeit den größten Theil der Schuld trugen. Hatte Septimius Severus den Goldaten gestattet, mit ihren Frauen im Müßiggang der Standquartiere zu leben, so erlaubte ihnen Gratian sogar den Panzer abzulegen und statt des Helmes den lebernen pannonischen Hut zu tragen. Die Beinschienen

waren icon längst burch ben wärmenben Babenstrumbf erfest: bafür waren auch die Degengefäße mit Elfenbein ausgelegt und bie Webrgehänge klirrten von filbernen Kettchen und Blättden. Dak solche Leute brutal und übermüthig in ben Bro= vingen auftraten, läft fich leicht benten; hatten fie boch auferbem mancherlei Privilegien vor bem Civilstande voraus, die be= sonders ihre rechtliche Verfolgung lähmten! Schon in ber qu= ten Zeit Trajans schreibt ja ber Satirifer Juvenal: "Richt ber kleinste Bortheil ift, bag ben Solbaten ein Burger ju schlagen sich fürchtet, sogar stillschweigt, wenn er ber Geschla= gene ift, und niemals bem Prätor bie ausgeschlagenen Rähne ju zeigen wagt ober bie blutrunftigen Beulen bes Gefichtes. ober bas Auge, por welchem ber Wundarzt die Achseln guckte." Wer flagen wollte, fährt er fort, ber mußte es vor bem Mili= tärgerichte thun, gemäß bem alten Brauche, "bag nie werb' außer bem Walle gerichtet ein Kriegsmann und von ben Fahnen entfernt." Es belfe nichts, bag bie Rlage gerecht fei. benn "bie gange Koborte ist gegen mich, und bie Manipeln treiben alle einträchtig es so weit, daß die Bergeltung forgen= bringend ift und ärger als die Unbill. — Weit eher vermagft Du einen falfchen Beugen au ftellen gegen einen Bürger, als einen wahrhaftigen gegen bas Blud und bie Ehre eines Solbaten." Die Bemühungen einzelner Kaifer, die alte Mannsjucht wiederherzustellen und auf ben militärischen Rober Mugufts und die Berordnungen Sabrians jurudzugehen, wurden theils als Graufamkeit ausgeschrieen und brachten ben tüchtigften Regenten, wie Alexander und Pertinag, Berberben, theils wurben sie durch die Inkonsequenz der Nachfolger neutralisirt. Bescennius Niger ließ ben Dieb eines huhnes nebst ben neun Beltfameraben, die bavon gegeffen hatten, jum Tobe verurthei= Ien und beanadiate julett die Delinquenten nur unter ber Bedingung, daß jeder ben zehnfachen Breis bes Subnes bem Besitzer erstattete. Aber icon ju Blinius, bes Aelteren, Reit hatten die Rommandeure der Hilfstruppen, die an der deut=

ichen Grenze ftanben, ihre Solbaten tohortenweise auf bie beut= ichen Bauerngänse Jagd machen laffen, weil bas Pfund Flaum= febern ju Rom fünf Denare koftete! Uebrigens enthielt. ber Straffober bes Militars ber Strafmittel mancherlei. Es fommen Abzüge vom Solb vor ober Abrechnung bes betreffenden Relb= juges; bann wird es öfter erwähnt, bag Berfetung ju einem schlechteren Truppentheile stattfand, fo daß der Reiter jum Fuß= polf, der Legionar unter die Silfstruppen geschickt wurde. Die Befreiten mußten zur Strafe wieber Dienste thun. Offiziere versette man an die äußersten Grenzen bes Reiches, und bies paffirte 3. B. wegen Insubordination bem Kriegstribun M. Fulvius im Jahre 180, ober man entließ fie mit Schimpf, wie Cafar mit Avienus und Fontejus that. Sie konnten fogar mit Ruthen gepeitscht und ju Gemeinen begrabirt werben, wie ein gewiffer Kotta, beffen Valerius Maximus erwähnt. beschämende Strafe war ferner, auf bem Bersammlungsplate bes Lagers vor bem Belte bes Felbherrn in blogem hembe mit nadten Füßen, bas Schwert ober bie Megstange in ber Sand, ju fteben, was im Rriege gegen bie aufftanbischen Stlaven Siziliens sogar bem Reiterbefehlshaber Titius biktirt wurde, der vor dem verachteten Feinde bie Waffen gestreckt hatte. Buweilen mußten auch gange Truppentheile außerhalb bes Lagers kampiren, ohne Weizen zu bekommen und ohne zu ben Belten Leber nehmen ju burfen, ober fie mußten auch schwören, baß fie nie anders als stehend Speise und Drank ju sich nehmen wollten. Ferner führte ber Centurio die Weinrebe nicht umfonst in ber Rechten und bie Schläge bamit scheinen reichlich genug ausgetheilt worden zu fein. Juvenal fagt von bem Solbatendienste unter Marius: "Aber barauf gerbrach ihm bie knotige Reb' auf bem Scheitel, wenn er mit träger Art langsam umschanzte bas Lager." Ja, es war schon eine alte Bestimmung, bag ber Solbat, welcher ben Stod bes Sauptmannes hielt, um bas Schlagen ju verhindern, begrabirt, ber, welcher bie Rebe gerbrach ober Sand an ben Schlagenben legte,

mit bem Tobe bestraft wurde. Die Centurionen waren beshalb als Stockmeister am wenigsten bei ben Soldaten beliebt. und, wenn irgendwo eine Meuterei ausbrach. febrte fich bie Buth ber Gemeinen zuerst gegen biese Offiziere. Die bereits erwähnten vannonischen und beutschen Legionare beklagten fich bitter über das Uebermaß der Prügel, deren Spuren fie ben Felbherren öffentlich zeigten. Die beutschen Regimenter fielen so= gar über ihre Quäler ber und prügelten sie zu Tobe ober warfen sie in ben Rhein. Das erfte Schickfal traf auch bei ben bannonischen Truppen einen gewissen Lucilius, dem die Solbaten ben Spitnamen "Eine andere ber!" gegeben hatten, weil er, wenn seine Weinrebe auf bem Rücken eines Inkulpaten zersprungen war, eine andere, und immer wieder eine andere zu fordern pflegte! Im Falle grober Insubordination ober Defertion wurde eine Art Spiegruthenlaufen als Strafe verhängt, indem der Delinquent zuerst von dem Tribun mit dem Stode berührt und bann von den anderen Soldaten mit Stodschlägen ober Steinwürfen traktirt wurde, so bag er meiftens ben Geift aufgab. Sonft wurde die Todesstrafe von den Liktoren ober Gladiatoren des Feldherrn in der Art vollzogen. daß der Berurtheilte an einen Pfahl gebunden, mit Ruthen gestrichen und endlich mit bem Beile bingerichtet wurde. Gange Truppentheile, die gemeutert ober sich feig benommen hatten, buften mit ber Dezimation, wobei immer ber gebnte Mann nach dem Loofe hingerichtet wurde. Das erste Beispiel biefer Strafe wird von Livius im Jahre 469 v. Chr. erwähnt; fie wurde aber öfter wiederholt, 3. B. von Raffius, Cafar, Untonius, Augustus.

Auf der anderen Seite fehlte es im römischen heere auch nicht an vielen Aufmunterungen und Belohnungen der Tapfersteit. Als Anerkennung des Verdienstes erfolgte ein Weiterzucken der Rangstellung, das im stehenden heere der Kaiserzeit mehr an Bedeutung erhielt als früher, wo bei der Bildung der Armeen die frühere Charge des Einzelnen oft gar nicht berücks

Ë,

fictigt wurde. Der gemeine Solbat hatte in späterer Beit acht bis neun Stufen im Abancement ju burchlaufen, bevor er bas Centurionat erreichte, und biefe bestanden fast alle in Orbonnanzdiensten bei böberen Offizieren. War endlich ber Centurionenrang erworben, so gab es wieder in der Legion ein vielfaches Vorruden unter ben hauptleuten. Man hatte Ober= und Untercenturionen und jede der zehn Kohorten war außer= bem an Rang ber andern übergeordnet, fo daß nun das Avan= ciren vom untersten Centurionen ber zehnten Rohorte an burch alle Roborten fortgesett werden konnte. Bur Beit bes Begetius bestand die Ginrichtung, daß ber lette Centurio ber gehnten Roborte jum letten ber neunten, bann ber achten u. f. w. vorrudte, um bann wieber in ber gehnten Kohorte mit bem borletten Boften anzufangen - ein höchst langweiliges Avance= ment, bas aber nach Begetius mit fortschreitender Solberhöhung verbunden war und Leute aus nieberem Stande wol befriedigen mußte, ba bieselben gewöhnlich mit bem Centurionat ihre mili= tärische Laufbahn beschloffen und nur höchst felten die Stelle eines Tribuns erhielten. Aber auch bann wurden fie nur Untertribunen: bas Obertribunat war schon von August an eine Prärogative ber Aristofratie geworden, und nach und nach wurden bie Spröglinge ber fenatorischen und ritterlichen Fami= lien fo fruh ju biefem Poften beforbert, bag endlich ber Rai= fer Sabrian befahl, nur ein voller Bart folle jum Tribunat befähigen! Das Kommando ber Legion war freilich schon längst ben Tribunen abgenommen und einem Legaten übertragen worden, und dem Tribun blieb nichts übrig als bie Füh= rung ber Liften, die Ertheilung bes Urlaubs, die Sorge für bie Berpflegung, bie Inspektion ber Exergitien, ber Wachen und bes Lazareths, die Jurisdiftion und der Borfchlag jum Abancement. Außer bem Borruden im Range fehlte es aber auch nicht an Dekorationen mannigfacher Art, die bei feierlichen Belegenheiten getragen wurden. In alterer Zeit schenkte man ben Tapferen Langenschäfte ohne Gifenspige, zuweilen aus eblem

Metall, purpurne ober buntfarbige, auch gestidte Fahnchen mit filbernem Schaft, filberne ober golbene Armbanber, und Sals= fetten und fleine Rettchen mit Seftnabeln zum Ansteden, enb= lich kleine Rundschilbe ober Mebaillons, welche auf gitterförmig bie Bruft bebedenben Riemenftuden aufgeheftet, feit bem Raifer Karafalla gang wie unsere Orben an Banbern getragen wurden und oft von großem Kunstwerth und mit Ebelfteinen be-Noch viel höber in Werth als biefe gewöhnlichen sekt waren. Muszeichnungen ftanben bie verschiebenen Kronen und Kranze. welche bas Saupt schmudten. Den grunen, später golbenen Lorbeerkrang, sowie ben Mortenkrang trug beim großen und kleinen Triumph ber Felbherr selbst. Die aus Gras geflochtene Belagerungsfrone wurde einem Offizier wegen Befreiung bes Beeres aus fehr gefährlicher Lage von ben Solbaten felbft querkannt, und Plinius ber Aeltere gahlt die wenigen Glücklichen auf, benen biese Ehre zu Theil wurde. Für Rettung eines Bürgers in ber Schlacht wurde ein aus Eichenlaub gewundener Krang verlieben, beffen Inhaber auch bie Ehre genoß, von allen Leiftungen frei ju fein, im Theater und Cirkus burch Auffteben bes Boltes, felbst ber Senatoren, begrüßt ju werben und bem Senat junachst seinen Sit zu haben. Eine golbene Mauerkrone mit zinnenartigen Bergierungen wurde bemienigen geschenkt, ber zuerst seinen Fuß auf bie Mauer einer besturm= ten Stadt gesetzt hatte, eine aus golbenen Schiffsichnäbeln qu= sammengesette Schiffstrone bemjenigen, ber zuerft auf ein feindliches Schiff hinübergesprungen war. Rein Beteran aber unserer Zeit könnte wol fo viele Kreuzchen und Medaillen aufweisen, bag er mit bem im fünften Jahrhundert v. Chr. lebenben C. Siccius Dentatus in die Schranken zu treten bermöchte, ber in 120 Gefechten fich 22 Langenschäfte, 25 De= baillons, 83 Salsfetten, 160 Armbanber, 26 Kronen (14 Gi= chenlaubfranze, 8 golbene, 3 Mauerfronen, 1 Belagerungsfrone) verdient hatte. Welches Schmuckfastchen brauchte bieser Held, ben die Römer ihren Achilles nannten, jur Aufbewahrung seiner Kleinobien, die ihm außerdem nicht, wie die heuti= gen Orden, blos geliehen, sondern geschenkt waren!

Enblich gereichte die hohe Ehre des Triumphes, welche dem siegreichen Feldherrn vom Senat dekretirt wurde, auch seinen Soldaten zu besonderer Auszeichnung. Geschmückt mit ihren Ehrenzeichen, bekränzt mit Lorbeer, folgten sie dem hohen Wasgen des Triumphators durch die mit Blumen bestreuten, von Räucherwolken erfüllten, vom Freudengeschrei des Volkes wiederhallenden Straßen der Hauptstadt, indem sie scherzhaste, oft aber auch sehr beißende Stegreislieder auf ihren Führer sangen und freilich so die zeitweilige, göttliche Majestät seiner Erscheinung wenig respektirten. In älterer Zeit waren zuweilen vor allen Häusern offene Speisetasseln für sie hergerichtet; aber wenn dies auch später in Wegsall kam, so blieb ihnen doch die Freude, ihren Beuteantheil oder das Donativ an diesem Tage außgezahlt zu erhalten.

## VII.

## Die Kriegsmarine.

Wer auf das Mittelmeer, als den Hauptschauplat ber alten Schifffahrt feinen Blid richtet, konnte leicht glauben, bak bie Entwidelung bes Seewesens in bem älteften Rulturftaate, ber einst im Suboften bes großen Baffins blübte, mit ben übrigen Fortschritten besselben in Einklang geftanden habe. Allein, wenn auch die uralten hellenischen Sagen von der Einwanderung bes Danaos und Refrops auf eine Beschiffung bes mittelländischen Meeres durch die Aegypter hinweisen, jog fich boch den historischen Nachrichten zufolge bas Bolt so fehr vom Berfehre mit allen Ausländern jurud, daß es fich nicht nur mit ber allerdings fehr lebendigen Flußschifffahrt auf dem Ril begnügte, sondern auch bis in das siebente Jahrhundert v. Chr. ben ausländischen Schiffen ben Zugang verwehrte ober minbestens sehr erschwerte. Auch die von Herodot und Diodor er= wähnte Armada bes halb mythischen Eroberers Sefostris ober Ramfes fuhr vom arabischen Meere aus nach Often; boch zei= gen noch die Ruinen von Theben Bilber von Kriegsschiffen jener Zeit bie schon einen lang gestreckten Riel, Ruber und Segel, mit Löwen= ober Widbertöpfen verfebene Borbertheile, wie Lotoskelche gestaltete Mastkörbe haben. Unter Necho, bem Sohne Pfammetiche, fah das Mittelmeer mahrscheinlich bie erfte ägpptische Kriegsflotte. Aber zu dieser Zeit hatte ichon längft

unter anderen Ruftenbölkern bas Bringipat jur See gewechselt. In frühester Beit scheint bort allerbings ein Rrieg Aller gegen Alle geherrscht zu haben, wobei ber Tauschbandel blos ber Seeräuberei Vorwand verschaffte und Vorschub leistete. Karer, Phonifier und Inselbewohner beunruhigten bie Kuftenländer am meisten und raubten befonders gern Mädchen und Knaben, um bamit bie afiatischen Sklavenmärkte ju verforgen. So wurde nach herodot von ben perfischen hiftorifern angenommen, daß die argivische Königstochter Jo von fühnen phonifischen Biraten entführt worden sei, mahrend die hel-Phönikierin Europa lenische Sage den Raub der nischen Räubern zuschrieb. Auf furze Zeit vielleicht murbe bann biefer Unordnung burch bie Berrichaft bes Rreterfonigs Minos gesteuert, ber bie Seerauber von ben Infeln verjagte und ben beuteluftigen Sinn seiner eigenen Unterthanen ju bandigen verstand. Diodor hebt besonders die große Bahl seiner Kriegsschiffe berbor, die er, wie Berodot bemerkt, mit Rarern zu bemannen pflegte, und Plinius ber Aeltere fchreibt ihm ben Ruhm qu. bas erfte Seetreffen geliefert qu haben. Neber bie Bahl und Bauart seiner Schiffe aber find wir im Dunkeln; boch möchte man mit Recht bie Angabe bes Blinius bezweifeln, ber die Argo, das Fahrzeug ber gleichzeitigen Argonauten, als bas erfte "Langschiff" bezeichnet, wie man die alten Rriegsschiffe im Berhältniß ju ben runberen Kauffahrern ju nennen pflegte. Denn ba auch herobot ben Jason auf einem langen Schiffe nach Rolchis fahren läßt, fo mare es wunder= bar, wenn die Rreter nicht schon längst solche Rriegsfahrzeuge gehabt hatten. Während übrigens die Argo (von der man noch zu Martials Zeit im reliquienfüchtigen Rom ein Brettchen besiten wollte!) mit funfzig Rubern verseben gewesen fein foll, hatte bas Schiff, auf bem Thefeus nach Rreta fuhr und gludlich jurudtam, beren nur breißig. Diese alte Galeere murbe in Athen bis zu den Zeiten bes Demetrios Phalereus aufbewahrt und immer wieber reparirt, ba man fie bagu benutte, bie

heilige Festgesandtschaft nach Delos zu führen. Nach Plutarch stritten später die Sophisten darüber, ob es nun noch dasselbe Schiff wäre oder ein anderes!

Die, fretische Seemacht ging mit Minos felbst zu Enbe. Das abenteuernde Piratenleben begann mehr als je zu blüben, und besonders die Phönikier scheinen darin mit den Kretern gewetteifert zu haben. Und biefe unficheren Berhaltniffe bauer= ten bis in die Zeiten, welche wir in ben homerischen Gebichten geschildert finden; ja es erregte auch bamals feinen Anftog, . unbefreundete Fremde zu fragen, ob sie nicht vielleicht Seeräuber waren, "bie ba umberschweifen, bas Leben aufs Spiel setzend, ben Fremden Unbeil bringenb". Die Schickfale, welche Obpffeus bem Eumäos gegenüber sich andichtet, mochten auf manchen Freibeuter jener Zeit paffen. Nachbem er fich für einen Kretenfer ausgegeben und feinen friegerischen Muth und seine Tapferkeit geschilbert, fährt er fort: "So war ich im Rriege: Arbeit aber ftand mir nicht an, noch Säuslichkeitsfinn. welcher herrliche Kinder beranzieht, sondern immer waren mir beruderte Schiffe lieb und Kriege und glatte Burffpiefe und Pfeile: traurige Dinge, die andern Leuten ein Greuel find." Und weiter ergablt er, bag er bor bem trojanischen Rriege mehrere Male als Anführer mit Männern und Schiffen gegen Auswärtige mit Glud ju Felbe gezogen sei und ben Joomeneus auf des Bolkes Geheiß nach Troja geführt habe. Rach ber Beimfehr von biefem langwierigen Straufe bulbet es ibn nur einen Monat zu Saufe; er fährt nach Aegypten, wo feine Mannschaft plündert und erschlagen wird, während ibn felbft bie Sulb bes Königs rettet.

Auf der anderen Seite erhellt zur Genüge aus Homer, daß das hellenische Seewesen bis dahin nicht unwesentliche Fortschritte gemacht hatte. Es werden eigene Schiffsbaumeister genannt; die Phäaken besitzen eine Schiffswerfte und Odhsseusist im Stande, sich selbst ein Schiff zu zimmern. Was die Form der Fahrzeuge anlangt, so unterscheidet der Dichter nicht

į

undeutlich bie von ben helden benutten Rampfichiffe ober Kriege= futter von ben Lastichiffen ber Rauffahrer. Bon Obuffeus beißt es: "Wie groß ein Mann fich abzirkelt ben Boben eines breiten Lastschiffes, wohl kundig ber Baukunft, so breit machte er fein Fahrzeug", und ben Stamm, mit welchem bem Rolloven Bolyphem das Auge geraubt wird, vergleicht Homer bem Maftbaum eines schwarzen Schiffes, eines breiten Laftidiffes. Jebenfalls war also biese Urt von Schiffen bauchiger und rundlicher und ihr Bordertheil der hinteren Salfte febr ähnlich, sowie ja auch später bie Lange bes Rriegsschiffes bas Seches ober Achtfache, bie bes Rauffahrers nur bas Bierfache ber Breite betrug. In ber Art ihrer Fortbewegung scheint jedoch kein Unterschied obgewaltet zu haben. Man fannte icon längst ben Gebrauch bes Segels und jedes Schiff führte ein einziges vierectiges Segel aus Leinwand auf ber Rage, mit Braffen jum Dreben, mit Topnans jum Aufziehen und Berablaffen und mit Schoten zum Umreffen. Der Mastbaum war beweglich und wurde im Safen herausgenommen. im mittleren Quergebälfe bes Schiffes eingelaffen und burch awei Stagtaue am Borbertheile, burch ein Barbun am Sinter= theile befestigt. Allein nur vor bem Winde begnügte man fich mit Segeln; fonft betrachtete man biefelben im Allgemeinen als eine Beihilfe zu ber Bewegungskraft ber Ruber, die beshalb auch "bie Flügel bes Schiffes" genannt werben. Sie hingen bereits, wie auf unseren Schaluppen, in lebernen Schlingen an befonderen Pflöden ober Dullen, und hintereinander an ben beiben Seiten bes Schiffes fagen bie flinken Ruberer, jebenfalls icon, wie in ber gangen fpateren Beit, bas Geficht bem Steuermanne zufehrend und taftmäßig ben Rubergriff querft nach bem Rücken bes Vormannes zu bewegend und bann, wenn bie Binne sich ins Meer getaucht, mit aller Bucht bes gebo= benen Körpers bas Ruber an fich ziehenb. Die Bahl ber Ruber richtet fich natürlich nach ber Größe bes Schiffes. 3man= sig Ruber hat nicht nur das erwähnte Laftschiff, sondern auch

dasjenige, in welchem Telemach die Reise nach dem Beloponnes antritt, und der Freier Antinoos verlangt von feinen Gefähr= ten ein gleich großes Fahrzeug, um bem Burudtehrenden aufzulauern. Dagegen bekam bas Schiff, welches ben Dbuffeus von Scheria nach Ithaka führte, zweiunbfunfzig Junglinge als Bemannung, die auch alle bem Rudergeschäfte oblagen, und fo viel führten wol auch die kleinsten der gen Troja ziehenden 1186 griechischen Fahrzeuge. Wenigstens lieft man von ben Schiffen ber Myrmibonen: "Funfzig ichnelle Schiffe waren es. mit benen Achilleus, bes Zeus Liebling, nach Troja jog, und in jedem waren funfzig Männer an den Ruderpflöden," und von Philoktets sieben Schiffen: "Ruberer aber hatten jebes bestiegen funfzig, wohl kundig bes Bogens, um gewaltig ju fämpfen". Die höchfte Bahl ber Mannschaft findet fich bei ben bootischen Schiffen, beren jebes 120 Mann trug. Daß aus bem Wortlaute ber angeführten Stellen bervorgeht, baf awi= schen Matrofen und Solbaten hier tein Unterschied ftattfand und daß außer ber aufgestellten Bahl ber Ruberer fich teine besonderen Baffagiere noch vorfanden, hat schon Thuthbibes gefeben, indem er schreibt: "homer gablt 1200 Schiffe und auf ben böotischen 120, auf benen bes Philottet 50 Mann Befatung, um, wie mir scheint, bie größte und kleinfte Rabl anzubeuten, ba er bie Stärfe ber Befatung bei Aufzählung ber übrigen Schiffe nicht angiebt. Daß auf ben Schiffen bes Philoktet Alle Streiter waren, die zugleich bas Ruber führten, hat er beutlich erklärt; benn er fagt, daß fämmtliche Ruberer Bogenschützen gewesen. Solcher, bie nicht mit ruberten, waren außer ben Rönigen und oberften Befehlshabern wol nicht viele, zumal fie mit aller Kriegsrüftung über bas Meer feten wollten und keine geschloffenen, sondern nach alter Art und mehr nach Weise der Biratenschiffe gebaute Fahrzeuge hatten." Schwerlich hatten bie Kriegsschiffe bes heroischen Zeitalters vollftanbige Verbede. Wahrscheinlich war wol bas hintertheil mit Brettern verschlagen, ba ber Steuermann feinen Sit bort haben

mußte und da bem Odvsieus von den Bhäafen bort eine Schlafstätte auf ben Querbalten bereitet murbe. Aber ber mittlere, große Raum war ficher offen, weshalb auch Alfinoos, ber Phaatenkonig, bie ehernen Dreifüße und Mischkeffel bes Obpffeus unter bie Ruber= bante stedt, "bamit sie Riemanden unter den Gefährten beschäbigen auf ber Fahrt, wenn sie mit ben Rubern eilen". Auch fturat ber Maftbaum bei bem Schiffbruche bor Ralppfos Insel nicht über bas Berbed bin, sonbern mit bem Takelwerk fogleich in ben unteren Schiffsraum hinab. Das jetige Steuer, eine Erfindung bes Mittelalters, wurde burch zwei Schaufelruber vertreten, die ju beiben Seiten bes hintertheiles hinausragten und bom Steuermann vermittelft ber nach ihm zu gefrümmten Sandgriffe regirt wurden. Die gange Geftalt ber Kahrzeuge, welche an ben Seiten mit Mennig roth gefärbt zu werben pflegten, war eine fehr geschweifte, indem besonders bas Hintertheil sich nach bem Innern zu frümmte, weshalb auch homer von "bochgebornten, frummichnäbligen" Schiffen fpricht. Der Anker war noch nicht erfunden; anstatt beffelben führten bie Schiffe große "Ruhesteine" mit sich, die jugleich als Ballaft bienten und am Landungsblate vom Borbertheil an Tauen ins Meer geworfen wurden, mahrend man bas hintertheil burch Rabeltaue an Bäume ober Kelszacken am Lande festband. Sehr oft ließ man auch bei niedrigem Geftabe bie Schiffe mit voller Ruberkraft aufs Land anlaufen, fo baß fie, wie bas Fahrzeug ber Bhäafen bei ber Landung auf Ithata, mit ber ganzen Borderhälfte aufzusitzen kamen. Man that bies ichon beshalb, weil es allgemein Sitte war, die Schiffe auf das Ufer ju ziehen und auf Steine ober Gebalt zu ftellen, um fie por bem ger= ftorenden Ginfluß der Reuchtiakeit zu bewahren. Dan fieht aber baraus jugleich, daß biefe Schiffe fehr flach und leicht gewefen fein muffen, wenn fie auch nicht fo fabelhaft wenig ins Gewicht fielen, wie die Argo, die von den Argonauten zwölf Tage lang auf ben Schultern getragen wurde! Uebrigens erscheinen auch noch in ber homerischen Zeit bie Areter und Phönikier den Gellenen an Kühnheit überlegen. Letztere wagten es fast nie, dem Sturme zu trozen, und harrten oft Monate lang in sicherem Hafen auf günstigen Fahrwind. Auch scheuten sie sich vor dem hohen Meere und hielten sich am liebsten in der Rähe des Landes. So berathschlagten sie auch auf der Heinkehr in Lesbos, ob sie unter Chios hin nach Psyra zu die Fahrt lenken sollten, oder beim kürmischen Kap Mimas vorbei, dis sie den göttlichen Besehl erhielten, gerade aus übers Meer nach Euböa zu steuern.

Als besondere Waffe jum Seegefechte nennt Somer aweiundawangig Ellen lange, burch Klammern und Nägel verbundene Stangen mit ehernen Spiten. Roch lange nach bem trojanischen Kriege blieben die langen Funfzigruderer die gewöhnlichsten Kriege= Die Berodot erzählt, bestand die hundert Schiffe gablende Flotte bes samischen Bolyfrates noch aus solchen Kabrzeugen, und von den kleinafiatischen Phokaern, die fast um dieselbe Zeit vor den Bersern nach Korsika auswanderten, schreibt "Ihre Schifffahrt trieben fie nicht auf runden Rauffahrteis schiffen, sondern auf langen Fahrzeugen." Auch die Lakedamo= nier fandten bamals einen Funfzigruderer nach Jonien. Wenn aber Serobot fagt, daß fich die Bhokaer querft unter den Sellenen ber langen Schiffe bedient hatten, so meint er bies wahrscheinlich nur in Bezug auf die Anwendung berfelben im San= belsverkehr, welcher fich bei ben Phokaern bis nach Gallien und Spanien erftredte und bei welchem fie bor Phonikiern und Rarthagern auf ber hut sein mußten. Thufybibes wenigstens ibentifizirt die damaligen Schiffe vollständig mit denen des beroifchen Zeitalters, indem er ichreibt: "Das waren bor Allen bie mächtigsten Flotten (Korinthier, Jonier, Samier, Phokaer). Aber auch biefe, obgleich fie fo viele Memschenalter nach bem trojanischen Kriege erbaut wurden, gablten noch wenige Dreireiher und bestanden meift gleich benen ber früheren Reit aus Funfzigruderern und langen Fahrzeugen." Der Uebergang

von den einfach beruberten langen Schiffen zu Zwei= und Drei= reihern dauerte überhaupt bis zu den persischen Kriegen.

Derjenige Staat, welcher querft eine Berbefferung feiner Marine einführte, war ber forinthische. Thutybibes und Diobor berichten, daß in Korinth die ersten Dreireiber gebaut worden waren, und daß beinahe 700 v. Chr. ber korinthische Schiffsbaumeister Aminokles ben Samiern vier folche Schiffe geliefert Auch fand zwischen Korinthiern und Korkpräern auf bem abriatischen Meere bie erfte hiftorische Seeschlacht statt. während bas erfte namhafte Seegefecht zwischen Bellenen und Barbaren in ber zweiten Balfte bes fechsten Jahrhunderts bie Phofaer gegen die vereinigte tuskisch = karthagische Rlotte bei Rorfika zu bestehen hatten. Die lette Schlacht ift auch beshalb intereffant, weil babei jum erften Male bes metallenen Schiffsschnabels als einer Angriffsmaffe Erwähnung geschieht, bie man ju homers Beit noch nicht gefannt ju haben scheint. Berodot erzählt nämlich, daß bie Phofaer mit ihren fechzig Schiffen awar die boppelt fo ftarten Gegner befiegten, aber boch ihre Kolonie auf Korfika nicht behaupten konnten, ba ihnen vierzig Schiffe zu Grunde gegangen und die übrigen baburch unbrauchbar geworben waren, bag fich bie Schiffeschnäbel umgebogen hatten. Die Erfindung ber Zweireiher, Die jedenfalls ber ber Dreireiher borberging, wird von Plinius ben fleinafia= tifden Erpthräern jugefchrieben. Sie waren aber in Griechenland nie besonders beliebt, und auch die Bahl der Dreireiher (Trieren) nahm langfam ju. "Erft furz bor bem mebischen Rriege," fagt Thutybides, "hatten bie Tyrannen von Sizilien und bie Rorfpraer Trieren in bebeutender Bahl; benn bies waren bie letten ermähnenswerthen Seemachte, welche bor bem Beereszuge bes Terres bestanden. Die Athener, Aegineten und vielleicht noch einige Andere befagen nur wenige Schiffe und meiftentheils Funfzigruderer. Weit fpater berebete Themiftofles erst bie Athener in ihrem Rriege mit ben Aegineten, ba man auch einem Angriffe ber Barbaren entgegensab, die Schiffe

basjenige, in welchem Telemach bie Reise nach bem Belovonnes antritt, und der Freier Antinoos verlangt von feinen Gefähr= ten ein gleich großes Fahrzeug, um bem Burudtebrenben aufzulauern. Dagegen bekam bas Schiff, welches ben Dbyffeus von Scheria nach Ithaka führte, zweiunbfunfzig Junglinge als Bemannung, die auch alle bem Rubergeschäfte oblagen, und fo viel führten wol auch die kleinsten ber gen Troja ziehenden 1186 griechischen Fahrzeuge. Wenigstens lieft man von ben Schiffen ber Myrmibonen: "Funfzig schnelle Schiffe maren es. mit benen Achilleus, bes Zeus Liebling, nach Troja jog, und in jedem waren funfzig Männer an den Ruderpflöcken," und von Philoktets fieben Schiffen: "Ruberer aber hatten jebes bestiegen funfzig, wohl kundig bes Bogens, um gewaltig zu fämpfen". Die höchste Bahl ber Mannschaft findet fich bei ben bootischen Schiffen, beren jebes 120 Mann trug. Daß aus bem Wortlaute ber angeführten Stellen hervorgeht, baf awi= schen Matrofen und Solbaten bier fein Unterschieb ftattfand und daß außer ber aufgestellten Bahl ber Ruberer fich teine besonderen Baffagiere noch vorfanden, hat icon Thutybibes gefeben, indem er fcreibt: "homer gablt 1200 Schiffe und auf ben böotischen 120, auf benen bes Philoktet 50 Mann Befatung, um, wie mir scheint, die größte und kleinfte Babl anzubeuten, ba er bie Starte ber Befatung bei Aufzählung ber übrigen Schiffe nicht angiebt. Daß auf ben Schiffen bes Philoktet Alle Streiter waren, die zugleich das Ruber führten, hat er beutlich erklärt; bem er fagt, daß fämmtliche Ruberer Bogenschützen gewesen. Solcher, bie nicht mit ruberten, waren außer ben Rönigen und oberften Befehlshabern wol nicht viele, zumal fie mit aller Rriegerüftung über bas Meer feten wollten und keine geschloffenen, sondern nach alter Art und mehr nach Weise der Birgtenschiffe gebaute Fahrzeuge hatten." Schwerlich hatten bie Rriegsschiffe bes heroischen Zeitalters vollftandige Berbecke. Wahrscheinlich war wol das hintertheil mit Brettern berichlagen, ba ber Steuermann feinen Sit bort haben

mußte und da bem Obviseus von den Bhaaken dort eine Schlafstätte auf den Querbalken bereitet wurde. Aber ber mittlere, große Raum war ficher offen, wesbalb auch Altinoos, ber Bhaatenkonia, die ebernen Dreifuge und Mischkeffel bes Obpffeus unter bie Ruber= bante stedt, "bamit sie Riemanden unter ben Gefährten beschäbigen auf ber Fahrt, wenn sie mit ben Rubern eilen". Auch stürzt der Mastbaum bei dem Schiffbruche vor Kalppsos Insel nicht über bas Berbed bin, sonbern mit bem Takelwerk sogleich in den unteren Schiffsraum hinab. Das jezige Steuer, eine Erfindung bes Mittelalters, wurde burch zwei Schaufelruber vertreten, die zu beiben Seiten bes hintertheiles hinausragten und vom Steuermann vermittelst ber nach ihm au ge= frümmten handgriffe regirt wurden. Die ganze Gestalt ber Fahrzeuge, welche an ben Seiten mit Mennig roth gefarbt ju werden pflegten, war eine fehr geschweifte, indem besonders das hintertheil sich nach bem Innern zu frümmte, weshalb auch Somer von "hochgebornten, frummichnabligen" Schiffen fpricht. Der Unter war noch nicht erfunden: anstatt besselben führten bie Schiffe große "Ruhefteine" mit fich, die jugleich als Ballaft bienten und am Landungsplate vom Borbertheil an Tauen ins Meer geworfen wurden, mahrend man bas hintertheil burch Rabeltaue an Bäume ober Felszacken am Lande festband. Sehr oft ließ man auch bei niedrigem Geftade die Schiffe mit voller Ruderfraft aufs Land anlaufen, so bag fie, wie bas Nahrzeug ber Phäaken bei ber Landung auf Ithaka, mit ber ganzen Borderhälfte aufzusigen famen. Man that dies icon beshalb, weil es allgemein Sitte war, die Schiffe auf bas Ufer zu gieben und auf Steine ober Gebalt ju ftellen, um fie bor bem ger= störenden Einfluß der Feuchtigkeit zu bewahren. Man sieht aber baraus zugleich, bag biefe Schiffe fehr flach und leicht ge= wesen sein muffen, wenn sie auch nicht so fabelhaft wenig ins Gewicht fielen, wie die Argo, die von den Argonauten zwölf Tage lang auf ben Schultern getragen wurde! Uebrigens erscheinen auch noch in ber homerischen Zeit die Kreter und

Phönikier den Sellenen an Kühnheit überlegen. Letztere wagten es fast nie, dem Sturme zu trozen, und harrten oft Monate lang in sicherem Hasen auf günstigen Fahrwind. Auch scheuten sie sich vor dem hohen Meere und hielten sich am liebsten in der Rähe des Landes. So berathschlagten sie auch auf der Heimkehr in Lesbos, ob sie unter Chios hin nach Pspra zu die Fahrt lenken sollten, oder beim ktürmischen Kap Mimas vorbei, dis sie den göttlichen Besehl erhielten, gerade aus übers Meer nach Eudöa zu steuern.

Als besondere Baffe jum Seegefechte nennt homer aweiundzwanzig Ellen lange, burch Klammern und Nägel verbundene Stangen mit ehernen Spiten. Roch lange nach bem trojanischen Kriege blieben bie langen Funfzigruberer bie gewöhnlichsten Kriege= Wie Berodot ergählt, bestand die hundert Schiffe gablende Flotte bes samischen Bolyfrates noch aus solchen Fahr= zeugen, und von den kleinafiatischen Phokaern, die fast um bieselbe Zeit vor den Bersern nach Korfika auswanderten, schreibt "Ihre Schifffahrt trieben fie nicht auf runden Rauffahrteischiffen, sondern auf langen Fahrzeugen." Auch die Lakedamo= nier sandten damals einen Funfzigruberer nach Jonien. Wenn aber Berodot fagt, daß fich die Phokaer querft unter ben Sellenen ber langen Schiffe bebient hatten, so meint er bies mahrscheinlich nur in Bezug auf die Anwendung berfelben im San= belsverkehr, welcher sich bei ben Phokaern bis nach Gallien und Spanien erftredte und bei welchem fie bor Phonifiern und Karthagern auf ber hut sein mußten. Thufpbibes wenigstens ibentifizirt die damaligen Schiffe vollständig mit benen des beroifden Zeitalters, indem er ichreibt: "Das waren vor Allen bie mächtigsten Flotten (Korinthier, Jonier, Samier, Phokaer). Aber auch biefe, obgleich fie fo viele Memschenalter nach bem trojanischen Kriege erbaut wurden, gablten noch wenige Dreireiher und bestanden meift gleich benen ber früheren Beit aus Funfzigruderern und langen Fahrzeugen." Der Uebergang

von ben einfach beruberten langen Schiffen zu Zwei= und Drei= reihern bauerte überhaupt bis zu ben perfischen Kriegen.

Derienige Staat, welcher guerft eine Berbefferung feiner Marine einführte, war ber forinthische. Thutybibes und Diobor berichten, daß in Korinth die ersten Dreireiher gebaut worden waren, und daß beinahe 700 v. Chr. ber forinthische Schiffs= baumeister Aminokles ben Samiern vier solche Schiffe geliefert habe. Auch fand zwischen Korinthiern und Korkpräern auf bem abriatifchen Meere bie erfte hiftorische Seeschlacht ftatt, während das erfte namhafte Seegefecht zwischen Sellenen und Barbaren in der zweiten Balfte bes fechsten Sahrhunderts bie Phofaer gegen die vereinigte tusfifch = farthagische Flotte bei Rorfifa zu bestehen batten. Die lette Schlacht ist auch besbalb intereffant, weil babei jum erften Male bes metallenen Schiffsfcnabels als einer Angriffsmaffe Ermähnung gefchieht, bie man ju homers Beit noch nicht gekannt ju haben scheint. Berodot ergablt nämlich, bag bie Phofaer mit ihren fechzig Schiffen zwar die doppelt so ftarfen Gegner besiegten, aber boch ihre Kolonie auf Korfifa nicht behaupten konnten, ba ihnen vierzig Schiffe ju Grunde gegangen und die übrigen baburch unbrauchbar geworben waren, bag fich bie Schiffsichnabel um= gebogen hatten. Die Erfindung ber Zweireiher, bie jebenfalls ber ber Dreireiher vorherging, wird von Plinius ben kleinasiatifden Erpthräern jugefchrieben. Sie waren aber in Briechen= land nie besonders beliebt, und auch die Bahl ber Dreireiher (Trieren) nahm langfam ju. "Erft furz vor bem mebischen Rriege," fagt Thutybibes. "hatten bie Tyrannen von Sigilien und bie Rorfpraer Trieren in bebeutenber Bahl; benn bies waren bie letten ermähnenswerthen Seemächte, welche bor bem heereszuge bes Kerres bestanden. Die Athener, Aegineten und vielleicht noch einige Andere befagen nur wenige Schiffe und meistentheils Junfzigruberer. Weit später beredete Themistofles erst bie Athener in ihrem Rriege mit ben Aegineten, ba man auch einem Angriffe ber Barbaren entgegensab, Die Schiffe

zu bauen, mit benen sie sich in der Folge schlugen, und selbst biese waren noch nicht mit einem vollständigen Berbecke verssehen." Sogar in der Schlacht bei Salamis sochten die Melier, Siphnier und Seriphier noch mit Funfzigruderern. Auch herobot erzählt, daß sich unmittelbar vor den Versertriegen nur funfzig kriegsküchtige Schiffe in Athen befanden, wozu sie sich zum Kriege gegen Aegina noch zwanzig korinthische mietheten (wenn auch nur das Stück zu fünf Drachmen, da den Korinsthiern ein Geset das Verborgen ohne Entgelt verbot).

Bekanntlich war es Themistokles, dem der Ruhm gebührt, bie Athener aus ihrer Apathie in Bezug auf bie Marine aufgerüttelt und ben Grund ju ber fpateren Seeberricaft Athens gelegt zu haben. Er bewerkstelligte bies, indem er bie aus bem Ertrage ber lauriotischen Silberbergwerke fliegenbe Staatseinnahme, die vorher von Beit zu Beit burch Bolfsbefchluß unter die Bürger vertheilt worden war, jum Neubau von jährlich zwanzig Schiffen und zur allgemeinen Bermehrung ber Kriegsmarine verwenden ließ. Go fam es, daß unter ben 271 hellenischen Kriegsschiffen bei Artemisium 127, unter ben 378 Galeeren in ber Schlacht bei Salamis 200 athenische Dreireiher waren. Wie unterschieden fich nun aber biefe Trieren bon ben älteren Schiffen, auf benen bie Ruberer oben auf bem Berbecke ber beiben Längenseiten gereiht arbeiteten? Wir baben von 3mei- und Dreireihern gesprochen, weil wir ben Ausbrud "Zwei-" und "Dreiruberer" nicht neben "Funfzigruberer" anwenden wollten. Eben so wenig wollten wir "Dreibeder" fagen, ba sich nicht zwei ober brei Berbecke über einanber befunden haben. Die im Namen liegende Rabl bezieht fich blos auf die Reihen von Ruberern, die übereinander ben Bauch bes Schiffes ausfüllten und gerade burch bie Art ihrer Anordnung eine Theilung bes Innern burch Berbede unmöglich machten. Die Ruberer bilbeten zusammen ein Parallelepipebum, ihre Seiten also vertifale Flächen. Die Gleichheit ber Bebelkraft unter ben Rubern, die natürlich nach

oben zu ber größer werbenben Lange wegen abnehmen mußte, wurde baburch hergestellt, daß die Banbe bes Schiffes sich nach oben ausbauchten und so auch die oberften Ruderer ober bie Thraniten (bie mittleren biegen Zhgiten, bie unterften Thala= miten) immer noch ein Drittheil bes überhaupt am Griffe ichwereren Rubers innerhalb bes Schiffes hatten. Den für ben einzelnen Mann nöthigen Raum berechnet man neuerdings von der Seite aus gesehen - auf 8 Quadratfuß Rläche und wenn man benfelben auf eine ber Geftalt eines figenben Mannes nach Art eines Omnibustutschercoupe's folgende Figur vertheilt, so ergiebt fich sowol genug Plat jum Sanbhaben bes Ruders, als auch die durch die schräge, vom Bordertheil nach hinten zu abfallende Stellung ber Ruberlöcher bebingte fchiefe Richtung ber Sipe ju einander, ber ju Folge immer bie Röpfe ber weiter unten sitzenden Ruberer unmittelbar hinter ben Gefäßen ber oberen Bormanner fich befinden mußten. Die Ruber ber Thraniten waren  $13^{1/2}-14^{1/2}$  Fuß lang, die ber Bygiten 101/2, die der Thalamiten 71/2. Bur Zeit bes Thu= thbibes und Ariftophanes scheint aus irgend welchem Grunde, ber später beseitigt murbe, die Arbeit der oberften Ruberer boch bie schwerfte gewesen ju fein; benn fie bekamen bei ber Expebition nach Sizilien befondere Gehaltszulage. Schwer waren übrigens die Ruberstangen nicht. Denn wie hatten fonst im britten Winter bes peloponnesischen Krieges die spartanischen Relbherren von Korinth aus die Matrosen ihrer Flotte, jeden mit feinem Ruber. Sigtiffen und Ruberriemen verseben, im Gil= mariche nach bem Safen bon Megara beorbern fonnen, um bort vierzig Trieren in die See que giehen und ben Piraus qu überrumpeln? In früherer Reit und auch später bei ben römi= schen Liburnern ragten die obersten Auderer mit halbem Leibe über den Rand des Schiffes empor und waren noch ben feindlichen Geschoffen ausgesett; später aber - nach Plinius waren die Thasier die Erfinder — befanden sich fammtliche Ruberer unterhalb bes Verbeckes, um welches an

ber Außenseite und etwas niedriger eine schmale Galerie für die Silfsruderer und Seesoldaten herumlief. Im Gesecht waren natürlich die untersten Ruderer eines solchen "geschlossenen" Schisses am meisten gefährdet und Appian erzählt auch einen Fall aus der Schlacht bei Mylä, wo nach erhaltenem Leck die Thalamiten ertranken und die Andern sich durch Aussprengen des Berdeckes retteten. Was die Menge der Ruderer auf einem Dreireiher anlangt, so betrug die Zahl der Thalamiten 54, die der Zhgiten 58, die der Thraniten 62, im Ganzen also 174; der Bierreiher hatte dann 240, der Fünfreiher 310. Da 7—8 Ruderer einer Pferdekraft gleichkommen, besaß der Dreireiher an seinem Ruderwerk die Kraft von 24, der Vierreiher von 32, der Fünfreiher von 42 Pferden. Die gewöhnliche Schnelligkeit der alten Galeeren betrug 6—7 Knoten die Stunde.

Jede Reihe ber Ruberer icheint einen besonderen Borgesesten gehabt' zu haben. Da aber natürlich Alles barauf antam, bak bie Ruber in gleichmäßigem Tafte bewegt murben, fo gab es auf jedem Schiffe einen befonderen Rubermeister, ber neben bem Steuermanne figenb bas Tempo angab. Bu biefem Bebufe biente wol eine Art von hammer ober Taktirftod in ber hand beffelben, und im "Gfelsverkauf" bes Plautus fagt beshalb . Rleareta zu ihrer gesprächigen Tochter: "Ich foll Dir wol meinen und Deinen Untheil am Sprechen laffen, und Du willft jum Reben und Schweigen ben Taktftod führen?" worauf bie Andere erwiedert: "Ja wahrlich, wenn ich mein Ruber in bie Ruberkammer niebergelegt haben werbe und nichts mehr thue. bann wird die gange Sorge ums hauswefen auf Dir laften." Es scheint aber boch, als ob es viel häufiger vorgekommen fei, baß ber Ruberschlag burch bie Stimme bes Ruberbirigenten geregelt wurde. Xenophon ergahlt, bag im Jahre 388 v. Chr. ber spartanische Abmiral Gorgopas von Aegina aus einer athenischen Flotte nach bem Biraus in ber Racht folgte und ben Rubermeistern befahl, anftatt ber Stimme burch bas Unschlagen mit Steinen ben Takt anzugeben, während bie Matrofen burch

eine eigenthümliche Drehung ber Ruber ebenfalls lautes Ge= räusch vermieben. Auch Seneta erwähnt nur ber Stimme bes Ruberbirektors, indem er vom lärmvollen Baja aus schreibt: 3d habe mich fo an alles Geräusch gewöhnt, daß ich selbst ben Rubermeifter hören fann, ber mit seiner schrillen Stimme ben Ruberern ben Takt vorschreibt." Ruweilen stimmten wol auch bie Matrosen in die Weise bes Meisters ein. So läßt Ariftophanes in ben "Froschen" ben Charon auf bie Frage bes jum Rubern gepreften Dionpfos: "Bie foll ich Unkundiger rubern?" antworten: "Das macht fich leicht: pad' einmal an, fo borft Du bald die schönsten Lieber!" worauf der Froschoor bem rubernben Gotte zu accompagniren beginnt. Am beut= lichsten aber beweisen es die Worte bes Lerikographen Bollur: "Ein Rubermeifter fang ihnen Schifferweisen; bie Uebrigen aber fcrieen einstimmig, wie ein Chor, nach bem Zeitmaß feiner Stimme." Auf ben Kriegsschiffen wurde aber ber Rubermeister noch burch einen Flötenspieler unterftütt. Als Alfibiabes im Triumphe nach Athen gurudkehrte, blies Chrhsogonos, ein Sieger in ben puthischen Spielen, bas Schifferlied im langen puthischen Brachtgewande ber Musiker. Diogenes Laörtius erwähnt, bag ber Flötenspieler Dionpsoboros sich ftolz gerühmt habe, daß feine Rompositionen nie auf Rriegsschiffen gehört worben waren. Und so heißt es auch in ben "Acharnern" bes Aristophanes bei Schilberung ber Seeruftung: "Die Werft erbröhnte bon bes Ruberholzes Schlag, von Nägelhämmern, eingeriemtem Ruber= wert, Schalmeien und Floten, Rubertaftruf, Pfeifenklang" und in ber "taurischen Sphigenie" bes Guripibes fingt ber Chor: "Doch Dich, erhabene Herrin, trägt ein argivisches Schiff jur Beimath. Laut ertont bas mit Bachs gefügte Rohr bes bergeliebenben Ban und treibt mit feinem Schalle bie Ruber."

Das Einexerziren ber Ruberer erforberte so nicht wenig Beit, und wenn eine Flotte in großer Eile gebaut wurde, hinderte immer die Untüchtigkeit der Bemannung geraume Zeit bas Auslaufen. Daher liest man bei Polhän über den Felbberrn Chabrias: "Als ber Berferkönig mit einer Land = und Seemacht vorrückte, hatte ber Konig von Aegypten zwar viele Schiffe, aber keine geübten Seeleute. Chabrias hob die ruftigften jungen Männer von den Aegyptern in hinreichender Anzabl aus, um 200 Schiffe zu bemannen, nahm bie Ruber aus ben Galeeren, legte langes Gebalf bem Stranbe entlang, fo bak fie in einer Reihe hinter einander darauf sagen, gab ihnen die Ruber, ftellte von benen, bie bes Griechischen und Aegyptischen fundig waren, Leute jum Angeben bes Rubertaktes an, brachte jenen so bas Rubern bei und besetzte endlich die Schiffe mit eingeübten Matrosen." Dasselbe thaten die Römer während bes ersten vunischen Krieges, als sie in sechzig Tagen ein Flotte von 130 Schiffen bauten. "Während die Einen mit bem Schiffsbau beschäftigt waren," fagt Polybios, "fuchten bie Andern Matrofen auf und lehrten fie auf bem Lande rubern, Sie setzten fie in berselben Ordnung, wie auf bem Meere an bas Ufer mit Rubern in ben Sanden. Mitten unter ihnen war ein Aufseher, und man gewöhnte sie, sich rudwärts und pormarts ju beugen und auf ben Befehl bes Steuermannes anaufangen und aufzuhören." Zuweilen fam es übrigens auch vor, daß bei ju schwacher Bemannung nur eine ober zwei. Ruberreihen ber Trieren besett werden konnten. Daß aber im Gangen, besonders bei der Kriegsmarine die Saupttriebkraft bes Schiffes in die Ruber gelegt wurde, zeigt sich aus ber nur beiläufigen Benutung bes Windes und Anwendung ber Segel. wodurch die griechisch= römische Sitte Aehnlichkeit mit der modernen Dampfichifffahrt bekommt. Gewöhnlich hatten bie Trieren gwei, größere Fahrzeuge auch brei Mastbäume, beren jeder gewöhn= lich nur aus einem Baumstamme bestand. Der Hauptmaft . ftand in der Mitte, der Fodmast dem Borbertheile näher. Die Segel hatten wol meist vierectige Form und waren ber Dauer= haftigfeit wegen gitterartig mit Striden burchnäht. Das breiedige, sogenannte lateinische Segel, scheint viel späteren Urfprunges ju fein und ift vielleicht nur als Oberfegel früher in

Unwendung gefommen, wie fie allerbings icon bie Griechen über ben großen Segeln führten. Stand aber eine Schlacht in Ausficht, fo wurden im gangen Alterthume bie großen Segel bes haubtmaftes als hindernisse herabgenommen, ja zuweilen irgendwo auf bem Lande zurückgelaffen. Es wird 3. B. von Kenophon erwähnt, daß bies Alfibiades that, bevor er ben Abmiral Mindaros verfolgte. Der Athener Konon nahm fogar nach ber Nieberlage feiner Landsleute bie großen Segel von Lyfanders Flotte bei Lampfatos weg, und auch Sphifrates ließ por seiner Fahrt nach Korfu bie Sauptsegel in Athen gurud und benutte die Focksegel selbst bei gunftigem Winde nicht, weil es ihm barum ju thun war, feine Matrofen im Rubern ju üben und zu fräftigen. Auch ber hauptmaft blieb in ber Schlacht niedergelaffen, benn Lenophon erzählt ferner, baß Sphitrates, wenn er unterwegs landete, bie Masten wieber aufrichten und von ben Mastförben Ausschau halten ließ. Das Heine Segel bes Vorbermaftes bagegen jog man im Gefechte auf, um zu flieben ober zu verfolgen. Livius veranschaulicht bies am beften in ber Seefchlacht bei Korpfos im Jahre 191 p. Chr.

"Als ber römische Felbherr bie Schiffe bes Antiochus nahen sah," schreibt er, "ließ er die Segel einziehen, die Masten herablassen, das Takelwerk zusammenressen und erwartete die folgenden Schiffe. Schon waren ungefähr dreißig im Ansegeln, mit welchen er, um dem linken feindlichen Flügel zu begegnen, mit aufgezogenem Focksegel die hohe See zu gewinnen besichloß."

Der feinbliche Felbherr Polygenibes versucht bann mit Hilfe berselben Segel zu entkommen. Auch Appian erzählt von bem Ausgange einer Seeschlacht zwischen Pompejus und Oktasvian: "Cäsars Schiffe wurden genommen oder verbrannt; ein Theil zog die kleinen Segel auf und fuhr davon nach Italien." Eine interessante Stelle Senekas über die Handhabung der Segel überhaupt lautet: "Nur den alexandrinischen Post-

schiffen ist es erlaubt (in ber Nähe bes Landes) das Obersegel (Bramsegel) auszuspannen, welches auf hohem Reere alle Schiffe haben. Denn nichts unterstützt so die Fahrt als der oberste Theil der Segel; von dort her wird das Schiff am meisten angetrieben. So oft deshalb der Wind zunimmt und stärker wird, als er von Nupen ist, wird die Raae weiter hersabgelassen. Beniger Gewalt hat das Behen des Windes bei niedriger Lage. Benn sie Capri gegenüber kommen, müssen die übrigen Schiffe mit dem großen Segel zufrieden sein, das Obersegel ist das Kennzeichen der Alexandriner."

Der Rumpf ber gewöhnlichen Rriegsschiffe war auf bem schmal gezimmerten Rielbalten aufgeführt, ben gewöhnlich noch bon außen Bohlen gegen Beschädigung schütten. Der Rumpf felbst erhob sich am hintertheil am weitesten über bie Wellen und endigte fich in einen Anauf, bem ein ben Rebern eines Bogelflügels ähnelnber, hölzerner Zierrath beigegeben war. Rach born zu fielen bie Seiten wieber fpiger ab, und bier befand fic ber Balten, welcher bie gefährliche Angriffswaffe bes Schiffes, einen eifernen Dorn ober breizacigen Schnabel trug, ber in alter Zeit die Form eines Thiertopfes hatte. Diese Erfindung bes Thrrheners Bifeus bezwectte, ben feindlichen Schiffen gefährliche Lede unter bem Waffer beizubringen, und man fucte beshalb bie Schiffe burch zwei oberhalb ber Schnabel zu beiben Seiten angebrachte Rrahnbalken, recht bezeichnend "Dhren" genannt, bor bem Anprall ju fchuten. Ueber Schnäbeln und Dhren enbete bann bas Vorbertheil gewöhnlich in ben "Ganfehale", ben nicht felten vergolbeten, fanft geschwungenen Sals und Ropf eines Schwanes, ber fich zuweilen umgekehrt auch am hintertheile befand. Mit bem Steuerruber blieb es bei ber homerischen Sitte: boch wird außer bem Steuermann nun auch ein Borberbecksfteuermann erwähnt, ber besonbers Ausschau halten und auf die Segel Acht ju geben hatte. Die Schiffe mander Staaten waren auch an ihren besonders gestalteten Borbertheilen leicht zu erfennen, wie bie ber Samier an ber Schweins-

ruffelform. Außerbem hatte auch jeber Staat sein besonberes Unterscheidungsmerkmal, unseren Flaggen entsprechend, bas aber aus Riauren bestand. So führten die Phonikier die Bygmäengeftalt bes Gottes Btah am Borbertheile. Das Erkennungs= zeichen ber athenischen Schiffe war die vergolbete Ballas, und beshalb fagt Ariftophanes in ben "Acharnern", bie Stadt fei voll von Kriegslärm "von Solbeszahlung, Ballasbilbervergol= bungen". Daffelbe ergiebt fich aus folgenber Anekorte Bolpans: "Bei Naros gab Chabrias, als er im Begriffe mar, bem Pollis eine Seeschlacht ju liefern, ben Rapitanen ben Befehl, falls fie ber feindlichen Macht im Kampfe gewachsen waren, die Wahr= zeichen ihrer Schiffe beimlich zu entfernen. Infolge beffen mußten bie Steuermanner bes Pollis nicht, woran fie waren, weil bie Athener nicht bas athenische Zeichen führten. Die Flotte ber Athener aber überraschte sie und machte auf die mit Ab= zeichen versehenen lakebamonischen Schiffe einen boppelten Un-Euripibes bichtet selbst ben nach Troja fahrenden ariff." Schiffen folche Abzeichen an und fagt von ben myrmidonischen: "In golbenen Bilbern thronten boch, als Achilleus' Beeresmal, Rereus Töchter auf bem Sinterschiff;" von ben pylischen: "Nuch Neftors Geschwaber fah ich, bas am Steuer Alpheus, ben nachbarlichen Gott mit bes Stieres Ruken trug:" von ben attischen: "Ballas, boch stehend auf geflügeltem Bagen, ift ber Schiffe Bilb," und von ben thebanischen: "Rabmos, Thebens Ahnherr, ftand mit golbener Schlange bort an ber Schiffe Rnäufen." Außer biesem Reichen ber Nationalität, bas weniaftens bie Rriegeschiffe alle führten, batten bie Schiffe noch besondere geschnitte Rierrathen, auch gemalte Bilber und bloke Inschriften, bie in Bezug zu ihrem Namen ftanben.

Aber es herrscht Unklarheit über ben Ort, ben diese Spmbole einnahmen, da das Zeichen des Staates sich bald an dem Kordertheile befand. Doch kann man wol, abgesehen von der Verschiedenheit der Sitte, ansnehmen, daß in dem häusigen Falle, wo das Schiff den Namen kulturbilder. II.

seiner Schutzottheit trug, beren Bilb auch nur einmal und zwar am Vorbertheil angebracht war. So hatte z. B. bas große alexandrinische Handelsschiff, welches Lukian beschreibt, den Namen Jis und führte das vergoldete Bild dieser Göttin zu beiden Seiten des Schnabels. In der späteren römischen Beit klärt sich das Verhältniß vollständig, insofern hier stets die Schutzottheit des Schiffes am Backbord angebracht ist, während das Symbol sich am Vordertheil befindet. In der Bemalung der Schiffe scheint man übrigens zuerst durch die Noth getrieben auf die mit einem Wachssirniß überzogene enkaustische Malerei versallen zu sein.

Die Namen ber griechischen Schiffe sind fast alle weiblich, und es finden sich zum Theil darunter dieselben Abstrakta, wie sie die neuere Zeit anwendet, z. B. "Rettung, gute Fahrt, Hoffnung, Vorsicht" u. a.; unter den römischen Namen kommen vor die Namen von Göttern; von Tugenden, z. B. "Fides, Justitia, Clementia"; von Flüssen, z. B. Donau, Euphrat, und von Personen, wie Augustus und Antonius.

Die innere Einrichtung ber Schiffe bleibt für uns in noch größeres Dunkel gehüllt, ba uns kein Bilbwerk eine Ginfict gewährt und fich fein Schriftsteller die Mühe nimmt genauer barauf einzugehen. Dag auch bie phonikischen Schiffe fcon während der persischen Kriege Berbede hatten, erfieht man aus ber Erzählung Berodots über bes Xerres Flucht. Als nämlich ber Rönig bom Strymonfluffe aus nach bem hellespont fuhr, ware bas Berbed bes phonikischen Schiffes voll Berfer gewefen, bie fich, um bei bem ausgebrochenen Sturme ben Ronig ju retten, insgesammt ins Meer gefturgt hatten. Berobot meint zu biefer Sage. Berges hatte boch beffer gethan, seine Berfer in ben Bauch bes Schiffes hinabauschicken und von den phonifischen Ruderleuten ungefähr biefelbe Rahl ins Meer werfen ju laffen, bebenkt aber freilich babei nicht, wie fehr biefe Magregel ihm hatte schaben muffen! Mit bem Aufenthalt in einem unverbedten Schiffe mag es miglich genug ausgesehen haben und es fommt uns fast tomisch

vor, beim Redner Antiphon die Stelle ju lesen: "Das Schiff. in welchem wir fuhren, war unverbedt: basjenige, in welches wir überfiedelten, mit Berbed verfeben; es hatte aber bes Regens wegen ein Berbed." Bon ber Ginrichtung bes Innern, von einer Gintheilung in Rajuten, boren wir in fruberer Beit nichts. Nur von Alkibiades erwähnt es beiläufig Plutarch unter bem Fehlerregifter als ein Zeichen ber Berweichlichung, bag berfelbe, um jur See fanfter ju fchlafen, bas Berbed in feinem Schiffe habe ausschneiben laffen, bamit fein Bett nicht anf ben harten Brettern läge, sonbern in Riemen binge! Da Plutarch bies tabelt, bekommt man keinen hohen Begriff von bem Schiffskomfort seiner Zeit, wenn auch sein Zeitgenoffe Lufian bei Beschreibung bes Alexandriner Rauf= fahrers Wohnzimmer im hintertheile erwähnt und sich bereits vierhundert Jahre früher auf bem wirklichen Dreibeder bes Ronigs hieron Wohnungen für bie Matrofen und bie Schiffsfoldaten. Pferbeftälle. Ruchen und fogar eine Bibliothet im Mittelbede befunden hatten. Aber die mit Rajuten verfehenen Schiffe hielt man in Griechenland und Rom für übertriebenen Lugus, für Spielwerte. Am beutlichften erhellt biefe Unficht aus Cenefas Chrift über bie Wohlthaten, wo es heißt: "Einem Menichen, bem ich feine Dreireiher und erzbeschlagenen Schiffe fenden wurde, werbe ich Jachten und mit Zimmern ausgestattete Fahrzeuge ichiden und anderes Spielzeug von Ronigen, die ihren Muthwillen am Meere auslaffen." Der eingige Drt auf bem Berbede, ber einigen Schut gewährte und bem Steuermann und Schiffsberen jum Aufenthalt biente, ift eine öfter auf Bildwerfen vorfommenbe, oben runde, vorn offene Cabine auf bem hinterbed. Bon bem eigentlichen Schiffsgerä= the fei noch bes Anters gebacht, nach Blinius einer Erfindung bes Tyrrheners Eupalamus. Er foll früher blos einarmig ge= wefen fein, aber icon ber Schthe Anacharfis ben antern Arm hinzugefügt haben. Berichiebene Münzen Italiens zeigen ben Anter bereits vollständig, mit Querbolz und fpigen Schaufeln.

Die Ankertaue liefen übrigens burch bie für bie beiben Steuer= ruber am hintertheil befindlichen Löcher. Auch bas Sentblei war den Alten nicht unbekannt, und der Schiffsleitern wird oft gebacht. Endlich wurden bie Schiffe außerlich burch ftarte Taue umgürtet, um ihre Flanken gegen allzuheftigen Wogenschlag zu fichern: ein Berfahren, auf welches man in neuerer Zeit bei stark mitgenommenen Fahrzeugen mit Erfola gurudgekommen ift. Die Trieren hatten ficher brei bis vier folcher Schnürtaue, ber Vierzigreiber bes Ptolemaos Philadelphos amolf. Die Dreireiher der Athener zerfielen übrigens in Schnellsegler, bie nicht mehr Marinesolbaten an Bord hatten, als jur Bertheibigung bes Schiffes erforberlich waren, und in Solbatentransportschiffe, die jur Bersendung von Truppen bienten. Lettere zeigten fich wol im Rampfe unbehilflicher und fo kam es wahrscheinlich, daß vor dem peloponnesischen Kriege die Athener mit 44 Schiffen über 70 famische fiegten, von benen 20 Landsolbaten führten. Die Schiffssolbaten werben von ben Matrofen streng geschieben und nur felten tam es vor, bag fie, wie in ber früheren Zeit, zugleich bie Ruber handhabten. Thutybibes vergift nicht zu erwähnen, daß bie taufend Schwerbewaffneten, die während des velovonnesischen Krieges unter Ba= des gegen Mithlene entsendet wurden, jugleich den Dienst als Ruberer versahen, und später läßt er auch ben Lakebamoniern von Alfibiades einen barauf bezüglichen Rath ertheilen. nun die gewöhnliche Bemannung einer schnell fahrenden Triere auf zweihundert Mann geschätzt wird, so konnen taum breißig Mann bie militärische Besatung gebilbet haben. Schlacht bei Salamis führte nach Blutarch jebes attische Schiff 18 Berbeckstreiter, von benen vier Schüten, bie anbern Sopli= ten waren. Demosthenes rechnet in ber ersten Philippita awangig Minen (à hundert Drachmen, à sechs Obolen) monatlichen Solb (ohne Berpflegungsgelb) auf ein Schiff, woraus fich für Matrofen und Solbaten gleichmäßig zwei Dbolen auf den Tag ergeben, ober ebensoviel, als die Landsolbaten

obne bas Roftgelb erhielten. Bei ber fizilischen Expedition betamen bie Matrofen im Bangen täglich feche Obolen. Chenfoviel hatte Lyfander fpater von Chrus, bem Jungeren, vertragemäßig verlangt. Diefer aber wollte anfange nur breifig Minen für jebes Schiff monatlich ober brei Obolen fur ben Mann täglich gablen (mas wieber auf eine Bemannung von zweihundert Mann beutet) und verstand sich endlich zu vier Dbolen. Dagegen erhielten bie Matrofen ber athenischen Flotten, welche im peloponnefischen Kriege nach Botibaa und Sigilien ge= sendet wurden, täglich eine Drachme und im ersten Falle gewährten die Rapitane fogar noch Bulagen aus eigenen Mitteln. Pferbetransportschiffe wurden zuerst unter Peritles aus alten Rriegsichiffen gebaut, nachbem fie von ben Berfern bereits früher angewandt worden waren. Außerdem hatte jede Flotte Heinere Kriegsschaluppen und Avisschiffe, die wegen ihrer Schnelligkeit "Renner" genannt wurden. Das Schiff bes mi-Lefischen Seeräubers Theopompos, das Lysander nach der Echlacht am Biegenfluffe nach Lakebamon ichidte, tam von Lampfatos aus am britten Tage an ber fpartanischen Rufte an. Beforberung von Geftgefandtichaften, Depefchen, öffentlichen Gelbern und Beamten batte bie athenische Regirung noch zwei besondere Staatsichiffe, die fortwährend jegelfertig lagen, Baralos und Salaminia. An bie Stelle ber letteren trat ju Ales ganters Zeit bie Ammonias und fpater tamen bie Antigonis und Temetrias noch bingu. Auf tiefen Schiffen bestand die Mannichaft aus lauter freien Burgern, Die täglich vier Cholen Gold erhielten.

Die Größenverhälmisse einer Triere bei einer Länge von 149°, einer Breite von 16—21° und einer höhe von 19°2° (6°/2° Tiesgang) berechnet sich auf 232 Tonnen (zu 20 Centnern,; ein Bierreiher wird dei 156° Länge 365, ein Fünstreiherdri 16° Länge 534 Tonnen gehalten haben. Der Dreireihergröße entsprechen ungesähr unsere Schooner oder die Schraubentanvonenbaute 2. Masse. Es zeugt dennoch von der preitischen

Einrichtung ber ben Alten befannten Bewegungsmaschinen. bag man folde Schiffe nicht nur leicht ans Land jog, sonbern daß man oft ganze Flotten über Landengen hinweg fcob. Mehrmals geschah dies über ben Ifthmus von Korinth, ber an ber schmalften Stelle eine beutsche Meile breit ift, und bie Da= fcinen, beren man fich bebiente, beftanben aus Balgen und Rollen. Thutybides erwähnt es zuerft von ben Lakebamoniern, baß fie die Absicht gehabt hatten, eine Flotte über ben Ifthmus zu schaffen, aber von ben im faronischen Bufen freugenben Athenern baran verhindert worden waren. Aber im Sahre 414 wurden wirklich einundawangig veloponnesische Schiffe binüber beförbert. Später ließ auch Oktavian nach ber .Schlacht bei Aftium seine Liburner über bie Landenge gieben. Doch fanb biefe Beförderung nur von dem forinthischen Bufen aus ftatt, weil bas im Westen schroffer ansteigende Ufer nach Often ju fanft abfiel. Ueber die allerdings nur 120 Schritte breite Landzunge von Leukabien (jett bie Insel Santa Maura) wurden fogar in ber erften Sälfte bes peloponnesischen Rrieges einmal breiunbfunfzig, ein anderes Mal fechzig peloponnefische Schiffe geschafft.

Die Marinesoldaten hatten stets ihre besonderen Ansührer. Die eigentlichen Besehlshaber der Kriegsschiffe aber waren die Trierarchen, reiche athenische Bürger, die freilich bei aller Lust zum Seewesen nur, wenn sie hoher Patriotismus beseelte, gern dieses Kommando übernommen haben werden, da sie stets einen bedeutenden Theil der Ausrüstung mit zu tragen hatten. Ansfangs gab nämlich der Staat außer Sold und Verpslegung der Mannschaft nur Rumps und Mast, und der Trierarch hatte das ganze Schiffsgeräth zu beschaffen, die Mannschaft anzuwersben und das Schiff in gutem Stande zu erhalten, was durchschnittlich einen Auswand von 50 Minen oder 1250 Thalern berursachte. Später lieserte der Staat wol auch das Geräth und die Bemannung, aber die Kosten der Trierarchie blieben immer noch drückend genug, und wenn auch Einzelne, um sich

patriotisch zu zeigen, immer noch aus eigenen Mitteln bie Ausruftung bestritten, so verfuhr die Mehrzahl ber Berpflichteten boch nach und nach so gewiffenlos und nachlässig, daß fie ihre Leiftungen um bie Salfte ber erforberlichen Summe an Anbere verbingten, worauf bann natürlich bie Bachter ben Staat betrogen, wie fie konnten, ja juweilen auf eigene Fauft freibeuterten. Auch die im Jahre 358 v. Chr. vorgenommene Gin= theilung des Bolfes in Steuervereine, wobei die dreihundert reichsten Bürger Borfchuß leisteten und fich bann von den übrigen Mitgliebern wieber erftatten ließen, half wenig und führte nur ju Uebervortheilung ber minber Begüterten, und erft, nachbem Demosthenes es burchgesett hatte, daß die Trierarchie sich gang genau nach dem Bermögen zu richten hatte, wobei je gehn Talente Steuerkapital jur Ausruftung eines Schiffes verpflichteten, fand eine billigere Bertheilung ber Last statt. Trierarch trat ab, sobald die Flotte wieder in den Biraus ein= gelaufen war ober ber Abmiral feinen Golb gablte; blieb er aber über bas volle Jahr in Gee, fo berechnete er fich mit feinem Nachfolger.

Die Flotte befehligten entweber einer ober mehrere der ordentlichen Strategen, oder außerordentlich gewählte Feldsberren. Das Admiralschiff, welches sich der Admiral nach Belieben aus der Flotte wählte, führte am Tage sein besonderes Beichen und schon aus der Schlacht bei Salamis erzählt Herodot: "Als aber der Aeginete Polykritos des attischen Schiffes ansichtig ward, erkannte er es am Wahrzeichen für das Feldsberrnschiff, rief den Themistokles beim Namen und spottete seiner mit Schelten auf die medische Gesinnung der Aegineten." Vielleicht bestand dieses Zeichen schon aus einer Standarte, wie bei den Römern. Bei Nacht zeigte ein auf dem Admiralschiff aufgestecktes Licht den übrigen die Straße. Im Jahre 204, als die römische Flotte unter Scipio nach Afrika übersetze, führte Nachts das Kriegsschiff eine, das Lastschiff zwei, das Admiralschiff drei Laternen. Demetrios Boliorketes, der den

Ort seiner Landung in Europa geheim halten wollte, gab, wie Polyan berichtet, jedem Kapitän eine versiegelte Depesche mit dem Befehle: "Sollten wir zusammenschiffen, so laßt die Siegel unversehrt; sollten wir aber von einander getrennt werben, so öffnet die Schreiben und fahret nach dem bezeichneten Ort". Die Seetaktik war noch ziemlich einfach, und gewöhnlich suchte sich bald nach dem Beginne der Schlacht jedes Schiffseinen Gegner, und es kam zum Einzelkampfe. Nur zwei Manöver waren es, die man allgemein zur Anwendung zu bringen und gegen die man sich zu schüffen suchte.

Das erste bestand barin, bak ein Schiff zwischen zwei feindlichen mit voller Ruderfraft hindurchfuhr, felbst rechtzeitig seine Ruber beilegend und die Gegner burch Abstreifen ber Buerft von Berodot beim Ruber kampfunfähia machend. jonischen Aufstand erwähnt, wurde biefer Bersuch in allen späteren Seeschlachten gemacht. So schreibt berfelbe Schrift= fteller über bie Schlacht bei Artemifium : "Die Bellenen fubren auf die Barbaren los, um fich mit ihnen zu versuchen in ihrer Rampfweise und ber Zwischendurchfahrt", und als bie Griechen überflügelt wurden, "fo ftanden fie aufs erfte Signal ben Bar= baren mit den Schnäbeln entgegen und schlossen sich in der Mitte mit ben Rielen an einander, und beim zweiten griffen fie an." Dieses Zusammenschließen ber Schiffe, verbunden mit freisförmiger Aufstellung, wendeten auch die Beloponnefier in ber Schlacht bei Naupaktos an, "um jum Durchbrechen ber Linie keinen Raum zu geben". Dan pflegte aber auch, um ben Durchbruch ju hindern, die Schiffe in zwei Linien hinter einander zu ftellen.

Das zweite Manöver hatte ben Zweck, ben Feind zu überflügeln, um ihm in die Flanke zu fallen, wobei die metallenen Schiffsschnäbel ihre Hauptdienste leisteten, indem sie in die Seitenwände der Schiffe hineindrangen. Sinen Bortheil aber hatte die Galeere der Alten mit dem Dampfer der Reuzeit vor dem Segelschiffe voraus, daß sie nämlich sofort, wenn es nöthig war, ohne zu wenden, rudwärts bewegt werden konnte. Herobot erzählt, daß beim Beginne der Schlacht von Salamis die Hellenen sich anfangs so zurückgezogen hätten, und nach Polhan pflegte der Admiral Timotheos immer so zurückzuweischen, daß er seine Schiffe einen Halbmond bilden ließ, bessen äußere Seite den Feinden derselben die Schnäbel wies, während die beschädigten und eroberten Schiffe sich im Innern befanden. Auch die Sprakusaner verdankten den Seesieg in ihrem Hasen einem derartigen verstellten Rückzug.

Die Seesoldaten standen während des Gesechtes auf dem Berdecke oder der das Schiff umgebenden äußeren Plattform, die mit einer Balustrade versehen war, auf welcher vorgesspannte Decken gegen Bellen und Geschoffe Schutz gewährten. Plutarch erzählt von Kimon, er habe nicht nur die Schiffe breiter bauen lassen, sondern den Verdecken auch noch Brücken beigefügt, um auf denselben eine größere Zahl von Schwerbewaffneten positiren zu können. Speerschleuberer und Bogenschützen pflegten damals, wo die Hauptsache noch nicht im Entern bestand, den Kern der Seesoldaten zu bilden.

Die trefflichste Schilberung einer Seeschlacht aus älterer Zeit besitzen wir in bem Berichte bes Boten aus ber Schlacht bei Salamis in ben "Bersern" bes Aeschholos:

"Da schlug mit Krachen Schiff in Schiff ben bohrenben Erzschnabel; anfing ein hellenisch Schiff ben Sturm, Riß einem Tyrier allen Schmud vom Steuerborb. Auf andre trieben andre wieber ihren Kiel. Fest hielt bes Perserbeeres Strom noch gegen an; Doch als die Anzahl unfrer Segel in des Meers Engsahrt sie trieb, wo keiner keinem mehr zu Schuk, Und wechselseitig mit der eisernen Schnäbel Stoß Berschlugen, zerschmetterten sie sich der Auder Doppelreihn. Der Griechen Schiffe brängten wolberechnet nun Rings ber umzingelnd gegen uns: jäh stürzten um Der Schiffe Bäuche, nicht zu sehn mehr war die See; Mit Wrat und Scheitern und mit Leichen iberdeckt, Bebedt mit Leichen Klippen und Sestad' umber.

In wilder Flucht fortrubernd eilte sich jedes Schiff Soviel noch übrig waren von dem Berserbeer. Doch wie beim Thunfischiagen oder Treibesang Bon ziehenden Fischen, schlugen, stießen, warfen sie Mit Ruberwrat, Schiffstrümmern aus; dazu erfüllt Die weite See Wehklagen rings und Angstgeschrei, Bis daß dahin sie nahm der dunkte Blick der Nacht."

Bei allen Völkern bes Mittelmeeres war es Sitte, einigen ber genommenen Schiffe die Vordertheile sammt den Zierrathen und Schiffsschnäbeln abzuhauen und irgend einer Gottheit zu weihen. Schon aus dem sechsten Jahrhunderte berichtet Herodot, daß die Aegineten die Vordertheile der samischen, eberförmigen Schiffe abgebrochen und im Tempel ihrer Athene als Weihgeschenk niedergelegt hätten. Auch des ersten in der Schlacht bei Salamis genommenen persischen Schiffes Wahrzeichen wurde dem Apollo dargebracht, und lange nach der Schlacht bei Aftium stanzben die demselben Gotte geweihten ehernen Schiffsschnäbel am Gestade, wilden Bienen zu friedlicher Wohnung dienend.

Was die Rahl der athenischen Kriegsschiffe betrifft, so war bie Werft im Biraus auf vierhundert Schiffe berechnet und gu Anfange bes peloponnesischen Krieges mag nicht viel von biefer Summe gefehlt haben. Auf bas Unternehmen nach Sizilien wurden fechzig Schnellfahrer und vierzig Solbatentrieren berwendet; mit den Verstärkungen mag aber wol ber endliche Berlust ber Athener von Fokrates richtig auf 240 Trieren angegeben werben. Gegen bas Enbe bes Krieges rüfteten fie 110 Schiffe binnen 30 Tagen aus und in ber Schlacht am Riegenfluße fochten 180 athenische Schiffe. Auch nach bem ungludlichen Ende bes Rrieges erholte fich bie Marine febr fcnell und wenn Demosthenes im Jahre 350 noch 300 Rriegsschiffe als aufftellbar annimmt, fo brachte ber berühmte Staatsmann und Finanzmeister Lyfurg burch Ausbesserung und Reubau bie Flotte auf 400 Kriegsschiffe, was burch bie in neuerer Zeit im Biraus gefundenen Inschriften bestätigt wird.

Die Spartaner sind bisher absichtlich kaum erwähnt worben, weil ihr Seewesen nie zu einem gedeihlichen Ausschwung gelangt ist. Zwar wird von Herodot ein lakedämonischer Seezug gegen Bolykrates erwähnt und bei Salamis standen sechzehn ihrer Schiffe im Gesecht; aber was sie im peloponnesischen Kriege leisteten, geschah größtentheils nur mit Hilse der peloponnesischen Bundesgenossen, besonders der Korinthier, und ihre Seemacht sank durch die einzige Schlacht bei Knidos (394) wieder in nichts zusammen. Die Phönikier bildeten immer noch den Hauptkern der persischen Marine. Sie hatten allein mit den Sprern dreihundert Schiffe gestellt und trugen auch bei der von Xerzes auf dem Hellespont veranstalteten riesigen Wettsahrt den Sieg davon.

Auch Alexander ber Große bermochte anfangs mit feinen 180 Galeeren nichts gegen die breimal stärkere perfische Flotte. bis er Phönikien und Aegypten in seine Gewalt bekam. Allein bie Phönikier wurden bald von den Bewohnern ihrer Tochter= stadt Karthago überflügelt und die Karthager waren es, die bem Schiffsbau baburch eine Umgestaltung bereiteten, baß fie querft Kriegsschiffe von mehr als brei Ruberreiben. Bierreiber Künfreiher und Sechsreiher aufstellten, beren Größe und Schwere im Berhältniß zu der vermehrten Ruderkraft zunahm. fizilischen Tyrannen Dionys der Erste und Zweite ahmten noth= gedrungen ihr Beispiel nach und schon zu Alexanders Zeit hatte auch Athen nach ben Biräusinschriften neben 360 Trieren 50 Vierreiher und 5 Fünfreiher. . Bon biefen größeren Schiffen, bie fich nun wie die Linienschiffe zu ben Fregatten verhielten, giebt es keine Abbildung mehr. Aber man begnügte sich nicht babei, und schon in der Diadochenzeit überbot man einander in Roloffalität der Kriegsgaleeren. Unter den fünfhundert Schiffen des Demetrios Poliorketes gab es Fahrzeuge von fünfzehn bis sechzehn Reihen Ruberbanken. Dennoch wurden dieselben, wie Plutarch erwähnt, nicht blos ihrer Größe, sondern auch ihrer Gewandtheit und Schnelligkeit wegen bewundert!

٠

Besonders die ägyptischen Könige zeichneten sich burch Rahl und Größe ihrer Schiffe aus. Ptolemaos Philabelphos befag, wenn Athenaus recht unterrichtet ift. 2 Dreißigreiber, 1 3man= zigreihet, 4 Dreizehnreiher, 2 3molfreiher, 14 Elfreiher, 30 Reunreiher, 37 Siebenreiher, 5 Sechereiher, 17 Fünfreiher und doppelt soviel als die Gefammtfumme Bierreiher und leichtere Fabrzeuge. Btolentaos ber Bierte, Philopator, Batte ben für fein Bolf koftspieligen Ruhm, ben Leviathan ber alten Welt au besiten. Diefes Riefenschiff maß 420 Fuß in bie Lange (ber Great Caftern mißt bekanntlich 680 Fuß), 76-79 Fuß in die Breite, und war vom Riel bis jum Knauf bes hinter= theils 64 Ruf boch. Es brauchte nicht weniger als 4054 Ruberer und außerbem 400 Matrofen; feine Ruberfraft fam 540 Bferben nabe und fein Berbed faßte 3000 Solbaten. längsten Ruber seiner vierzig Ruberbanfreihen giebt Athenaus auf 57 Fuß an. Da nun im sechzehnten und fiebzehnten Nahrhundert ein Galeerenruder des Mittelmeeres bei einer ungefähr gleichen Länge sechs Ruberknechte erforberte, so beariffe man nicht, wie von der viel bedeutenderen Sohe jener äghpti= ichen Galeere aus die oberften Ruber regirt werden konnten. wenn man nicht wüßte, daß auch hier bas Gleichgewicht zwiiden ben inneren und äußeren Theilen ber großen Ruber genau berechnet war, und berücksichtigte, bag Athenaus faat, bie Rubergriffe feien mit Blei gefüttert gewefen. Uebrigens verfehlte bas Schiff gang feinen Zwed; benn Blutarch ichreibt: "Es war zu nichts nute als zum Anfeben, unterschieb fich faum von feststebenden Bebäuden und bewegte fich unficher und nicht ohne große Mühe."

Biel interessanter als dieser Bierzigreiher war ein fast gleichzeitig mit Beihilfe des genialen Archimedes bom Rönig hieron in Sprakus erbautes Schiff, das zwar als Getreidetransportschiff nur 20 Ruberer führte, aber zugleich als Kriegssichiff armirt war und sich außer der Prachtverschwendung durch höchst sinnreiche Einrichtungen auszeichnete, die gleichmäßig

auf Bequemlichkeit und Vertheidigung abzielten und wol würdig gewesen waren, bei ber Mit= und Nachwelt mehr Nach= ahmung ju finden. Das Solg ju feinem Rumpfe tam bem gu fechzig Trieren nöthigen Materiale gleich und breihundert Rimmerleute vollenbeten es in feche Monaten. Sehr bemerkens= werth ift babei, daß bas ganze Holzwerk außen mit bleiernen Platten beschlagen wurde. Die "Sprakofia" hatte brei völlig von einander geschiedene, durch Treppen verbundene Berbecke, beren unterftes für die Frachtladung (fie betrug die Rleinigkeit von 60.000 Scheffeln Getreibe, 20,000 Talenten Wolle à 52 Bfund, 10,000 Rag fizilisches Botelfleisch), bas Mittelbed für Die Rajuten (barunter waren breifig Matrofenkajuten mit je vier Bettftellen), bas oberfte für die Marinefolbaten bestimmt Denn an bloge Galerieen ju benfen ift bier unmöglich. ba bann weber Plat für bie Wohnungen, ein Gymnafium, eine Bibliothet, für bie Pferbeställe, ben Fischteich, bie Rüchen, Lauben und Spazirgange vorhanden gewesen ware, noch mitten auf bem Berbede vier Thurme hatten fteben fonnen (auf bem Borber= und Sintertheile befanden sich ebenfalls je zwei). Das Innere ber Thurme war mit Steinen und Geschoffen gefullt und jeber trug feche Bewaffnete, barunter zwei Bogen-Dann befand fich auf einem Gerufte eine von Archifdüken. mebes tonftruirte Burfmaschine, welche zwölfellige Pfeile und brei Bentner ichwere Steine bis auf fechshundert guß ichleuberte. An ben Ragen ber brei Maften waren fogenannte Delphine angebracht, große Steine und Bleimaffen, burch welche man nabe Schiffe jum Sinken brachte, und welche ichon im peloponnesischen Rriege erwähnt werben. Das Schiff war außerbem rings mit eifernen Spigen befett, um bas Entern ju erschweren, und mit beweglichen Saken, um bie feindlichen Fahrzeuge festzuhalten. An beiben Breitseiten ftanben sechzig Gewappnete und ebensoviele an ben Masten und an ben Ge= fouten. Der eberne Maftforb bes Sauptmaftes trug brei Mann, ber bes zweiten zwei, ber bes britten einen, und biesen

wurde in Körben die Munition hinausgehaspelt. Bier hölzerne und acht eiserne Anker befanden sich an Bord und außer vielen kleinen Booten ein Kutter, der dreitausend Zentner Last tragen konnte. Es existirte auch darauf ein besonderes Schiffsgericht, das aus dem Kapitän, dem Ober = und Untersteuermann bestand und nach dem sprakusischen Rechte entschied. Athenäus, der die Beschreibung einem gewissen Moschion entliehen hat, fügt noch das Epigramm hinzu, womit der attische Dichter Archimelos dieses Schiff, das Hieron dem Könige von Aegypten schenkte, verherrlichte, und wosür er ein Honorar von baaren tausend Schessen Weizen tag- und sportelsrei bis in den Piräus geliefert bekam!

Mit folden Fortschritten stand die gleichzeitige römische Marine freilich in grellem Kontrafte, wenn es auch ficher unmahr ift, baf bie Römer vor bem ersten punischen Kriege gar nicht an eine Rriegsflotte gebacht hatten. Die weit ausgebreitete etruskische Biratenwirthschaft, die bas turrhenische und abriatische Meer beunruhigte, ging fie zu nabe an, als baß fie nichts zum Schute ihrer schon von Ankus Martius gegründeten Safenstadt Oftia und bes bamit zusammenhängenben Hanbels gethan, nichts von solchen Nachbarn gelernt haben sollten. Bereits im Jahre 509 v. Chr. ichloft ja Rom einen Seefahrtsvertrag mit Rartbago und in bem zweiten vom Jahre 348 ift nicht blos von frieblichen Rauffahrern die Rebe, sonbern auch von Seeraub und Anlegung überfeeischer Rolonien und Festungen. Jahre 334 wurden die Langschiffe ber etruskischen Stadt Antium von ben Römern theils verbrannt, theils in die Schiffswerfte nach Rom gebracht, wo man außerdem mit ben Schnäbeln ber gerstörten Schiffe bie Rednerbühne bekorirte. Fünfundzwanzia Nahre fpater ermahnt Livius einer Bill, nach welcher zwei besondere Seepräfekten zur Ausruftung und Ausbesserung ber Flotte ernannt werben sollten, und gleich im nächsten Jahre (308) landet eine römische Kriegsflotte bei Pompeji; bas Schiffsvolk plündert die Umgegend und wird von den Bauern endlich

mit großem Berluste wieder auf bie Schiffe gurudgejagt. flarer beweist das frühere Vorhandensein romischer Kriegsschiffe bie 284 von ben Tarentinern verübte Brutalität, gehn ge= foloffene romifche Schiffe, bie unter Balerius auf ber gabrt ins abriatische Meer sich ber tarentinischen Rhebe näherten, nach Senefa, Barro und Polybius Seeräuberart zu überfallen. tragen bie Schuld von jener falschen Meinung über bie römische Kriegsmarine. Seneka nämlich schreibt in ber Schrift über bie Kurze bes Lebens: "Wer hat die Römer zuerst bewogen, zu Schiffe zu fteigen? Rlaubius ist es gewesen, ber barum ben Namen Caudex erhielt, weil die Bufammenfügung mehrerer Planken bei ben Alten caudex genannt wurde." Auch Polybius fagt freilich über ben großartigen Flottenbau, wodurch fich Rom in einem Jahr aus einer Kontinentalmacht in eine Seemacht verwandelte: "Denn nicht einmal ohne die gehörigen, sondern ohne bie geringsten Mittel und ohne jemals an bas Meer gebacht zu haben. faßten fie ben Blan bagu und führten ihn mit großer Rühnheit aus. so daß fie ohne vorhergängigen Bersuch sich unterfingen, mit den Rarthagern zur See zu fechten, benen seit langer Zeit Niemand bie Dberherrschaft auf bem Meere streitig gemacht hatte." Allein, wenn er auch hierbei ben Mund etwas voll nimmt, so theilt er boch keineswegs die kindische Ansicht, daß Appius Klaudius auf Fahrzeugen, die eher Alogen als Schiffen glichen, in Gegenwart einer karthagischen Flotte ben Uebergang über die Meerenge ge= wagt, an ben später Spartafus unter gunftigeren Umftanben auf folche Weise nicht gebacht hat, sonbern fagt furz barauf: "Was aber zum Zeugniß für die außerordentliche Rühnheit ber Römer bei großen Unternehmungen bient, ift, bag, als fie fich entschlos= fen, ihre Truppen nach Meffina überzuführen, sie weber geschloffene noch Transportschiffe, sondern nur Fünfzigruberer und Dreireiher besaken, die sie von den Tarentinern, Lokrern, Gleaten und Neapolitanern gelieben hatten, auf welchen sie sich ver= wegenerweise unterstanden, ihre Armee überzuseten."

Jebenfalls ift alfo bie Sage aus bem rein zufälligen Bei=

namen bes römischen Felbberrn entstanden und gehört zu ben vielen ätiologischen Erfindungen bes gelehrten Barro. aber ergiebt sich aus bieser Erzählung, so wie aus bem mabrend bes Rrieges mit Porrhus entstandenen, letten farthagischen Bertrage, nach welchem fich Rom burch 26 punische Kriegsschiffe unterftugen ließ, daß die romische Seemacht bamals fehr unbebeutend war und daß vielleicht die farthagischen Diplomaten nicht zu arg übertrieben, als fie bie Römer bor einem Rriege warnten, weil ja boch ohne ihren Willen fein Römer feine Sände im Meere maschen burfte! Doch es war bamals leichter als jest, Rlotten zu bauen, und bas Recht, unter ben Seemachten einen Rang einzunehmen, war noch nicht, wie heute, beinabe ein erbliches Privilegium einzelner Nationen, wenn auch großartige Rühnheit und Energie bazu gehörte, mit ber erften Seemacht bes Mittelmeeres in bie Schranken ju treten, und wenn es auch den Römern Ueberwindung koftete, den Widerwillen ihres eigenen, nicht feemannischen Charafters zu befiegen, einen Widerwillen, der fich schon baburch an den Tag legte, daß fie fpater mehrmale große Flotten gerftorten, anftatt biefelben felbft zu benuten. Aber ba Karthago nur mit gleichen Waffen überwunden werben konnte, so schufen sie nach dem Muster eines gestrandeten karthagischen Fünfreihers binnen zwei Monaten eine Flotte von 100 Fünfreihern und 20 Dreireihern. aber, daß man gewiß die Matrofen von den Bundesgenoffen und ber hanbelsmarine entnahm, war fowol bas anfangs nur nothbürftig eingeübte Rubervolf als auch bas fpater ben wohl eingeschulten punischen Staatsfklaven nicht gewachsen und bie römischen Galeeren konnten sich baber im Manöbriren, worin bis dahin der Schwerpunkt der nautischen Taktik lag, nicht mit bem Feinbe meffen.

Da fiel man auf ben genialen Gebanken (bie Römer schrieben ihn bekanntlich bem Duilius zu) ben entscheibenben Stoß bes Schiffsschnabels zur Nebensache zu machen und bem Seegefecht eine für bie Römer günstigere Seite abzugewinnen,

indem man burch Entern ber feindlichen Schiffe bie Sauptfache ben Solbaten zuwies, von benen nun auch bie Fünfreiher 120 Mann neben 300 Ruberern zu führen pflegten. Fliegenbe Bruden, welche nach beiben Seiten bin niebergelaffen werben tonnten, ju beiden Flanken mit Bruftwehren verfeben waren und Raum für zwei Mann nebeneinander barboten, fielen auf bie beranfahrenben feinblichen Schiffe nieber und batten fich vermittelft schwerer eiferner Bolgen in beren Berbeden fest, fo bak ber Kampf wie zu Lande geführt werben konnte und zugleich ber Stoß ber Schnäbel beseitigt murbe. In ber großen Schlacht bei Eknomos ftanben 330 romische Fünfreiher mit 140,000 Mann gegen 350 farthagische mit 150,000 Mann Befatung. Doch gablten bie Römer, im Gangen mehr burch bie Ungunft ber Elemente als burch eigene Schuld, in ben vierundawangig Rahren bes Rrieges ein bedeutendes Lehrgeld: fie verloren 700 Galeeren, mabrend die Karthager nur 500 ein= bükten.

Nach den punischen Kriegen brachten kaum die Kriege mit Mithribates einige Unstrengungen ber Romer ju Stanbe, bie aber größtentheils auf Roften ber Bunbesgenoffen gemacht wurden. Unter biefen herrschten besonders die Rhodier im Dften bes Mittelmeeres; fie befagen feit Rorinths und Karthagos Ralle die respektabelste Marine, klugen politischen Instinkt und triegerischen Sinn. So unterstütten fie bie Römer im Rriege gegen Bhilipp von Makebonien mit zwanzig geschlossenen Schiffen. gegen Antiochos von Sprien mit zweiunddreißig Bierreibern und vier Dreireihern und wehrten fich felbst tapfer gegen ben pontischen König. Nach Livius Zeugniß waren ihre Galeeren bie schnellsten Schiffe ber römischen Alotte. Auch in ben Seeichlachten ber bamaligen Zeit machten bie Römer von ihren Entermaschinen (bie bereits im zweiten punischen Rriege von ben Karthagern angewendet worden waren und die später Agrippa baburch verbesserte, daß er die an Taue befestigten fünf= elligen Enterhaken aus Murfgeschüten ichiegen ließ) Gebrauch und Rulturbilber. II. 15

schreckten die Feinde durch Brandpfeile. Nach den mithridatischen Rriegen trug wieber bie römische Bleichgiltigkeit gegen bie Rriegemarine bas Meifte bagu bei, bag bie feitbem in Schwung ge= kommene Biraterie ber Maurier und Kilikier nach und nach folche Dimensionen annehmen konnte, daß endlich Staliens Ruften ge= plündert, seine Seerstraßen gefährbet, die römische Flotte in Oftia verbrannt, die hauptstadt selbst beinahe in hungerenoth verfest wurden, und dag die Freibeuter, die ihr handwerk mit kleinen Rabern begonnen hatten, julett bie Seeherrichaft mit taufenb Fahrzeugen behaupteten, worunter fich viele Galeeren befanden, beren hintertheile, wie Plutarch erzählt, gang vergoldet waren und die burburne Segel und mit Silber beschlagene Ruber führten. Die Flotte bes Bompejus, welche endlich bem Barbaresfenunfug ein Ende machte, beftand gwar aus einigen Sunberten von Kriegsschiffen, die aber jum größeren Theile von den tribut= pflichtigen Provinzialen, besonders wieber von ben getreuen Rhodiern gestellt worden waren. Bon der geringen Neigung ber Römer jum Seewesen zeugt auch bie schlechtere Stellung ber Matrofen und Seefolbaten bei ihnen.

Amar waren auch in Athen die Bürger für gewöhnliche Reiten nicht zum Dienste auf ber Flotte verpflichtet; aber Datrosen und Marinesolbaten standen boch im Solbe ber Landarmee gang gleich. Dagegen bekam bie Mannschaft ber römischen Schiffe geringeren Sold und die Schiffssolbaten starben oft so arm, daß man zu ihrem Begrabniffe Rolletten anftellen mußte. Mur bie am niedrigften geschätten Burger, bie unter 4000 28 besagen, und bes Legionsbienstes barum für unwürdig gehalten wurden, jog man jur Flottenmannschaft, noch gewöhnlicher aber freigelaffene Sklaven. Als während bes zweiten punischen Rrieges einmal in ber Staatstaffe bas Gelb gur Anwerbung bon Matrofen fehlte, mußten bie Bürger felbst, je nach bem Cenfus, die Mannichaft stellen, und gwar fam auf ein Bermögen von 50-100.000 As ein Matrofe nebst sechsmonat= lichem Solbe, auf 100-300,000 As brei Mann nebst Solb

aufs gange Jahr, auf 300,000 bis zu einer Million fünf, auf noch ein größeres Rapital sieben Mann und auf ben Senator Daß bie geftellten Leute aus ben freigelaffenen Stlaven ber Betreffenden bestanden, beweisen bie von Livius binguge= fügten Worte: "Die biefem Befehle gemäß von ihren Berren gestellten, bewaffneten und ausgerüfteten Matrofen bestiegen die Schiffe mit gekochten Speisen auf breißig Tage." vier Jahre später biese Magregel wiederholt werben sollte, ent= fcolog fich Bornehm und Gering, lieber ber Staatskaffe bas entbehrliche eble Metall aufzuopfern. Später fam es noch ein= mal im Kriege zwischen Oftavian und bem fühnen Sextus Pompejus vor, bag die Senatoren, die Ritter und die Reichen balb freiwillig, balb gezwungen sich einer Rabl von 20.000 Stlaven burch Freilaffung entäußerten, um Oftavians Rubermannschaft ju fompletiren. Außer ben Libertinen gab es aber auch, besonders in den außeritalischen Flottenftationen viele Ausländer unter bem Schiffsvolke, die nach ben vorhandenen Militärdiplomen fich burch fechsundzwanzigjährige Dienstzeit bas Burgerrecht zu erwerben pflegten. Im Rriege mit Bhilipp liefen viele Marinesoldaten jum Feinde über "in ber hoffnung auf einen ehrenvolleren Dienst". Auch in ber Raiserzeit war ber Legionardienst bas Ziel ihres Ehrgeiges. Nero hatte in ben letten Tagen seiner Berrschaft aus Schiffssolbaten eine Legion gebildet, und als Galba biefelbe wieder auflösen und auf die Flotte jurudichiden wollte, weigerten fie fich, forberten ihre Legionsabler und mußten endlich burch Reiterei gersprengt werden. Auch Bespafian nahm einen Theil ber Marinesoldaten von Ravenna unter bie Linie auf. Später bilbeten bie Schiffs= folbaten von den Stationen Ravenna und Misenum einen Theil ber römischen Garnison, wurden aber ju allerhand unbedeutenben Diensten verwendet, wie 3. B. um im Amphitheater bie Segeltücher jum Schute gegen bie Sonne auszuspannen. Im Einklange mit ber Geringschätzung bes Stanbes ift es, bag bie Flottenbräfetten weber gewesene Konfuln noch Senatoren waren.

sonbern meist Ritter ober sogar Freigelaffene, und bag bie Naparchen ober Rapitane unter ben Legionscenturionen stanben.

Die Schlacht bei Aftium ift infofern epochemachend in ber Geschichte ber Kriegsmarine, als fie bem länger als brei Jahrhunderte herrschenden Gebrauche der schweren Linienschiffe ein Ende bereitete und man von nun an wieber zu Dreireihern und noch leichteren Fahrzeugen jurudfehrte. Die Flotte bes Untonius nämlich bestand größtentheils aus Acht = bis Zehnreibern. beren Rubermannschaft aber viel zu schwach war und theilweise aus gepreften Reisenden, Biehtreibern und Aderfnechten beftand, während Cafars Schiffe leicht und beweglich (nach Florus waren seine größten Schiffe Drei = bis Sechsreiher), seine Matrofen trefflich geschult waren. Beibe Flotten führten bie von Livius auch bereits im Rriege gegen Antiochos erwähnten, von Agrippa verbefferten, bolgernen Thurme auf ben Berbeden, beren verschiebene Farben, wie aus Appians Beschreibung ber Seeschlacht bei Myla erhellt, Unterscheidungszeichen ber Parteien bilbeten, und die man bei beginnender Flucht über Bord zu werfen pflegte. Mis es nun jum Rampfe fam, fuhren bie Oftabianer mit fliegenden Rubern heran, beschädigten schnell die Roloffe und fuhren eilends wieder fort, ohne fich in Sandgemenge einzulaffen, wie Dio Kaffius fagt: "Reitern gleich, die bald beranfprengen, balb fich jurudziehen, ba Ungriff und Abmehr bon ihrem Willen abhing." Später, als ber Rampf bigiger wurde und Kleopatra bereits ihre purpurnen Segel zur Flucht gelichtet hatte, gestaltete sich bas Gefecht in anderer Beise. "Die Einen fuchten ringsum bie unteren Theile ber Schiffe zu beschäbigen. brachen die Ruber ab, ftiegen auf bas Berbed, fasten bie Feinde und zogen fie berab, ftiegen fie und tampften mit trieben die Gegner die Nabenden mit ibnen. Dagegen Stangen ab, hieben mit Aerten um fich, warfen Steine und andere Lasten, die zu diesem Amed bereit lagen, binab, und erwehrten fich ber hinansteigenben ober rangen mit ihnen, wenn fie schon über Bord gekommen waren. Man konnte sagen, es

sei gewesen, wie wenn Mauern ober auch viele bicht neben einander gelegene Infeln erfturmt werben follten." Die Ent= scheidung wurde endlich badurch herbeigeführt, daß Oktavians Leute mit feurigen Bfeilen Die feindlichen Schiffe ju beschießen und aus Wurfmaschinen Töpfe voll glühender Rohlen und brennenden Beche zu schleubern begannen, worauf nach bem letten Berzweiflungsversuche ber Antonianer, die Feinde wenig= ftens mit in ihr Berberben ju gieben, ber größte Theil ihrer Flotte ein Raub der Flammen ward. Den meisten Rugen bei bieser Schlacht hatten Oktavian die Schiffe ber Liburner ge= währt, einer den westlichen Theil von Kroatien und den nörd= lichen von Dalmatien bewohnenden illprischen Bölkerschaft, die seit alten Zeiten bie berüchtigtsten Seerauber bes abriatischen Meeres geliefert batte. Diese Kahrzeuge hatten nach Appians und Lukans übereinstimmender Angabe nur zwei Reihen von Ruberern. Für bie frühere Zeit galten fie natürlich gar nicht als Linienschiffe, und wenn Plutarch bei Aufgablung ber Seemacht bes Sextus Pompejus fagt: "Es waren nicht weniger als 500 Rampfichiffe, liburnische aber und Wachtschiffe und Kahrzeuge ohne Verbeck noch eine große Menge," so kann bas nicht auffallen. Im Unfange ber Raiferzeit wurden biefe Libur= ner neben ben noch beibehaltenen Dreireihern fast allein zu Kriegszwecken gebraucht, wenn auch Kaligula noch Zehnreiher bauen und Nero den Kanal vom Avernersee nach Oftia breit genug für zwei sich begegnende Fünfreiber graben ließ. Byzantiner Bosimos fest die Schnelligkeit ber Liburner unter bie ber Dreireiher und ungefähr jener ber alten Funfzigruberer gleich. Es erhielt fich biese Art von Kriegsschiffen auch unter ben öftlichen Raifern, wo noch jur Beit Leo, bes Sechften, die Keluden zwei Reiben von Ruberern auf je fünfundzwanzig Banten batten.

Das Personal anlangend, befanden sich auf dem römischen Schiffe außer dem Navarchen die Centurionen der Marinesol= baten und deren Feldwebel, der Steuermann, der Untersteuer=

mann, ber Rubermeifter und beffen Musikus; bann ein Baffenrevifor, ein Fähnrich, ein hornblafer, ein Opferdiener, ein Argt, ein Schreiber und Raffenführer. Außer ben Flottenftationen gu Misenum, wo bekanntlich ber ältere Plinius kommandirte, und ju Ravenna, beffen 240 Schiffe faffenber hafen aber bereits in der Mitte des sechsten Jahrhunderts versumpft war, lagen noch Flottenbivisionen zu Frejus, im schwarzen Meere (zu Bespafians Zeit aus 40 Kriegsschiffen mit 3000 Mann Befatung bestehend), zu Seleucia in Sprien, in Alexandria und an der britannischen Rüfte. Außerbem unterhielten bie Romer auf größeren Fluffen und Seen Flotillen. So entstand in Augustus Reit die Rheinflotte, welche von Germanikus auf 1000 Rabr= zeuge gebracht murbe, über beren eigenthumlichen Bau Tacitus fchreibt: "Ginige waren furz, mit fchmalem hinter= und Borbertheile und breitem Bauch, damit fie leichter die Flutben abbielten; andere hatten gang flache Riele, um ohne Schaben auffigen zu können, mehreren hatte man auf beiben Seiten Steuerruber gegeben, bamit man plötlich bie Ruber umkehren und an einer beliebigen anderen Stelle landen konnte. Biele waren mit Bruden gebedt, um Geschütze barauf fortzuschaffen und zugleich für den Transport von Pferden und Proviant eingerichtet, jum Segeln geschickt und mit fcnellem Ruberwert verfeben, und die Hurtigkeit der Soldaten vermehrte noch bas Imponirende und Fürchterliche ihrer Erscheinung." Im Jahre 280 n. Chr. verbrannten die Deutschen einen Theil ber Rheinflotte, und dies war ber Grund, warum Bonofus, ber Rommandirende in jener Gegend, aus Furcht bor Beftrafung, ben Imperatortitel annahm. Unter Konstantin war aber wieber ber gange Rhein mit bewaffneten Schiffen verseben. Auch auf ber Donau gab es verschiedene Flottenftationen in Bannonien und Möffen, bann auf bem Comer- und Neuenburger-See, auf ber Rhone, Saone, Seine und Dife.

## VIII.

## Die Bellenen in Kom.

Raum giebt es einen intereffanteren Vorgang in ber Rulturgeschichte, als die in Rom vollzogene Affimilation und Uneignung ber Formen bes bellenischen Geistes und bie baburch bewirkte Erhaltung und Rettung der für alle Zeiten muftergiltigen Schöpfungen Griechenlands in Sprache, Runft und Biffenschaft. Es erfolgte biefe Ueberfiebelung ber griechischen Rulturelemente theils burch bie Eroberung Griechenlands und bes hellenisirten Drients und burch bas aus verschiebenen nabeliegenden Ursachen entspringende hinftrömen der Römer in die besiegten Länder, theils aber auch unmittelbar burch die Brieden felbst, welche ihre feit bem Berlufte ber politischen Freibeit immer mehr und mehr verarmende heimath mit bem an Trugbilbern ber hoffnung reichen Aufenthalte in ber Saupt= stadt ber bamaligen Welt vertauschten. Schon lange vor ben makebonischen Rriegen hatte aber biefe perfonliche Einwirkung von Seite der Hellenen begonnen. Abgesehen von der halb mythischen, von Cicero zu hoch angeschlagenen Ginwanderung des forinthischen Runftlers Demaratos in Tarquinii, ber seine Söhne, die Tarquinier, in griechischer Sprache und Wiffenschaft unterrichtet haben foll, worauf bann auch Servius Tullius

biesen Bilbungsschat von Tarquinius Priskus überkommen hätte, beuten viele Umstände darauf hin, daß der besonders durch den Handel bedingte Berkehr mit den nahen griechischen Kolonien in Unteritalien schon in sehr früher Zeit ein überaus reger gewesen sein muß.

Eine Menge griechischer Wörter burgerte fich in die romische Sprache ein; aus bem fampanisch=griechischen Ruma erhielten bie Römer bie Buchstabenschrift; bie alteste Baufunft zeigt un= verfennbare Spuren hellenischen Ginfluffes; Die ferbische Berfaffung hat viele Aehnlichkeit mit ber folonischen, die offizielle Berüchfichtigung griechischer Rultusformen fonnte nicht ohne genaue Kenntnig berfelben vorkommen. Berfolgt man aber bie Spuren ber in Rom auftretenden und fich aufhaltenden Grieden nach ben einzelnen Gebieten, benen fie angehören, fo mogen bem eigentlichen Sandwerkerstande bie wenigsten zuzurechnen Die Römer felbst zwar hielten bas Sandwert, wie jeben fein. Lohndienst für schimpflich, selbst der Blebejerstand beariff wol meist Landwirthe und Felbatbeiter in fich, und so bestand benn bie große Maffe ber im Rlientelverhältnig lebenben Sandwerter. welche nach Dionys von Salifarnaß febr balb bie Bahl ber eigentlichen Bürger um bas Doppelte überftiegen haben foll, aus Fremben, ja felbst bie Bunft ber Raufleute und Rrämer machte biervon keine Ausnahme. Allein wenn man auch annehmen muß, daß ber griechische Rosmopolitismus und ber Prämergeift ihrer finkenden Beriode fich leichtfinnig über die auch ben Bellenen angestammten Borurtheile gegen bas Gewerbe hintvegsette und die Berarmung auch ben Sandwerker zwang, sein Brot in fremdem Dienste ju suchen, so refrutirte fich boch nachweislich ber Sandwerkerftand in Rom meift aus freigelaffenen Sflaven, und zudem hinderte die bald einreißende Sitte ber Römer, für alle Bedürfniffe bes Saufes burch bie Sanbe ber eigenen Stlaven forgen ju laffen, jedes erquidliche Bebeiben eines freien Sandwerkerstandes. Außerbem wiffen wir auch über die einzelnen Klaffen ber Gewerbetreibenden zu wenig, um

bas Berhältniß ber Griechen ju ben anberen Fremben auch nur einigermaßen bestimmen ju können.

Die Thonbildnerei war von römischen Meistern, die durch bie aus Griechenland maffenhaft eingeführten Fabritate immerwährend Anregung erhielten, wol tüchtig vertreten; ju feineren Arbeiten nahm man aber boch Griechen. Go lebten ichon ums Sahr 500 v. Chr. zwei griechische Töpfer und Maler, Damophilos und Gorgafos, in Rom und ichmudten ben Tempel ber Ceres am Cirlus Maximus mit Malereien und thonernen Ornamenten. Plinius berichtet ferner, bag ju Barros Zeit ein gewiffer Bosis irbene Trauben und Fische verfertigte, bie man bon natürlichen nicht zu unterscheiben vermochte. Artefilaos, ein Freund bes Lufullus, pflegte feine Mobelle ben Römern theurer ju verkaufen, als andere ihre fertigen Statuen. Ein Sandwert ferner, bas burch Briechen erft in Rom eingeführt worden ist, war bas ber Barbiere. Bis 300 v. Chr. trugen die Römer ihr haar nach feinem natürlichen Buchfe. Da brachte ein gewiffer P. Ticinius Mena die ersten haar= fünftler aus Sizilien nach Rom; Scipio, ber Besieger hanni= bals, ließ fich ichon täglich bas haar verschneiben, und bas gefellige Leben gewann ohne Zweifel baburch, bag nun nach griechischer Manier die Friseurstuben die beliebtesten Unterhal= tungsörter abgaben. Endlich können ferner bie Briechen auch als Berfeinerer ber römischen Gastronomie nicht unerwähnt bleiben, welches Amt fie seit ben Kriegen mit Philipp III. von Makedonien und Antiochos, bem Groken von Sprien, ju üben anfingen. "Damals", schreibt Livius, "begann ber Roch, bei ben Alten nach Schätzung und Gebrauch ber verachtetste Sklave, im Preise ju fteigen, und was früher für einen Dienst galt, wurde jest für eine Runft erachtet." Als Beispiel von griedifden Röchen sei bier nur bes Menogenes Strabo gebacht, beffen herr, ber Bater bes berühmten Bombejus, wegen seiner Aehnlichkeit mit ihm ben Spitnamen Strabo erhielt. Auch bie Bunft ber Feinbrob= und Ruchenbader icheint ungefähr zu ber=

selben Zeit in Rom burch griechische Lehrmeister entstanden

Biel ansehnlicher und auffallender wird aber bie Anzahl ber griechischen Namen, wenn man vom Sandwerke fich bem eigentlichen Runftgebiete guwendet. Bier berrichte anfange bieselbe Berachtung gegen die Künstler wie gegen die Kunstwerke. und als es Mobe wurde, Säufer und Landguter mit Runft= sachen auszuzieren, brandschatte man bie an Werken ber schönen Runfte fo reichen Oftprovingen und fullte die Sauptstadt mit vielem Mittelmäßigen, babei aber auch mit bem Beften ber berühmtesten Meister. "Damals", sagt Juvenal, "war jedes. Baus angefüllt und bei ben Gemälden bes Barrhafios und ben Bilbfäulen Myrons lebte bes Phibias Elfenbein; überall ftieß man auf die Arbeiten Bolyklets; felten war ein Tisch obne Gefäße von Mentors hand. Dann folgten fich aber ein Dolabella und ein Antonius und der Tempelräuber Berres. trugen auf hoben Schiffen beimliche Beute bavon und manche im Frieden erftrittene Triumphe." Gleichzeitig mit bem er= wachenden Geschmacke ber Sieger an ber Runft eilten auch bie Rünftler gerufen und ungerufen nach Rom und verdunkelten bie aufstrebenden römischen Talente theils durch wirkliche Ueberlegenheit, theils burch ben Ruf ihrer Seimath. Ein Römer bon edlerem Geschlechte fonnte fich nicht gut mit ber Ausübung ber Kunft befaffen, ohne hartem Tabel ober Spott ju verfallen. Am beutlichsten zeigt sich bies am Beispiel bes bekannten Batriziers Quintus Fabius, ber im Jahre 304 v. Chr. Die Banbe bes Salustempels bemalte. Seine Familie erbte ben ihm wegen so pobelhafter Liebhaberei gegebenen Beinamen "Maler", und Cicero fcbreibt in Beziehung auf ihn in feinen tustulanischen Untersuchungen: "Bätte es nicht auch bei uns viele Nachfolger bes Polyklet und Parrhafios gegeben, wenn es bem berühmten . Kabius zum Lobe gereicht hätte, daß er malte? Die Ehre för= bert bie Künste, und Jebermann wird burch ben Rubm zu neuen Beftrebungen entflammt; es liegt aber basjenige immer

varnieber, was bei allen Mißbilligung findet." Auch nennt Blinius außer Fabius Bictor nur noch ben tragischen Dichter Bakuvius als Maler aus ben vornehmen Kreisen. "Später," setzt er hinzu, "ist die Kunst von anständigen Sänden nicht getrieben worden." So wundert man sich also nicht, in allen Zweigen der Kunst Hellenen in Rom beschäftigt zu sehen.

Was die Malerei betrifft, so ließ felbst die kleine Stadt Arbea ihren Junotembel von dem griechischen Freigelaffenen Lykon aus Actolien schmuden, und beschenkte benfelben mit bem Bürgerrechte. Als Aemilius Baullus ben König Berfeus befiegt hatte, bat er die Athener, ihm einen renommirten Philosophen als Sauslehrer und einen guten Maler gur Verherrlichung feines Triumphes zu fenben, und biefe befriedigten beibe Bunfche in der einen Person des Metrodoros. Wahrscheinlich war auch bas von Scipio Afiatifus im Kapitol geweihte Gemälbe von ber Schlacht bei Magnesia bas Werk eines Griechen. Bu Un= fang bes ersten vorchristlichen Jahrhunderts füllten nach Plinius die Porträtmaler Sopolis und Dionpsios die Bilberfäle der Roblesse, und auch eine Malerin, Jaja aus Rygitos, übte so= wol die enkauftische Malerei auf Elfenbein, als auch die ge= wöhnliche auf Holg, verdiente viel Gelb, und feste bie Romer badurch in Staunen, daß fie fich felbst vor dem Spiegel porträtirte. Der Byzantiner Timomachos malte bem Diktator Cafar einen rasenden Ajag und eine Medea für die enorme Summe von 80 Talenten (über 100,000 Thir.). Später be= malte Artemon die Bande der Oftavischen Säulenhalle. viel zahlreicher kommen die Namen griechischer Bildhauer und Baumeister vor. Die ersten plastischen Künstler scheint um bas Jahr 170 b. Chr. Metellus Mazebonitus nach Rom gerufen ju haben, um feine Säulenhalle mit ben Tempeln ber Juno und bes Jupiters auf bem Marsfelbe auszuführen. Es waren bei biefem Bau beschäftigt: ber Salaminier Hermodoros als Architeft, die Lakedämonier Sauros und Batrachos als Architekturbilbhauer, Dionpfios und Polykles, Sohne bes berühmten

athenischen Bildhauers Timarchibes, als Berfertiger ber Tempelftatuen. Für benfelben Tempelbezirf arbeiteten fpater Bhilisfos aus Rhodus und Heliodoros, vorzüglich aber ber Erz= gießer, Bilbhauer und Cifeleur Pasiteles, ber eine elfenbeinerne Reusstatue lieferte. Seine Schüler Stephanos und Menelaos hatten ebenfalls ihren Aufenthalt in Rom, und Diogenes aus Athen stellte im Bantheon Agrippas seine Karpatiben auf. In bem Cafarenpalafte bes Palatin lobt Blinius bie Arbeiten bes Krateros, Phthodoros, Bolybektes, Hermolaos, Artemon, Aphro-Zuweilen führte auch bas Geschick bie Rünftler unfrei= willig nach Rom, wie ben Bilbhauer Aulanios Evander aus Athen, ber, von Antonius nach Alexandrien gebracht, von ba unter ben Gefangenen nach Rom transportirt wurde. Das ben griechischen Künftlorn günftige Berhältniß blieb auch in ber Raiserzeit, wo selbst beim Sinken bes Runftgeschmades bie Runftfennerschaft und Kunstliebhaberei noch lange zu ben Erforber= niffen einer guten Erziehung gehörte. Aus einer Menge von Namen beben wir nur ben berühmten Steinschneiber Diofforibes heraus, ber ben Kopf bes Raifers Augustus in Stein gravirte, ben Erzgießer Renodoros, ber bie 110 guß bobe 'Roloffalstatue Neros schuf, und den genialen Baumeister Apolloboros aus Damastus, welcher die Brachtbauten Trajans leitete und jebenfalls bie Ibee ju ber berühmten Trajansfäule und bem gangen trajanischen Forum angab. Der lette war, wie es scheint, nach Runftlerart Dilettanten gegenüber etwas schroff und wurde ber Sage nach von habrian aus ber Stabt verwiesen, weil er bereits früher einmal, als er mit Trajan über die aufzuführenden Werke sprach und der kaiserliche Abop= tivfohn Sabrian breinreden wollte, ju biefem gefagt hatte: "Beh Du boch fort und male Deine Gurken; benn von bem ba verstehft Du nichts!" und später einen von bem nunmehrigen Raifer verfertigten Tempelriß unverhohlen und ftart ge= tadelt hatte.

Auch auf bem musikalischen Felbe wurden bald griechische

Lehrmeister nöthig. Wie es aber noch anderthalbhundert Jahre v. Chr. mit bem musikalischen Geschmacke in Rom aussah, beweift eine von Polybios aufbewahrte Anekote. Als im Jahre 167 ber Prator 2. Anicius seinen Triumph über ben illprischen Könia Gentius hielt, hatte er die berühmtesten Flötenspieler Griechenlands, namentlich Theodoros aus Bootien, Theodombos und hermippos kommen laffen, und hieß fie auf einer im Cirtus errichteten Buhne mit ben Chorfangern jufammen auftre-Während aber Mufik und Tang im schönsten Gange waren, ließ ihnen ber Triumphator sagen, bas Alötenspiel aefalle ihm nicht; fie follten lieber einen Wettkampf unter einan= ber aufführen. Die verblufften Künftler wußten nun nicht. was fie anfangen follten, bis ihnen ein Littor zu versteben gab, fein herr meinte wol gar ein Scheingefecht! Rurz gefaßt ftellten fich also die Mufiker an die Spite ber Balletabthei= lungen und führten durcheinander blasend dieselben nach Art ber heimischen Pyrrhiche ober bes Waffentanzes gegen einander und wechselsweise rudwärts, und als endlich einer ber Tänzer fich aufschurzte und bem fich ihm gegenüber nähernben Floten= fpieler die Fauft unter die Nase hielt, brachen die Buschauer in ein unbandiges Gelächter und Rlatichen aus! Nimmt man nun noch bazu, baß gleichzeitig mit biefer improvisirten Borftellung zwei Runfttanger in ber Orchestra unter besonderer Musik sich sehen ließen, und vier Faustkämpser nebst Trompetern und Sorniften die Buhne betraten, fo fann man fich von ber Sobe bieses Kunftgenuffes eine Borftellung machen! im Jahre 115 wurden alle mufikalischen Instrumente mit Ausnahme ber einfachen latinischen Flöte von den Censoren unterfagt. Diese spartanische Magregel beweift bereits, daß fich bie Barbarei anfing zu milbern. Besonbers bei ben Festspielen fehlten nun die griechischen Birtuofen fast nie, und diese brachten bie bellenische Kitharöbentracht mit, bie lange, golbburch= wirkte, mit Aermeln versebene Tunita, und ben buntfarbigen, meift purpurnen Mantel nebft bem, oft golbenen, Rrang für bas

athenischen Bilbhauers Timarchibes, als Berfertiger ber Tempel= ftatuen. Für benfelben Tempelbezirk arbeiteten fpater Philisfos aus Rhodus und Beliodoros, porzüglich aber ber Erzgießer, Bilbhauer und Ciseleur Pasiteles, ber eine elfenbeinerne Reusstatue lieferte. Seine Schüler Stephanos und Menelaos hatten ebenfalls ihren Aufenthalt in Rom, und Diogenes aus Athen stellte im Pantheon Agrippas feine Raryatiden auf. In bem Cafarenpalafte bes Balatin lobt Plinius bie Arbeiten bes Krateros, Pythodoros, Polybeftes, Hermolaos, Artemon, Aphro-Buweilen führte auch bas Geschick bie Rünftler unfreiwillig nach Rom, wie ben Bilbhauer Aulanios Ebander aus Athen, ber, von Antonius nach Alexandrien gebracht, von ba unter ben Gefangenen nach Rom transportirt wurde. Das ben ariechischen Künftlorn gunftige Berhältnig blieb auch in ber Raiserzeit, wo selbst beim Sinten bes Runftgeschmackes bie Runft= fennerschaft und Kunstliebhaberei noch lange zu ben Erforber= niffen einer guten Erziehung gehörte. Aus einer Menge von Namen beben wir nur ben berühmten Steinschneiber Dioffori= bes heraus, ber ben Ropf bes Raifers Augustus in Stein gravirte, ben Erzgießer Benodoros, ber bie 110 guß bobe 'Koloffalftatue Neros schuf, und ben genialen Baumeifter Apolloboros aus Damastus, welcher bie Prachtbauten Trajans leitete und jebenfalls bie Ibee ju ber berühmten Trajansfäule und dem gangen trajanischen Forum angab. Der lette war. wie es scheint, nach Runftlerart Dilettanten gegenüber etwas schroff und wurde ber Sage nach von Habrian aus ber Stabt verwiesen, weil er bereits früher einmal, als er mit Trajan über die aufzuführenden Werke sprach und der taiserliche Abob= tibsohn Sabrian breinreben wollte, ju biefem gesagt hatte: "Geh Du boch fort und male Deine Gurten; benn von bem ba verstehft Du nichts!" und später einen von bem nunmehrigen Raifer verfertigten Tempelrif unverhohlen und ftart ge= tabelt batte.

Auch auf bem musikalischen Felbe wurden balb griechische

Behrmeister nöthig. Wie es aber noch anderthalbhundert Sahre v. Chr. mit bem musikalischen Geschmade in Rom aussah, beweift eine von Polybios aufbewahrte Anekote. Als im Jahre 167 ber Prator L. Anicius seinen Triumph über ben illprischen Rönig Gentius hielt, hatte er die berühmteften Flötenspieler Griechenlands, namentlich Theodoros aus Böotien, Theopompos und hermippos tommen laffen, und hieß fie auf einer im Cirfus errichteten Bühne mit ben Chorfangern jusammen auftre-Während aber Musik und Tang im schönsten Gange waren, ließ ihnen ber Triumphator fagen, bas Flotenfpiel gefalle ihm nicht; fie follten lieber einen Wettfampf unter einan= ber aufführen. Die verblüfften Künftler wußten nun nicht, was fie anfangen follten, bis ihnen ein Liftor zu verstehen gab, fein herr meinte wol gar ein Scheingefecht! Rura gefakt ftellten fich also die Mufiker an die Spipe ber Balletabthei= lungen und führten durcheinander blasend dieselben nach Art ber beimischen Abrrbiche ober bes Waffentanges gegen einander und wechselsweise rudwärts, und als endlich einer ber Tänzer fich aufschurzte und bem fich ihm gegenüber nabernben Flotenspieler die Fauft unter die Rase hielt, brachen die Buschauer in ein unbändiges Gelächter und Klatschen aus! Nimmt man nun noch bagu, bag gleichzeitig mit biefer improvifirten Borftellung zwei Runfttanzer in ber Orcheftra unter besonderer Mufit fich seben ließen, und vier Faustkämpser nebst Trompe= tern und Sornisten bie Buhne betraten, so fann man fich von ber Sobe bieses Kunftgenusses eine Vorstellung machen! im Jahre 115 wurden alle musikalischen Instrumente mit Ausnahme ber einfachen latinischen Rlöte von ben Censoren unterfagt. Diese spartanische Magregel beweift bereits, daß sich die Barbarei anfing zu milbern. Besonbers bei ben Festspielen fehlten nun die griechischen Birtuofen fast nie, und diese brach= ten die hellenische Kitharöbentracht mit, die lange, goldburch= wirfte, mit Aermeln versebene Tunita, und ben buntfarbigen, meift purpurnen Mantel nebft bem, oft golbenen, Krang für bas

haupt. In der Kaiserzeit war der Musikunterricht ein einsträgliches Geschäft. Nero berief Terpnos, den berühmtesten Zitherspieler, zu seiner Ausbildung aus Griechenland zu sich. Diesem und seinem Kollegen Diodoros ließ später Bespasian bei der Einweihung des wiederhergestellten Theaters des Marcellus je 200,000 Sesterzen auszahlen. 186 v. Chr. waren aber auch zugleich mit dem heimtehrenden asiatischen Heere die griechischen leichtsertigen Psalter= und Harfenspielerinnen in Romeingewandert, die ja fast nie bei den Symposien ihrer Landseleute sehlen dursten, und von nun an der hauptstädtischen Prostitution immer neuen Zuwachs lieferten.

Bur Befriedigung ber fteigenben Schauluft suchte man auch die hellenische Agonistif in Rom einzuburgern, und ber Konful M. Fulvius war ber erste, ber zu ben mabrend bes ätolischen Krieges gehaltenen Spielen im Jahre 186 griechische Athleten in Rom auftreten ließ. Später gab M. Aemilius Staurus ein gleiches Schauspiel. Ja Sulla ließ, um bie Feier seines Triumphes zu erhöben, Die gymnischen Agonisten, welche eben bei den olympischen Spielen gairen follten, insgesammt außer ben Wettläufern nach Rom schaffen! Bompejus und. Cafar ahmten biefen Beispielen nach. Auch Auguftus ließ auf bem Marsfelbe ein Stabium mit hölzernen Sigbanken für bie Athleten herrichten. Diefelben muffen auch fcon bamals bleibenden Aufenthalt in Rom gehabt haben; benn Sueton fagt von ihnen ausbrudlich: "Oftavian bestätigte und erweiterte ihre Privilegien." Diese Borguge bestanden aber in ber gan= gen Kaiferzeit fort und verliehen ben Athleten Korporationsrechte mit besonderen Borftebern und Gebäuden zu ihren Uebungen und Berathungen. Wenn aber auch einzelne Raifer, wie Nero, ihnen äußerst gewogen waren, so fand die Athletit boch. bei ber großen Menge weniger Anklang als die blutigen Glabiatorengefechte und Thierbeten.

Natürlich hat es auch unter ben Schauspielern in Rom, beren Kunst so beutlich in ihren Anfängen auf Griechenland

binweist - Livius Andronitus, ein Kriegsgefangener aus Tarent, ber erfte Ueberseter griechischer Werke, trat auch als Schaufpieler auf - Griechen genug gegeben. Da aber bie Komöbiantentruppen meistens aus Sklaven und Freigelassenen bestanden, so kann man aus ben vorkommenden griechischen Namen nicht ficher auf die Nationalität schließen. Go war 3. B. Antiphon, ber fich bei ben Spielen Milos Beifall errana. ber Sohn einer Sklabin, und ebenso Banurgos und Eros. Schüler bes berühmten Romifers Roscius. Gleichzeitig merben noch genannt Aesopos, erster tragischer Belb, und von bemfelben Fache Diphilos; bann Doterion, Stephanion, Menogenes, Pamphilos, Spinther; als Mimen: Sorir und Metrobios. bie Lieblinge Sullas, und als Ballettangerinnen, bie bereits ber Männerwelt eben fo gefährlich waren wie bie heutigen, Dionyfia, Lyforis und Rytheris. Dag übrigens griechische Schausvieler fortwährend in Rom thätig waren, sieht man aus ber britten Sathre Ruvenals, wo es über bie Griechen beifit: "Bo ware ein Befferer, wenn er die Rolle ber Bublerin Thais giebt, ober als Romiter eine Chefrau barftellt ober bie in fein Mäntelchen gehüllte Doris? Traun, feine Maste vermeint man fprechen ju hören, fondern wirklich ein Weib, leibhaftig vom Scheitel bis zu den Beben. Und doch ift bei ihnen weber ein Antiochos der Bewunderung werth, oder ein Stratofles, noch Demetrios mit bem gärtlichen Samos; bie gange Nation ift Schauspielerin!" Befonders füllten griechische Rünftler bie Reiben ber am höchsten gefeierten Pantomimen. Schon die Erfinder biefer auf römischem Boben erwachsenen Runft waren Bylabes. ein Kilikier, und Bathyllos, ein Alexandriner; ihnen folgten Sylas, ber befte Schüler bes Pylabes, Mnefter, ber Liebling Kaligulas, Baris, ber Tanglehrer Neros, und ein zweiter Baris, ber ungludliche Gunftling ber Gemahlin Domitians. Auch scheinen ben Andeutungen einiger Schriftsteller jufolge bie ben Balletten zu Grunde liegenden Texte zuweilen in griechischer Sprache abgefaßt gewesen zu fein.

Endlich findet man auch auf noch zweibeutigeren Gebieten bie Briechen in Rom vorherrschend vertreten. Sowie man in ber Raiserzeit ihrer größeren Gelenkigkeit und Beweglichkeit balber vorzugsweise griechische Rechtmeister bei ber Armee anstellte, so eigneten sich bie Griechen auch beffer als bie Römer zu Thaumaturgen aller Art, und die Korpphäen bes Seiltanzer=, Gaukler= und Taschenspielergewerbes stammten meift aus Grofgriechenland und den verweichlichten griechischen Rolonien Kleinasiens, besonders Ryzikos, Mithlene und Antiochia. auch die von Chalbaa über Babylon nach Westen gewanderte astrologische Bseudowissenschaft, die mabrend ber Raiserveriode in Rom so räthselhaft gemaltigen Anklang fand, bag endlich Niemand bei ber Geburt eines Kindes es verfaumte, bes ju ftellenden Soroffopes wegen genau die entscheibenbe Stunde au notiren, sendete ihre Bertreter aus bem Schoofe ber griechischen Nation nach Rom. Außer ben Bb. 1. genannten hervorragen= ben Aftrologen mögen auch unter ben bagabundirenden Sternbeutern, die den Rufunftsburft bes gemeinen Mannes ftillten. febr viele Griechen gewesen sein. Wenigstens läßt Betronius feinen Trimaldio ergablen: "Als ich mein Geschäft nicht mehr treiben wollte, ermunterte mich wieber bagu ein Sternbeuter, ber zufällig in unsere Rolonie gekommen war, ein Grieche, Namens Serapa, ein Geheimrath bei ben Göttern. Dieser fagte mir auch bas, mas ich vergeffen hatte. Bis aufs haar fette er mir Alles auseinander; er fannte meine Gingeweibe: es fehlte nur noch, bag er mir fagte, mas ich am Tage vorber gegeffen hatte. Da bieg es: "Du bift nicht gludlich mit Deinen Freunden. Niemand vergilt Dir mit gleichem Dank. Du besitest große Landguter, Du nabrit eine Natter an Deinem Bufen, Du haft noch breißig Jahre, vier Monate und zwei Tage ju leben."

Wendet man sich ferner ernsteren und für die menschliche Gesellschaft nothwendigeren Beschäftigungen ju, so fällt hier sofort die Beilkunde ins Auge, die, wie im ersten Bande gezeigt

worden ist, in Rom beinahe so ausschließlich ben Griechen gehörte, wie die Apothekerkunst in Rußland bis vor kurzem ben Deutschen.

Noch viel birekter als griechische Handwerker und Rünftler wirkte aber auf die Römer ber perfönliche Umgang mit ben fich um fie schaarenben griechischen Dichtern, Philosophen und Rhetoren. Ueberhaupt machte ber hellenismus in ben letten zwei Jahrhunderten v. Chr. merkwürdig rasch Bropaganda in Latium und bilbete einen Strubel, in ben endlich bas gange Römerthum hineingezogen wurde. Dies tritt am beutlichsten im Fortschreiten ber griechischen Sprachkenntnig bervor. reits 281, vor bem Rrieg mit Phrrhus, hatte es ber romifche Gesandte Bostumius in Tarent versucht, eine griechische Anrede zu halten, war aber ber schlechten Aussprache wegen von ber leichtfinnigen Menge verhöhnt worben. Dagegen verhandelten bie 169 nach Griechenland gefandten Diplomaten C. Oftavius und C. Popillius bereits ohne Dolmeticher mit ben verschiedenen Tib. Grachus veröffentlichte eine griechische Rebe. bie er in Rhobos gehalten hatte, und Flaminius erwiederte die Schmeicheleien ber Bellenen in berfelben Sprache. Auch Aemis lius Baullus kleibete seine Borwürfe an ben gefangenen König Perseus nach Livius in griechische Worte, und als er später in Amphipolis ben makedonischen Deputirten bie Beschlüffe bes römischen Senates eröffnete, sprach er wol lateinisch, sein Brator Oftavius aber übersette seine Worte ins Griechische. Ronful Kraffus Mucianus gab 131 auf seinem unglücklichen Feldzuge in Afien in fünf griechischen Munbarten als Richter Bescheibe. Sulla erlaubte es sogar im Jahre 87, bag ber Gefandte ber Rhodier, Apollonios Molon, ohne Dolmetscher im Senate einen griechischen Bortrag halten burfte. Auch fehlte es bald nicht an schriftstellerischen Bersuchen in griechischer Sprache. Schon gleich nach bem Sannibalischen Rriege entstanden bie griechischen Geschichtsbücher bes Quintus Fabius Biftor und bes Publius Scipio. Bostumius Albinus, einer ber 10 Ge-Anlturbilber. II. 16

sanbten, die 146 nach Achaja geschickt wurden, schrieb ebenfalls eine römische Geschichte in griechischer Sprache, womit er freilich seiner Schwahhaftigkeit und widrigen Hellenistrungssucht wegen weber bei Griechen noch bei Römern Ehre einlegte. Lukulus dagegen schämte sich, rein griechisch zu schreiben, und ließ absichtlich in seine Geschichte des marsischen Krieges einige Solöcismen einstließen. Anders handelte Cicero, indem er seinem Freunde Attikus gestand, daß etwaige Sprachsehler in der griechischen Geschichte seines Konsulates sich gegen seinen Willen eingeschlichen haben würden.

Die Griechen, welche ju Rom in Sprache und Wiffenschaft die Lehrer ber Römer wurden, waren ebenfalls theils gezwungen, theils aus freien Studen borthin gelangt. ben erften gehörten Gefangene und Gefandte. Der bereits genannte Tarentiner Andronifos, ber bie Befanntichaft ber Romer mit bem griechischen Drama vermittelte, hatte eine große Menge Schicksalsgefährten an ben im Jahre 167 aus ber Mitte ber patriotischen Bartei bes achäischen Bundes aur Berantwortung nach Rom gitirten und bort als Geiseln gurudae= haltenen 1000 bornehmen Griechen, unter benen auch ber Geschichtschreiber Bolybios war und von benen nach fiebzehnjähriger Gefangenschaft taum 300 in ihr Baterland gurudtehr-Auch ber Grammatiker Tyrannion aus Amisos wurde als Gefangener im mithribatischen Rriege bon Lufullus nach Rom gebracht und gelangte bier zu Ansehen und Reichthümern. Ebenso fam durch ben Krieg zwischen Oftavian und Antonius ber gelehrte Diokles nach Rom, wurde von Ciceros Gemablin Terentia gekauft, lehrte bann als Freigelaffener Grammatik und half Ciceros Bibliothet orbnen. Selbst August's berühmter Bibliothefar Spginus mar ein Sflave aus Aleganbria. Der Zufall fügte es, bag ums Jahr 167 v. Chr. ber einer Gesandtschaft bes König Attalos von Bergamum beigegebene Gelehrte Rrates, aus Mallos in Rilifien, ju Rom eines Beinbruches wegen längere Reit zu verweilen gezwungen wurde.

Er benutte biefe Duge ju vielbesuchten Borlefungen über bie bomerischen Gedichte. Bierzehn Sahre fpater ichidten bie Athener, um einen Straferlaß ju erreichen, brei ihrer ausgezeichnetsten und beredteften Philosophen, Rarneades aus Ryrene, Diogenes aus Seleufia und Kritolaos nach Rom. Welchen Ginfluß biefe Bertreter von drei verschiedenen philosophischen Schulen auf bie römische Jugend ausübten, sieht man baran, bag ber ältere Rato, als Giferer für altrömische Bucht, fich große Mühe gab. . fie balbmöglichst aus ber Stadt ju entfernen, wie er benn bereits früher die Bertreibung der epikuräischen Thilosophen Alkaos und Philiskos burchgesett hatte. Dennoch konnte sich ber alte Starrfopf felbst fo wenig ber Einwirkung bes Reitgeistes ent= gieben, daß er in seinen boben Sahren noch bie "überseeische und ausländische Wiffenschaft" (ber Griechen) erlernte! foon erwähnte Rhobier Molon fam zweimal als biplomatischer Bertreter feiner Infel nach Rom, und bei ihm machte Cicero rbetorische Stubien. Ebenso erwarb fich der Stoiker Poseido= nios bei feiner zweimaligen Anwesenheit als Gefandter Freunde und Schüler, die ihn bann wieder in Rhodos aufsuchten und Bevor es aber noch bei ben vornehmeren Römern Sitte wurde, ihre Sohne fich ben letten Schliff ber Bilbung in hellas felbst suchen ju laffen, fanden sich genug Lehrmeister bon bort ein, die geradezu ihr Brot burch Unterrichten zu ber= bienen suchten. Schon por bem Kriege mit Berseus murben bie Kinder bes Baullus Aemilius von griechischen Grammatikern, Rhetoren und Philosophen unterrichtet, und aus dem Jahre 161 wird berichtet, daß sich in der Sauptstadt bereits mehrere Lehranstalten für griechische Deklamationsübung befanden. ber Sohn bes Aemilius Baullus, ber jungere Scipio Afrikanus, gegen Polybios die Befürchtung ausgesprochen hatte, daß es ihm und seinem Bruber Fabius an griechischen Lehrern fehlen bürfte, faate ihm ber Geschichtschreiber, man fabe ja, bag folche Leute schaarenweise nach Rom strömten! Und in der That findet man von diefer Zeit an in ber Biographie jedes hervorragenden Mannes auch der griechischen Lehrer gedacht; benn der Unterricht in den griechischen Bildungswissenschaften blieb von nun an ein integrirender Bestandtheil der römischen Erziehung. Zugleich stiegen auch die im Griechischen bewanderten Stlaven im Preise, und es wurden oft 1—200,000 Sesterzen für Literatursklaven gezahlt. Der reiche Kalvisius Sabinus, ein Zeitgenosse Senekas, gab 1,100,000 Sesterzen oder ungefähr 80,000 Thir. für 11 Stlaven, von denen einer den Homer, der zweite den Hesiod, die übrigen die Ihrischen Dichter ausewendig wußten!

Noch auffallender tritt die jur Mode werbende hinneigung jum hellenischen Elemente in der Sitte an den Tag, einen Griechen, gewöhnlich einen Philosophen, als Gefellschafter, Begleiter und Hausgenoffen formlich zu engagiren. So begleitete Polybios seinen Gönner Scipio nach Spanien und Karthago; noch mehr aber war an die Verson bes letteren ber bekannte Stoiter Panatios attachirt, ber gang im Scipionischen Saufe lebte und feinen Batron nach Rarthago und zwei Jahre fpater nach Aegypten und Afien begleitete. Im Gefolge bes Lufullus während des ersten und britten mithridatischen Krieges befand fich ber platonische Philosoph Antiochos von Affalon. bas haus bes Lufullus in Rom ftand gaftfreundlich allen Griechen offen, und bieselben bewegten sich täglich ungenirt in feiner Bibliothek. Kornelia, die hochgebildete Mutter ber Grachen, hatte ebenfalls nach bem Tobe ihrer Sohne, auf ihrem Landgute ju Mifenum, ftete einen Birtel von Belehrten und Griechen um fich versammelt. Ciceros Zeitgenoffe Bupius Bifo batte als junger Mann mehrere Jahre lang ben Beripatetiter Stafeas aus Reapel in seinem Saufe. Cicero felbst behielt ben ftoischen Philosophen Diobotos, seinen Jugendlehrer, bei fich; biefer erblindete in seinem Alter und hinterließ Cicero gegen 100,000 Seftergen. Seinem Freunde, Babirius Batus, einem lebensfroben Epifuraer, wirft es Cicero im Scherze vor, bag er mit seinem hausbhilosophen Dion nur gastronomische Fragen ver-

handle. Athenodoros aus Tarfus, genannt Kordylion, früher Borfteber ber pergamenischen Bibliothet, murbe in seinem Alter noch von dem jungeren Kato nach Rom mitgenommen und starb wahrscheinlich bor feinem Gonner, ba biefer in feiner Sterbestunde die Griechen Demetrios und Apollodoros um sich hatte. Cafars Morder, Brutus, batte Arifton von Affalon, einen Philosophen, und Empplos, einen Rhetor, in feinem Baufe. Mus ber Milonischen Rebe Ciceros wiffen wir, bag fein Feind Rlodius feinen Ausflug ohne "Griechlein" unternahm. Triumvir Kraffus wollte auch bem guten Tone nachkommen. Wie er aber verfuhr, ift ber Mühe werth bei Blutarch nachzulesen: "Er hatte in ber Philosophie einen gewiffen Alexander jum Lehrer, welcher burch feinen Umgang mit Kraffus eine große Brobe von Gebuld, Uneigennützigkeit und Sanftmuth ablegte. Denn man konnte nicht leicht fagen, ob Alexander armer zu Kraffus gekommen ober armer bei ihm geworben fei. war ber einzige, ben Kraffus vor allen feinen Freunden auf Reisen mitnahm, und mußte bennoch bei ber Burudtunft stets ben Regenmantel gurudaeben, ben ihm Rraffus gur Reise ge= lieben hatte." Ueberhaupt war die Stellung dieser bestimmten Bäufern einverleibten Griechen eine viel weniger beneidenswerthe, als die der in unabhängiger Weise ihren Unterhalt in Rom verbienenben. Auf ber einen Seite Nationalftoly und ariftofratischer Hochmuth, auf ber anderen spezielles Borurtheil gegen ben griechischen Boltscharafter und gegen bie Sitten ber Philofophen insbesondere wirkten jufammen, um ihr Berhältniß ju einem für freie Männer oft unerträglichen zu ftembeln. Man brauchte und ichatte bie Baare, und verachtete boch bie Rauf= leute! Die Abneigung und Eifersucht gegen Frembe war bei ben Bewohnern ber Hauptstadt ju jeber Zeit sehr lebendig. Deutlich fpricht fich folche Antipathie in Juvenals Worten aus: "Soll benn ein Mensch vor mir sein Siegel auf eine Urkunde bruden und einen geehrteren Blat an ber Tafel einnehmen, ber mit bemselben Winde nach Rom gekommen ift, welcher bie Damaszenerpflaumen und sprischen Feigen bringt? Ift es benn so gar nichts, daß unsere Kindheit die Luft des Aventin ge= athmet hat und mit sabinischer Frucht genährt ift?" teren Schichten waren in biefer Sinficht am schlimmften, und sowie sich Cicero in ben Reben gegen Berres bem Bolke gegen= über stellt, als tenne und schäte er gar nicht bie schönen Wiffenschaften und Runfte, so läßt er auch in dem Buche "Ueber ben Redner" M. Antonius fagen, ber Redner werbe bem Bolke am angenehmften fein, ber gar feine hinweisung auf griechisches Wesen fallen lasse. "Ich bin ber Meinung gewesen, ba bie Griechen so wichtige Dinge unternehmen und treiben und versprechen, den Leuten Anweisung zu geben, die dunkelsten Sachen zu burchschauen und recht zu leben und wortreich zu sprechen. man muffe weniger als Mensch sein, wenn man ihnen nicht bas Dhr leihen ober, falls man fie nicht öffentlich zu hören wagte, um seinen Ruf bei seinen Mitburgern nicht zu schmälern, nicht heimlich auf ihre Worte horchen und von fern auf ihre Vorträge merken wollte."

Die Behandlung ber hofmeister und hausphilosophen war wol sehr verschieden, im Allgemeinen aber doch so, daß die aristokratische höhere Stellung bes Brinzipals bem gemietheten hausgenoffen fühlbar wurde. Cicero fcreibt feinem Attifus, baß sein gelehrter Sklave Dionpfios, ber ihm untreu geworben war, in feinem Saufe geehrter und rudfichtsvoller behandelt worden sei, als Banätios bei Scipio Afrikanus. Der Zeitge= noffe bes letteren, ber Satirenschreiber Lucilius, fagt wol im Sinne vieler seiner Zeitgenoffen: "Nütlicher ift mir mein Gaul, mein Reitfnecht, Mantel und Beltbach, als ber Philosoph." Selbst ber Griechenfreund Lufullus gab einigen Briechen, bie mehrere Tage lang herrlich und in Freuden bei ihm geschmauft batten und eine neue Einladung unter bem Borgeben ablehnten, als wollten fie ibm nicht allzugroße Rosten verursachen, zur Antwort: "Giniges, Ihr Leutchen, geschieht wol nur Guretwegen; bas Meiste aber geschieht Lufullus wegen". Die Griechen in ber Umgebung bes Diktators Sulla konnten fich keines Borzuges por ben Komödianten und Poffenreißern rühmen, an benen ihr herr Gefallen fanb. Der Feind Ciceros, C. Bifo, ftapelte feine Griechen bei den Mahlzeiten, wo es mehr als einfach berging, fünf und mehr Mann boch auf einem Speifefopha auf, während er felbst allein ein Bolfter einnahm. Der Spikuraer Philodemos wohnte gang bei ihm, und Cicero erzählt, daß ber Bhilosoph ungeheuern Beifall von ihm einerntete, so lange er vom Bergnügen fprach, bas Pifo ftets nur auf bie finnlichen Genuffe bezog: wollte er aber Eintheilungen machen und auf bas höchste Gut zu sprechen kommen, predigte er stets tauben Ohren und mußte abbrechen. Er entschädigte fich burch feine, bie Sitten Bifos abschilbernbe Epigramme, ju benen ibn ber Idiot selbst aufforderte. Ueberhaupt mar es ein sehr schwieriges Amt, täglich ben hausberrn burch Wit und Scherg erbeitern ober bie Gesellschaft burch wissenschaftliche Erörterungen und sofortige Beantwortung aufgeworfener Begirfragen unterhalten ober fich jur Ergötung ber Gafte mit einem groben Rollegen über dogmatische Fragen berumboren zu muffen. es baber bem Grammatifer Seleufos aus Alexandria, ber ein Tischgenosse bes Tiberius war und in Erfahrung gebracht hatte, daß der Raifer die Themata ju ben Tischgesprächen stets aus feiner Lekture mablte, nicht verargen, daß er burch einen guten Freund unter ber Dienerschaft fich täglich bie Schriften nennen ließ, welche Tiberius am Morgen in ber hand gehabt hatte und bann jedesmal gut praparirt bei Tafel erschien. bekam es ihm schlecht; ber Kaiser entließ ihn nicht nur, sondern awang ibn auch jum Selbstmorb. Um schlimmsten aber war bie Lage ber Rhetoren, Philosophen und Grammatiker im Dienste reicher Damen, die in ber späteren Raiferzeit ebenfalls anfingen mit ber Wiffenschaft zu tanbeln, griechische Berfe zu machen und bamit zu prahlen, bag ein Philosoph mit langem Barte und furgem fpartanischen Mantel ihre Sanften begleitete. Bie Lufian erwähnt, pflegten biefe Schonen ju feiner anderen

Reit Muße jum Anhören ihrer Gelehrten ju haben als beim Frifiren ober bei Tafel. Oft fei es bann vorgekommen, bag, während ber Philosoph ein Kapitel aus ber Moral burchnabm. bie Rammerzofe bas Billet eines Liebhabers überbrachte und bie Rebe über die Sittsamkeit nun fo lange abgebrochen werben mußte, bis jene die Antwort niedergeschrieben batte und bann Thesmopolis, ein alter Stoifer, ber bei einer aurüdfam! reichen Dame im Saufe lebte, mußte biefelbe einft auf einer Reise begleiten. Aber junachst ärgerte es ihn, bag er mit einem glattrafirten, burch Sarzbflafter enthaarten, geschminkten, etwig trillernben Lieblingefflaven, gegen ben fein borftiges Meußere einen lächerlichen Rontraft bilbete, einen Wagen theilen mußte. Bald jedoch ließ ihn die Herrin rufen und bat ihn unter großen Umschweifen, Artigfeiten, Rlagen und Thranen um bie Gefällig= feit, ihr maltesisches Schoofbundchen mit unter feinen Mantel zu nehmen! Die kleine Myrrhine war aber natürlich, wie alle verzogenen Geschöpfe, sehr unartig, kläffte ewig mit bunner Stimme, beledte ben langen Bart ihres Befchüters und bielt schließlich auf dem Philosophenmantel ihre Niederkunft! Lukian ichreibt bies in ber iveziell unferen Gegenstand berührenben, als Warnung an einen Freund gerichteten Schrift "Ueber bie für Lohn in fremben Säufern Lebenben", worin er als Hellene feine tieffte Emporung über bie Serabmurbigung feiner Landsleute in ben römischen Familien ausspricht.

Seine interessante Schilberung ergänzt vollständig die aus den angeführten Einzelheiten zu ziehenden Schlüsse. Man pflegte es sich so schön zu benken, sagte er, die edelsten Römer zu Freunden zu haben, prächtige Schmausereien ohne Unkosten mitzumachen, in einem schönen Hause zu wohnen, in eine herrliche Equipage zurückgelehnt Lustreisen zu machen und für alles dies auch noch eine gute Bezahlung zu erhalten. Allein zuerst erforderte es schon große Mühe, die Ausmerksamkeit eines Magnaten auf sich zu ziehen. Man müsse sich gute Kleider anschaffen, täglich am frühen Morgen antichambriren, mit dem Trinkgelbe für die

Rammerbiener nicht targen, bei ben Ausgängen bes Batrons unter bem Troffe ber Klienten und Diener ben Bortrab bilben. Endlich kommt ber ersehnte Moment, wo ber reiche Mann ben armen Schelm ju fich ruft und irgend eine Frage an ibn rich= tet; bie berfelbe ftotternd und verlegen beantwortet. Dann er= scheinen wieber viele Tage voll Furcht und hoffnung; bie Rabalen von Nebenbuhlern find im Zuge; man forscht nach ben Renntniffen bes Bewerberg: ber Klatich eines Nachbars fann Alles verberben, Die Frau bes Saufes, felbft ber Sausbofmeifter burfen nicht bagegen fein. Enblich erfolgt eine Gin= ladung jum Mittageffen, wobei ber einladende Sklave nicht unter fünf Drachmen (1 Thir.) Trinkgelb bekommen barf. Der Randibat macht bie feinste Toilette und nachbem er Strupel barüber empfunden, bag er ju balb ober ju fpat beim Diner erscheinen könnte, was Beibes unanständig war, betritt er bas Saus und wird febr artia embfangen. Aller Augen find auf ibn gerichtet, felbst die Lakaien haben geheimen Befehl auf sein Benehmen genau ju achten; balb bricht fein Angftichweiß aus; benn er wagt nicht zu trinken, um nicht als Liebhaber bes Beinglafes zu erfcheinen; er weiß nicht, nach welcher von ben mannigfaltigen Speifen er bem Anftanbe gemäß feine Band qu= erft ausstreden foll, und ichielt verftohlen nach bem Nachbar. Auf bas Diner folgen bie Trinksprüche. Der hausherr forbert einen mächtigen humben und leert ihn zum Reibe ber anderen Barafiten .. auf bas Wohl bes Lehrers", ber bann pflichtschul= bigft in feinem Erwiederungstoafte fteden bleibt. Mittlerweile hat der Geplagte doch mehr als gewöhnlich ftarken Wein ge= trunten, und mahrend bie Ohren und Augen ber Gafte bon mancherlei Genuffen entzudt werben, hört und fieht er nichts und wünscht ein Erdbeben ober eine Feuersbrunft berbei, um entwischen zu können! Rach einer seinerseits übel zugebrachten Racht schreitet man nun zum eigentlichen Engagement. wird benn bem fünftigen Sausgenoffen ju feiner Ueberraschung auseinandergesett, daß es eigentlich gar nicht nothwendig sei, sich

liber eine bestimmte Gelbsumme zu einigen, ba man wohl wiffe, bag er nur ber zu erwartenben Ehre und Sochachtung wegen nach Rom gekommen, und bak er bei feiner philosophischen Bilbung über ben Mammon erhaben sei! Dann werben ibm Geschenke an ben Festtagen in Aussicht gestellt und endlich ber Gehalt auf zwei bis vier Obolen, also bochftens auf fünf Sgr. täglich festgesett. Beneibet von Bielen, tritt ber Gludliche sein Amt an. Allein bald schwinden alle seine goldenen Traume ichon bor bem Gefühle bes Freiheitsverluftes, und es beginnt ein Leben voll sauerer Lakaienarbeit, wobei es ibm immer klarer wird, bag er ju weiter nichts als jum Brunke bes hauses ba fei, daß eigentlich nur fein schöner Bart und zierlich gefalteter Mantel im Dienste stebe. Täglich erneuert fich ber ermübende Borläufer= und Abjutantendienst auf ber Strafe. und bald erfährt er auch bei Tische Burudsetungen, bie mit ber anfänglichen Bevorzugung im Widerspruche fteben. 218 letter Tischgenosse bekommt er oft nur Anochen anstatt Fleisch, ja es werben ihm überhaupt geringere Speifen und Getrante vorgesett. Dabei muß er im Schmeicheln und Loben ber erfte fein. und webe ihm, wenn ein Ohrenblafer ihm nachfagt, bag er ben Tang ober bas Bitherspiel eines Lieblingefflaven ber herrin allein nicht gelobt hat! Die versprochenen Geschenke find taum ber Rebe werth und werden baburch vertheuert, daß jedes ein= zelne von trinfgelbfüchtigen Stlaven berbeigebracht wirb. ben Jahresgehalt endlich muß ber Berr und fein Raffenführer erst besonders erinnert werden und gewöhnlich wandert er so= gleich in bie Banbe bes Rleiberhandlers, Arates ober Schubmachers!

Freilich giebt Lufian auch ju, daß diese schlechte Behandlung und überhaupt die schlechte Meinung über die Griechen von den vielen Abenteurern und Schwindlern herrühre, die sich zu solchen Diensten anböten. Solche Leute waren bann auch in ihrer Bedientenhaftigkeit zu Allem fähig. Sie beförderten selbst, wie Nikias Kurtius zu Ciceros Zeit, Liebesbriefe; am meiften Dant verdienten fie fich bamit, faliche Stamm= bäume und Ahnentafeln zu verfertigen, und eiteln Emporkömm= lingen Borfahren unter Griechen und Trojanern ju berschaffen. So führte ein gewisser Eulogios in einer Schrift ben Beweis. baß bie Bitellier unter bem fabelhaften Ronig Faunus über gang Latium geherricht hätten. Aristobemos aus Nysa, ber Erzieber ber Rinder Bompejus bes Großen, wollte bem Gebieter fogar baburch schmeicheln, bag er Somer für einen gebor= nen Römer erklärte! Wahrheit und Gemiffen ftanden vielen von ihnen für Geld feil. Und es waren biefer Leichtfinn und Diese Heuchelei nicht blos Fehler ber nach Rom giehenden Mieth= linge, sondern bereits der ganzen gesunkenen Nation. ber so großen Werth auf die griechische Wiffenschaft legte, urtheilte boch gering von den "Griechlein" (Graeculi), wie man fie verächtlich zu nennen pflegte. "Ich anerkenne ihre Wiffenschaft," fagt er in einer Rebe, "ich laffe ihnen die Kenntniß vieler Runfte, ich spreche ihnen nicht ab Wit in ber gefelligen Unterhaltung, geistigen Scharffinn, Beredtsamkeit, und habe nichts bawider, wenn fie noch einige andere Borguge bean= fpruchen: Gewiffenhaftigfeit und Zuverläffigfeit im Beugnigablegen hat jene Nation nie beobachtet; fie kennen überhaupt gar nicht die Bebeutung, die Burbe, bas Gewicht biefer Sache." Und wenn er auch hier im Interesse eines Klienten spricht, so schreibt er doch vertraulich an seinen Bruder Quintus: "Auch bor bem vertrauten Umgange mit Griechen muß man sich sorg= fältig hüten, sehr wenige Leute ausgenommen, die des alten Briechenlands wurdig find. Wie es jest ftebt, giebt es febr viele Ränkemacher und Leichtfinnige, und durch die immerwäh= rende Sklaverei zu allzu großer Schmeichelei ausgebilbete Menschen unter ihnen. Im Gangen muß man fie also nach meiner Ansicht mit verbindlicher Freundlichkeit behandeln und mit den Beften auch Freundschaft ichließen; ber allzu vertraute Umgang mit ihnen ift nicht verlässig; benn sie wagen es wol nicht sich unferm Willen zu widerfeten, aber Reib und Scheelfucht erfüllt

fie nicht nur gegen uns, fonbern auch untereinanber." stärtsten rügt alle Fehler ber in Rom sich nieberlaffenben Bellenen die britte Satire Juvenals: "Diefer vom hoben Sityon. jener von Amydon, ber ba von Andros, jener von Samos, von Tralles ober bem ionischen Alabanda: Alle ziehen ein zum Esquilinischen und Biminalischen Sügel, und niften fich ein in großen Balaften als kunftige herren. Gewandt ift ihr Beift, beillos ihre Frechheit, geläufig ihre Zunge und sprubelnber als bie bes Ifaos. Sag' an, was Du glaubst, bag jener Mensch fei? Welche Rolle Du willft, hat er mit fich gebracht; er ift Grammatifer, Rhetor, Geometer, Maler, Baber, Seher, Seiltanger, Argt, Magier, Alles fann er. Bum himmel empor wird ein hungerndes Griechlein steigen, wenn Du es gebeutft. Rurg, fein Maure mar es, fein Thrafer ober Sarmat, ber einft bie Flügel versuchte; er war mitten in Athen geboren. — Lobt nicht das der Schmeichelei fundige Bölflein die Rebe bes un= gebildeten, bas Antlig bes häßlichen Freundes und vergleicht ben langen hals bes Schwächlings mit bem Naden bes Berfules, ber hoch empor von ber Erde Antäos hält? Er bewun= bert eine bunne Stimme, bie nicht beffer klingt, als wenn ber Sahn die Benne beift. Daffelbe burfen ja auch wir loben. aber uns glaubt man nicht. Du lachft? Er wird noch von gellenberem Gelächter geschüttelt. Er weint, wenn er Thranen im Auge bes Freundes erblict, ohne fich ju grämen. Berlangft Du ju Winterszeit ein Feuerchen, gleich legt er ben Belg an; fagst Du: "Mir ift heiß," so schwist er. Wir find also ein= ander nicht gleich; ben Borzug hat, wer immer und zu jeber Stunde bei Tag und Racht eine fremde Miene annehmen fann, ftets bereit ift, Sandfüßchen zu werfen und zu loben. bem ift ihnen nichts beilig und nichts ficher bor ihrem Gelufte, nicht die Matrone des Hauses, nicht die jungfräuliche Tochter, nicht felbst ber noch bartlofe Berlobte und ber fonft guchtige Ift es nichts mit biefen, jo buhlt er mit ber Großmutter bes Freundes. Wiffen wollen fie bie Bebeimniffe bes

Saufes, um gefürchtet zu werben. - Nicht ift einem Römer zu weilen vergönnt, wos ein Protogenes regirt, ober Diphilos, ober Erimarchos, ber nach bes Bolfes Lafterbrauch mit Riemandem einen Freund theilt, fondern ihn allein haben muß. Denn wenn er in offenes Dhr nur wenig von bem angeborenen und beimifchen Gift geträufelt, fo folieft fich mir bie Thur, und ber langen Knechtschaft Frist bleibt ohne Lohn." Treibt nun auch ber Satirifer bier bie Berachtung auf bie Spite, fo fieht man boch aus bem Gangen, bag ben Ginwanderern gegen= über bie nationale Opposition vielfach in Recht war. Schon Ciceros Grofvater hatte gemeint, die Römer glichen ben fpri= ichen Stlaven: je beffer einer griechisch verftande, befto ichledter mare er! Und ber alte polternbe Rato hatte boch im Gan= gen nicht falfch prophezeit, wenn er feinem Sohne fchrieb: "Bon biesen Griechen werbe ich an seinem Ort sagen, was ich ju Athen über fie in Erfahrung gebracht habe, und will es be= weisen, bag es wol nüplich ift, ihre Schriften einzusehen, nicht aber fie ju ftubiren. Es ift eine grundverdorbene und verftocte Race — glaube mir bas, es ift wahr wie ein Drakelspruch, und wenn biefes Bolf einst uns seine Bilbung übermachen wird, fo wird es Alles verberben." Aber auch Marius verschmähte griechische Literatur und Weisheit, weil fie ja ihren Lehrern felbst in sittlicher Sinficht feinen Rugen gebracht batte.

## IX.

## Die hellenischen Nationalfeste.

Wie die Familie ihre fröhlichen Festtage begeht, an benen alle Angehörigen ihres verwandtschaftlichen Zusammenhanges fich erft recht klar bewußt werben, so fühlen sich auch bie Nationen gebrängt, von Beit ju Beit bie Frische und Gefundheit ibrerpolitischen Glieberung burch gemeinschaftliche, öffentliche Reftberfammlungen zu bezeugen, und wo die nationale Freude nie zum Durchbruch kommt, ba ift es ficher auch übel bestellt mit bem nationalen Bewußtsein und ber patriotischen Gefinnung. Griechenland zeigte fich bie Rivalität ber verschiebenen Staaten. und ber Partifularismus, auch was die größeren Feste anlanat. in bem Bestreben jeber Stadt, ihren Festversammlungen eine möglichst weite Ausbehnung und Anerkennung ju verschaffen: allein schon febr fruh gelangten bie vier Fefte ber Dlompien, Phthien, Remeen und Isthmien ju fo allgemeiner Bebeutung, daß sie wirkliche Nationalfeste wurden, binter benen felbst die vielbesuchten Banathenäen und Eleufinien der ftolzen Thefeusstadt zurudstehen mußten. Das alteste und angesebenfte biefer Feste war bekanntlich bas olympische. Olympia selbst war nicht eine Ortschaft, sonbern eine in ber peloponnesischen. Lanbschaft Elis, unweit ber schon in alter Zeit von ben Cleern

gerftörten Stadt Bifa gelegene, fleine Thalebene. Freundliche, bichtbelaubte Sügelreihen mit den Bergen Olympos und Rronion umgaben bier ben besonberen Schauplat ber Festfeier, ben in einer vom Fluffe Alpheus und bem Bache Rladeos gebilbeten Ede liegenden, beiligen Sain Altis, und eine 71/2 Meilen lange Strafe, ber beilige Weg genannt, verband biefen mit ber Unter ben gablreichen Beiligthümern, Die unter ben Platanen und wilden Delbäumen bes beiligen Bezirkes fich befanden, nahm ber borische Tempel bes Beus bie erfte Stelle hier ftand bas Roloffalbilb bes Gottes von Gold und Elfenbein, das berühmteste Werk des berühmtesten Meisters der Blaftik, Phibias. Umgeben von Malereien und Reliefs faß ber Göttervater auf einem Throne, bas haupt mit bem Oliven= tranze geziert, das Gewand mit golbenen Lilien durchwirft, in ber Rechten eine Siegesgöttin, in ber Linken sein prächtiges. mit einem Abler gefrontes Szepter haltenb. Bon bem ergrei= fenden Gesammteindrucke folden Glanges können wir uns schwerlich einen Begriff machen; boch tabelt Strabon bas falfche Berhältniß des Tempelgebäudes jum Botte, der aufrechtstehend über bas Dach binausgereicht baben würde. Aukerbem verdienen noch erwähnt zu werben ber Tempel ber Bera und ber Götter= mutter Rybele und vor Allem ber große Brandopferaltar bes Beus, beffen vieredige Bafis 125 Fuß im Umfange maß, beffen Bobe mit bem aus ber Afche ber Opfer und bem Waffer bes Alpheus gefneteten Obertheile 25 Fuß betrug. Endlich befanden fich noch baselbst bie Schathäuser berjenigen Staaten, welche Beihgeschenke nach Olympia gefandt hatten, ein Gebäude ju öffentlichen Festschmäusen, ein Rathbaus und die speziellen Schauplate ber Spiele: ber Sippobrom und bas Stadium.

Auf das hohe Alter der olympischen Festspiele deuten die mit ihnen verknüpften Mythen und elischen Brieftersagen hin. Dieselben reichen bis in die idhllische Zeit des goldenen Kronoseregimentes zurud, und Belops, der Stammbater der vorhellenischen Halbinselbynastie, Pisos, der fabelhafte Gründer von Bisa,

und Berakles, ber Abnherr ber borischen Fürstenfamilien, werben als Stifter und Restordner bezeichnet. Die geschichtliche Periode beginnt mit dem Eleer Sphitos, einem Zeitgenoffen Luturas. Als nämlich bamals verheerende Seuchen und Awietracht zwischen ben Staaten ben Beloponnes beläftigten, fragte berfelbe, wie ber Tourift Paufanias erzählt, bas belphische Drakel, welches ihm als einziges Mittel die Wiebererneuerung ber in Verfall gerathenen Zeusfeste in Olympia anrieth, ein Beweis, daß die belphische Briefterschaft mit richtigem Tatte in folden Festfeiern eine Sandhabe erblidte, um bas Gefühl ber Rusammengebörigkeit bei aller staatlichen Bersplitterung in ben Bellenen ju weden und ju nahren. Sphitos ftellte juvorberft im Bereine mit Lufurg ben Gottesfrieben wieber ber. ber bie Landschaft Elis für alle Zeit und bie Festgenoffen mabrend bes heiligen Festmonates auf ihrer Reise vor allen feindlichen Angriffen schüten sollte. Plutarch und Pausanias erwähnen eine metallene Scheibe, Diskus bes Iphitos genannt, auf ber in freisförmig laufender Schrift die Bereinbarung eingegraben mar. und bie noch in fo fpater Zeit im Beratempel ju Olympia aufbewahrt wurde. Auch ftand im Beustempel bie Statue ber Schutgabttin bes Gottesfriebens (Efecheiria), ben Inbitos befrangend. Sinfichtlich ber Unverletlichkeit, welche Elis pratenbirte, fcbreibt Strabon: "Elis follte bem Beus geheiligt fein und berjenige für einen Berbrecher und Uebeltbater gebalten werben, ber biefes Land feindlich anfallen, ober, falls er von einem Unberen angegriffen wurde, feinen Beiftand leiften wollte. Daber tam es, bag biejenigen, welche fpater bie Stabt Elis erbauten, bieselbe mit keiner Mauer umgaben, und baber erhielten fie auch bas Borrecht, bag bewaffnete Beere, bie burch Elis jogen, ihre Waffen beim Eintritte in bas heilige Gebiet abgeben mußten und bieselben erst an ber Grenze wieber erhielten." Dieser Neutralität des Landes gemäß weigerte fich auch in alterer Zeit bas Drakel bes olympischen Beus über Rriege ber Sellenen gegen Sellenen Antwort ju ertheilen.

Aber die Eleer selbst betheiligten sich bei mancherlei kriegerischen Unternehmungen und konnten im eigenen Lande die Waffen= rube nicht aufrecht erhalten, ba bie Bewohner bes Diftriftes Bisatis, als ebemaliae Schutherren Olympias, wiederholt mit bewaffneter Sand bas Beiligthum ben Eleern ju entreißen bersuchten. Auch die Spartaner respektirten bas Berbot so wenig, baß fie mehrere Male unter bem Konige Agis in Glis einfielen, und im thebanischen Kriege fam es 365 v. Chr. sogar mabrend ber Spiele im Saine Altis zu einem hipigen Gefechte zwischen ben Arkadiern, die Olympia okkupirt hatten, und ben mit Achaja verbündeten Eleern. Sonst hatte sich die Befriedung mahrend bes beiligen Monats, ber in jedem fünften Sahre in ben Soch= sommer ober genauer in die Vollmondszeit nach dem Sommer= folftitium fiel, einer allgemeineren Beobachtung zu erfreuen. Bürgern ber Stadt Makistos lag die Verpflichtung ob, als Friedensherolbe bas Jeft ben hellenischen Staaten anzukundigen und bie Aufhebung aller Feindseligkeiten und Fehden zu fordern. bamit bie Angehörigen jebes Landes als Wettfämpfer und Buschauer unbehindert das elische Gebiet erreichen konnten. Rampfordner und Kampfrichter, Hellanobifen genannt, beren Unsehen zu jeder Zeit fehr groß war, hatten bas Recht, jeden Staat, ber ben Gottesfrieben brach, mit einer Gelbstrafe ju belegen und fogar von der Theilnahme am Feste auszuschließen, fo lange er bie Buffe nicht gablte. Es widerfuhr bies ben Lakebämoniern im peloponnesischen Kriege, als fie nach Berkunbigung ber Waffenrube einen Ginfall in Elis gemacht hatten. Die Bellanobiken forberten als Strafe für jeben Solbaten zwei Minen (50 Thir.) "nach bem Gefete", und als bie Lakebamo= nier fich weigerten, weil ihnen die Nachricht zu fpat jugetom= men ware, so murben fie bom Opfer und ben Spielen ausge= schlossen, und die Spartaner, die ihre Rosse nach Olympia ge= schickt hatten, saben sich genöthigt, dieselben unter fremden Namen rennen zu laffen.

Bar nun die Ginladung jum Feste offiziell erfolgt, so Rulturbilber. II.

und Berakles, ber Abnberr ber borifchen Fürstenfamilien, werben als Stifter und Restordner bezeichnet. Die geschichtliche Beriode beginnt mit dem Eleer Sphitos, einem Zeitgenoffen Lufuras. Als nämlich bamals verheerende Seuchen und Awietracht amischen ben Staaten ben Beloponnes beläftigten, fragte berselbe, wie ber Tourift Paufanias erzählt, bas belphische Orafel, welches ihm als einziges Mittel die Wiedererneuerung ber in Verfall gerathenen Zeusfeste in Olympia anrieth, ein Beweis, daß die belphische Briefterschaft mit richtigem Tatte in folden Festfeiern eine Sandhabe erblidte, um bas Gefühl ber Rusammengehörigkeit bei aller staatlichen Zersplitterung in ben Bellenen ju weden und ju nahren. 3phitos ftellte juvorberft im Bereine mit Lukurg ben Gottesfrieden wieder ber, ber bie Landschaft Elis für alle Zeit und die Festgenoffen während bes beiligen Festmonates auf ihrer Reise vor allen feindlichen Angriffen schüten sollte. Plutarch und Pausanias erwähnen eine metallene Scheibe, Diskus bes Iphitos genannt, auf ber in freisförmig laufenber Schrift die Bereinbarung eingegraben war, und die noch in fo später Zeit im Beratempel ju Dlympia aufbewahrt wurde. Auch ftand im Zeustempel bie Statue ber Schutgöttin bes Bottesfriebens (Efecheiria), ben Sphitos befrangenb. Sinfictlich ber Unverleylichfeit, welche Elis pratenbirte, fcbreibt Strabon : "Elis follte bem Beus gebeiligt fein und berjenige für einen Berbrecher und Uebelthäter gehalten werben, ber biefes Land feinblich anfallen, ober, falls er von einem Unberen angegriffen wurde, keinen Beiftand leiften wollte. Daher fam es, daß biejenigen, welche fpater bie Stadt Elis erbauten, dieselbe mit keiner Mauer umgaben, und baber erhielten fie auch bas Borrecht, bag bewaffnete Beere, bie burch Elis jogen, ihre Waffen beim Eintritte in bas beilige Bebiet abgeben mukten und biefelben erft an ber Grenze wieber erhielten." Dieser Neutralität des Landes gemäß weigerte fich auch in alterer Zeit bas Drafel bes olympischen Zeus über Rriege ber Sellenen gegen Sellenen Antwort ju ertheilen.

Aber die Gleer felbst betheiligten sich bei mancherlei friegerischen Unternehmungen und konnten im eigenen Lande die Waffen= ruhe nicht aufrecht erhalten, ba bie Bewohner bes Diftrittes Bisatis, als ehemalige Schutherren Olympias, wieberholt mit bewaffneter Sand bas Seiligthum ben Eleern ju entreißen ber= suchten. Auch die Spartaner respektirten bas Berbot so wenig, baf fie mehrere Male unter bem Ronige Mais in Elis einfielen. und im thebanischen Kriege kam es 365 b. Chr. sogar während ber Spiele im haine Altis ju einem hitigen Gefechte zwischen ben Arkadiern, die Olympia offupirt hatten, und den mit Achaja verbündeten Eleern. Sonst hatte sich die Befriedung mabrend bes heiligen Monats, ber in jedem fünften Sahre in ben Soch= sommer ober genauer in die Vollmondszeit nach bem Sommer= folftitium fiel, einer allgemeineren Beobachtung ju erfreuen. Bürgern ber Stadt Makistos lag bie Berpflichtung ob, als Friedensherolbe bas Geft ben bellenischen Staaten anzufundigen und die Aufhebung aller Feindseligkeiten und Fehden zu fordern, bamit die Angehörigen jedes Landes als Wettfämpfer und Buschauer unbehindert das elische Gebiet erreichen konnten. Rampfordner und Kampfrichter, Hellanodiken genannt, beren Unsehen ju jeber Beit febr groß mar, hatten bas Recht, jeben Staat, ber ben Gottesfrieden brach, mit einer Gelbstrafe gu belegen und fogar bon ber Theilnahme am Refte auszuschließen, so lange er die Buge nicht gablte. Es widerfuhr bies ben Lakedämoniern im peloponnesischen Kriege, als sie nach Berkunbigung ber Waffenrube einen Ginfall in Elis gemacht hatten. Die Bellanobiken forberten als Strafe für jeben Solbaten zwei Minen (50 Thir.) "nach bem Gefete", und als bie Lakebamonier fich weigerten, weil ihnen bie Nachricht ju fpat jugetom= men ware, so wurden fie vom Opfer und ben Spielen ausge= schlossen, und die Spartaner, die ihre Rosse nach Olympia ge= schidt hatten, faben sich genöthigt, bieselben unter fremben Namen rennen zu laffen.

Bar nun die Ginladung jum Feste offiziell erfolgt, so Rutturbilber. II.

und Beratles, ber Abnberr ber borifchen Fürstenfamilien, werben als Stifter und Festordner bezeichnet. Die geschichtliche Periode beginnt mit bem Eleer Sphitos, einem Zeitgenoffen Lyturgs. Als nämlich bamals verheerenbe Seuchen und Zwietracht amischen ben Staaten ben Beloponnes belästigten, fraate berselbe, wie ber Tourist Bausanias erzählt, bas belphische Drakel, welches ihm als einziges Mittel bie Wiedererneuerung ber in Berfall gerathenen Reusfeste in Olympia anrieth, ein Beweis, daß die belphische Priefterschaft mit richtigem Tatte in folden Festfeiern eine Sandhabe erblidte, um das Gefühl ber Busammengehörigkeit bei aller staatlichen Bersplitterung in ben Bellenen zu weden und zu nahren. Iphitos ftellte zuvörderft im Bereine mit Lyfurg ben Gottesfrieden wieder ber, ber bie Landschaft Elis für alle Zeit und die Festgenoffen mabrend bes beiligen Festmonates auf ihrer Reise vor allen feindlichen Angriffen schützen sollte. Plutarch und Baufanias erwähnen eine metallene Scheibe, Distus bes Iphitos genannt, auf ber in freisförmig laufender Schrift die Bereinbarung eingegraben mar, und bie noch in so später Zeit im Beratempel ju Olympia aufbewahrt wurde. Auch ftand im Zeustempel bie Statue ber Schutgöttin bes Gottesfriebens (Efecheiria), ben Sphitos befrangend. Sinfichtlich ber Unverletlichkeit, welche Elis pratenbirte, fdreibt Strabon: .. Elis follte bem Reus geheiligt fein und berjenige für einen Berbrecher und Uebelthäter gehalten werden, ber biefes Land feindlich anfallen, ober, falls er von einem Underen angegriffen wurde, feinen Beiftand leiften wollte. Daher tam es, bag biejenigen, welche fpater bie Stadt Elis erbauten, dieselbe mit feiner Mauer umgaben, und baber erhielten fie auch bas Borrecht, daß betvaffnete Beere, die durch Elis zogen, ihre Waffen beim Eintritte in bas beilige Gebiet abgeben mußten und bieselben erft an ber Grenze wieber erbielten." Diefer Neutralität bes Landes gemäß weigerte fich auch in alterer Zeit bas Drakel bes olympischen Zeus über Kriege ber hellenen gegen hellenen Antwort zu ertheilen.

Aber die Eleer selbst betheiligten sich bei mancherlei friegerischen Unternehmungen und konnten im eigenen Lande die Waffenrube nicht aufrecht erhalten, da bie Bewohner bes Diftrittes Bisatis, als ehemalige Schutherren Olympias, wiederholt mit bewaffneter Sand bas Beiligthum ben Eleern ju entreißen versuchten. Auch die Spartaner respektirten bas Berbot so wenia. baß fie mehrere Male unter bem Könige Agis in Elis einfielen, und im thebanischen Kriege fam es 365 v. Chr. sogar mabrend ber Spiele im Baine Altis ju einem hitigen Gefechte zwischen ben Arkadiern, die Olympia okkupirt hatten, und ben mit Achaja verbündeten Cleern. Sonst hatte fich die Befriedung mabrend bes heiligen Monats, ber in jedem fünften Sahre in ben Soch= sommer ober genguer in die Vollmondszeit nach dem Sommer= folftitium fiel, einer allgemeineren Beobachtung zu erfreuen. Bürgern ber Stadt Makistos lag bie Berpflichtung ob, als Friedensberolbe bas Fest ben bellenischen Staaten anzufündigen und die Aufhebung aller Feindfeligkeiten und Fehden zu fordern, damit die Angehörigen jedes Landes als Wettkämpfer und Zu= ichauer unbehindert bas elische Gebiet erreichen konnten. Rampfordner und Rampfrichter, Hellanodiken genannt, beren Unsehen zu jeder Zeit sehr groß mar, hatten bas Recht, jeden Staat, ber ben Gottesfrieden brach, mit einer Gelbftrafe ju belegen und fogar bon ber Theilnahme am Feste auszuschließen, fo lange er bie Buge nicht gablte. Es widerfuhr bies ben Lakedämoniern im peloponnesischen Kriege, als fie nach Berkunbigung ber Waffenruhe einen Ginfall in Elis gemacht hatten. Die Bellanobiken forberten als Strafe für jeden Soldaten zwei Minen (50 Thir.) "nach bem Gefete", und als bie Lakebamonier sich weigerten, weil ihnen die Nachricht zu spät zugekom= men ware, fo wurden fie bom Opfer und ben Spielen ausge= schlossen, und die Spartaner, die ihre Rosse nach Olympia ge= schickt hatten, saben sich genöthigt, dieselben unter fremben Namen rennen zu laffen.

Bar nun die Sinladung jum Feste offiziell erfolgt, so Kulturbilber. II.

melbeten sich junächst die aktiven Theilnehmer bei bem elischen Festfomité an, bem es oblag, ein genaues Programm ber Spiele aufzustellen, in welches ber Name, die herfunft, bas Baterland, bie Kampfart jedes Agonisten eingetragen werden mußte. Dann wurden die Angemelbeten nach Elis gitirt, wo die Hellanodiken einen Monat lang in bem bortigen Ghmnafium ihre Rampf= fähigfeit untersuchten, fie nach bem Alter und nach ber Geubt= beit zusammenstellten und jedenfalls Manchen als unbrauchbar zurudwiesen. Namhaften und bereits siegreich bestandenen Ath= leten scheint man jedoch biese Brobe erlassen zu haben, burch welche die Behörde nur jede Täuschung der Zuschauer vermei= ben wollte. Auch die jungen Pferde prüfte man zuvor, sowie die Anaben, die von ihren nächsten Berwandten ober Lehrern begleitet anlangten. Bor allen Dingen mußten alle fich Betheiligenden por ber Statue bes eibschirmenden Zeus im Rathhause zu Olympia schwören, daß sie noch keine frevelhafte ober ehrlose That begangen hatten, daß sie nicht gegen die Gesetze ber Wettfämpfe verstoßen wollten, daß fie fich mindeftens gebn Monate lang auf die abzulegenden Broben ihrer Geschicklichkeit vorbereitet hatten, und bag fie freie Bellenen, feine Barbaren Als daher der makedonische König Ale= ober Sklaven maren. rander der Erfte (er regirte bis 454 v. Chr.) als Wettläufer aufgetreten mar, protestirten bie Mitstreiter gegen ihn, als einen Barbaren, bis er seinen Stammbaum auf Argos jurudführte. Bei ber Berbannung ber Mörder machte bas Gefet jugleich die Ausschließung von den Bundesheiligthümern und den Na= tionalfesten namhaft, "weil die Wettfämpfe," wie Demosthenes fagt, "Allen gemeinschaftlich angehören sollen, so bag bann, sofern Alle babei Zutritt haben, auch ber Ermordete bagu befähigt gewesen ware; barum soll sich auch ber Mörber fern bavon halten." Aber auch bie Prüfenden leifteten einen Gib, daß sie unbestechlich und gerecht urtheilen und über die besonberen Umftanbe ber Burudgewiesenen Stillschweigen beobachten Rach Vollendung biefer Vorbereitungen wurden bie wollten.

Agonisten wieder entlassen und ihnen eine bestimmte Frist gesetzt, bis zu der sie bei Strase der Ausschließung in Olympia eintressen mußten. Wie Pausanias erzählt, entschuldigte sich einst der Alexandriner Apollonios wegen seines Zuspätkommens damit, daß er im Archipel durch widrige Winde ausgehalten worden wäre. Man wies ihm aber nach, daß er nur zuvor andere Kampsspiele in Kleinasien hatte mitmachen wollen, und er wurde nicht zugelassen.

Rückte endlich die Festseier näher und war der heilige Monat felbst angebrochen, so machten fich auch die Buschauer auf ben Weg, und zwar bereits von 600 v. Chr. an nicht nur aus bem eigentlichen Bellas, sondern auch aus Rleinafien, Sigi= lien und Grofiariechenland. Auch von Seiten ber Staaten wurden Festdeputationen, Theoren genannt, abgeordnet, welche bem olympischen Zeus Opfer und Geschenke brachten, eine Sitte, die auch Blaton in seinen Gesetzen als nothwendig bezeichnet. Die Rosten ber Gefandtschaften bestritt zwar größtentheils bie Staatskaffe; ba aber bei ben Opfern und Aufzügen gern ein Staat ben andern burch bie Pracht ber Rleiber und Geräthe und durch die Menge des Personals zu überstrahlen trachtete, so hatte das Saupt der Gefandtschaft ober der Architheoros ge= wöhnlich selbst bedeutende Ausgaben nöthig, um seine Absender würdig zu repräsentiren. An diese Deputationen schlossen sich nun gewöhnlich auch viele Privatleute an, die als Zuschauer ober Handelsleute bem Reftorte guftrömten. Das Rufeben war weder Barbaren noch Sklaven verwehrt. Was dagegen bas schöne Geschlecht betrifft, so mare es mit ber athenischen Sitte unvereinbar gewesen, Frauen und Töchter ben Augen so vieler Männer und bem burch bie örtlichen Verhältniffe gebotenen freieren Umgange ber Geschlechter bloß zu stellen und ihnen ben Anblid ber nadten Rämpfergeftalten ju gestatten. Bon ihrer Unwefenheit fann alfo feine Rebe fein, wenn auch fein Gefet bieselbe verbot. Die dorische Sitte dagegen, welche besonders ben Jungfrauen große Freiheit gestattete, sah in der Theilnahme

melbeten sich zunächst die aktiven Theilnehmer bei dem elischen Festfomité an, bem es oblag, ein genaues Programm ber Spiele aufzustellen, in welches ber Name, die Berfunft, bas Baterland, bie Rampfart jedes Agonisten eingetragen werben mußte. Dann wurden die Angemelbeten nach Elis gitirt, wo die hellanodiken einen Monat lang in bem bortigen Gymnasium ihre Rampf= fähigkeit untersuchten, fie nach bem Alter und nach ber Geubt= beit zusammenftellten und jedenfalls Manchen als unbrauchbar jurudwiesen. Namhaften und bereits siegreich bestandenen Athleten scheint man jedoch biese Brobe erlassen zu haben, burch welche die Behörde nur jede Täuschung der Ruschauer vermei= ben wollte. Auch die jungen Pferde prüfte man zubor, sowie die Knaben, die von ihren nächsten Berwandten ober Lehrern begleitet anlangten. Bor allen Dingen mußten alle fich Betheiligenden vor der Statue des eidschirmenden Zeus im Rathhause zu Olympia schwören, daß sie noch keine frevelhafte ober ehrlose That begangen hatten, daß fie nicht gegen die Gefete ber Wettfämpfe verstoßen wollten, daß fie fich mindeftens gebn Monate lang auf die abzulegenden Broben ihrer Gefchicklichkeit vorbereitet hatten, und daß fie freie Bellenen, feine Barbaren oder Stlaven waren. 218 daher ber makedonische König Ale= rander ber Erfte (er regirte bis 454 v. Chr.) als Wettläufer aufgetreten war, protestirten bie Mitstreiter gegen ihn, als einen Barbaren, bis er feinen Stammbaum auf Argos gurudführte. Bei ber Berbannung ber Mörber machte bas Gefet jugleich die Ausschließung von den Bundesheiligthümern und den Na= tionalfesten namhaft, "weil die Wettfampfe," wie Demosthenes fagt, "Allen gemeinschaftlich angehören sollen, so bag bann, sofern Alle dabei Zutritt haben, auch ber Ermordete dazu befähigt gewesen ware; barum foll fich auch ber Mörber fern babon halten." Aber auch bie Prüfenden leifteten einen Gib, daß sie unbestechlich und gerecht urtheilen und über die besonberen Umftanbe ber Burudgewiesenen Stillschweigen beobachten Nach Vollendung biefer Vorbereitungen wurden bie wollten.

Agonisten wieder entlassen und ihnen eine bestimmte Frist gesest, bis zu der sie bei Strafe der Ausschließung in Olympia eintressen mußten. Wie Pausanias erzählt, entschuldigte sich einst der Alexandriner Apollonios wegen seines Zuspätkommens damit, daß er im Archipel durch widrige Winde aufgehalten worden wäre. Man wies ihm aber nach, daß er nur zudor andere Kampsspiele in Kleinasien hatte mitmachen wollen, und er wurde nicht zugelassen.

Rückte endlich die Festseier näher und war der heilige Monat felbst angebrochen, so machten sich auch die Buschauer auf den Weg, und zwar bereits von 600 v. Chr. an nicht nur aus dem eigentlichen Bellas, sondern auch aus Rleinafien, Sigi= lien und Grokariechenland. Auch von Seiten ber Staaten wurden Festbeputationen, Theoren genannt, abgeordnet, welche bem olympischen Beus Opfer und Geschenke brachten, eine Sitte, bie auch Platon in seinen Geseten als nothwendig bezeichnet. Die Rosten ber Gefandtschaften bestritt zwar größtentheils bie Staatstaffe; ba aber bei ben Opfern und Aufzügen gern ein Staat ben andern burch bie Bracht ber Rleiber und Gerathe und burch bie Menge bes Bersonals zu überstrahlen trachtete, fo hatte das Saupt ber Gefandtichaft ober der Architheoros ge= wöhnlich felbst bedeutende Ausgaben nöthig, um feine Absender würdig zu repräsentiren. An diese Deputationen schloffen sich nun gewöhnlich auch viele Brivatleute an, Die als Buschauer ober handelsleute bem Festorte juströmten. Das Bufeben war weber Barbaren noch Sklaven verwehrt. Was bagegen bas icone Geschlecht betrifft, fo mare es mit ber athenischen Sitte unvereinbar gewesen, Frauen und Töchter ben Augen so vieler Männer und bem burch bie örtlichen Berhältniffe gebotenen freieren Umgange ber Geschlechter bloß zu ftellen und ihnen ben Anblid ber nadten Rämpfergestalten zu gestatten. Bon ihrer Anwesenbeit kann also keine Rebe fein . wenn auch kein Gefet bieselbe verbot. Die borische Sitte bagegen, welche besonders ben Junafrauen große Freiheit gestattete, sah in der Theilnahme

berselben nichts Unrechtes. Bei einer velovonnefischen Festkarabane, die einst nach Blutarch auf bem Buge nach Delphi in Megara beleibigt wurde, befanden sich Kinder und Weiber. Und daß die verheiratheten Frauen auch nicht zu Saufe blieben, läft fich aus bem schließen, was Livius über bas Benebmen bes ausschweifenden Philipp bes Dritten von Makedonien bei ben nemeischen Spielen bes Jahres 208 v. Chr. erzählt. Weder Töchter noch Chefrauen waren vor ihm sicher, und namentlich verführte er Polyfratia, die Gattin eines vornehmen Achaers. Um grausamsten verfuhren bie Eleer selbst gegen ihre Chehälften. Sie verboten ihnen ganglich ben Rutritt und schon bas Ueberschreiten bes bas heilige Gebiet begrenzenben Alpheus an den Festtagen jog bie Strafe nach fich, bon bem in ber Nähe liegenden typäischen Felsen herabgesturzt zu werben. Wie Paufanias berichtet, war eine gewiffe Rallipateira. bie sich in Mannertracht eingeschlichen hatte, die einzige, Die als Uebertreterin jenes Gebotes ertappt wurde; man entließ fie aber straflos, ba fie es aus Liebe ju ihrem Sohne gethan hatte, der zum erften Male als Wettfämpfer auftrat und fiegte. Eine gewiß vielbeneibete Ausnahme machte allein von ben Eleerinnen die Briefterin der Demeter Champne, welche auf einem weißen Altare im Stabium ben Breisrichtern gegenüber ihren Chrenfit hatte. Es gab zwar in Elis besondere Beamte, welche bie Gefandten frember Städte zu empfangen batten, und wahrscheinlich erhielten lettere auch Gaftgeschenke in Biktualien bon ben Eleern. Aber was das Quartier anlangt, fo wird es ihnen nicht viel anders gegangen sein, als allen anderen Gaften. Es läßt fich nämlich zwar nicht bezweifeln, bag in Olympia, wie bei anderen Wallfahrtsorten, wonn auch nicht große, botelartige Gebäude, wie 3. B. beim platäischen Beratempel (wo man freilich auch weiter nichts als Obbach und Bettstellen fand), fo boch öffentliche Belte und Buden ben Fremden Unterfommen gewährten. Es weist barauf nicht nur eine bestimmte Erwähnung von einem Scholiaften ju Bindar bin, sonbern

auch Aelians Erzählung von Platon, ber zu Olympia mit gang unbekannten Leuten in einem Belte gusammen wohnte und, ohne fich zu erkennen zu geben, dieselben burch seine Unterhaltung fo · fesselte, baß sie ihn später in Athen besuchten. Sicher gab es in der Altis auch Ctabliffements von spekulativen Wirthen, bei benen man neben bem Logis auch die Roft mit erhalten konnte; aber die gebildete Klasse pflegte, wie Lukian von benfelben Gin= richtungen beim Tempel ber Aphrodite in Knidos erwähnt, fie felten zu besuchen, und wer es machen konnte, brachte sein eigenes Belt mit. So hatte Alkibiades ein prächtiges, perfisches Belt, das ihm die Ephefier verehrten, mahrend ihm Chios Opfervieh und Pferdefutter, Lesbos Wein und Alles, was er ju feiner Tafel nöthig hatte, lieferte; auch die Gefandten des sprakufischen Tyrannen Dionys ließen eine Menge berrlicher Relte bort aufschlagen, die bann freilich von ber über die Gitelfeit des Fürsten unwilligen Menge geplündert und niedergeriffen wurden. Daffelbe Schickfal drobte auf Themistokles Rath dem glanzenden Zelte bes Königs hieron von Sprafus. mag es in der Nacht nach bem oben erwähnten Gefechte zwischen Eleern und Arkadiern um die Festwersammlung gestanden haben. ba bie Arkadier bie Bäume bes haines und bas Pfahlwerf ber Belte gur Berpaliffabirung benutten! Neben ben Belten, Die jum Wohnen bienten, gab es aber auch eine große Maffe von Buben, in benen Kaufleute ihre Waaren ausstellten, unter welchen Lebensmittel aller Art und Schmudfachen bie Saupt= artifel bildeten. Darum läßt Cicero ben Phthagoras fagen. bas leben ber Menschen scheine ihm ber Meffe zu gleichen, bie während ber pomphaften Spiele und ber gablreichen Berfamm= lung zu Olympia gehalten wurde. Ginige famen babin, um für ihre wohlgeübten Leiber Ruhm und die Ehre des Kranzes au bolen. Undere würden hingeführt wegen des Erwerbes und Gewinnes beim Raufen und Berkaufen; endlich gabe es bort noch eine Rlaffe, und zwar eine sehr anständige, welche weber Beifall noch Gewinn fuchte, fondern nur bes Schauens balber fame.

Die Dauer bes olympischen Festes wuchs allmählich mit ber Ausbehnung und Vermehrung ber Wettfampfarten. lange ber einfache Wettlauf Sitte war, genügte ein Tag vollkommen, um wenigstens bie apmnischen Spiele zu vollenden. . Später füllte bie Feier minbeftens fünf Tage aus, bie auf ben elften bis funfzehnten Tag bes beiligen Monats gefallen fein follen. Auker ben Kampfivielen nahmen einen großen Theil biefer Zeit die Opferhandlungen, die Brozeffionen und die Opfer= und Siegesmahle hinweg. Die Opfer waren ursprüng= lich die Sauptsache, traten aber bann wegen des allgemein auf die Spiele gerichteten Interesses sehr in den hintergrund. Sie wurden theils von den Theoren im Namen ganger Staaten. theils von Privatleuten, besonders von den Wettkampfern selbst bargebracht, und nicht blos ber olympische Reus, bem bie Eleer eine Sekatombe weihten, fondern auch bie Altare ber übrigen Götter und Beroen befamen ihre Spenden. Die Opfer wurden übrigens theils am Anfange und Enbe, theils in ber Mitte ber Spiele verrichtet. Die Wettfämpfe felbst bestanden in bem Laufe, dem Ringen und dem Fauftkampf, wozu bald bas Bent= athlon ober ber Runffampf trat. Dann folgten bie glorreich= ften und ritterlichsten Uebungen: bas Wett-Fahren und Reiten. Mit der Rahl der Kämpfe vermehrten sich auch die Kampf= Während anfangs nur zwei burchs Loos aus einer bom Bolfe borber gewählten Ungahl von Gleern ernannte Bellanoditen fungirten, wurden später neun angestellt, die wahr= scheinlich für jede Festfeier sich erneuerten und gehn Monate lang im hellanobifeion ju Glis von einer befonderen Beborbe in ihren Pflichten unterrichtet wurden, worauf bei ben Spielen brei bei bem Roftwettrennen, brei bei bem Bentathlon und brei bei ben übrigen Kampfarten präfibirten. Später tam noch ein gehnter hingu.

Die Schauplätze ber Spiele waren das Stadium mit dem Hippodrome. In jenem begannen am ersten Tage die Kämpfe. Die Rennbahn zu Olympia bedurfte weber der Länge noch der

Breite bes lediglich jum Wagenrennen bienenden Sippodroms. und seine Lange (589 pr., 600 griech. Jug) biente in Griechen= land zur einhelligen Bestimmung bes Wegemaßes. Räumlichkeiten bes heiligen Bezirkes kein Thal in sich schlossen. beffen Sohle man jum Wettkampfplat und beffen terraffirte Bügelränder man zu Sitreihen hatte benuten konnen, fo bestanden die Ginfassungen bes Stadiums aus einem Erdaufwurfe. in welchem die steinernen Site angebracht waren. Längenseiten schloß, ungefähr wie beim römischen Cirkus, auf ber einen Seite eine gerade Mauer, wo fich die Schranken befanden, an benen ber Lauf begann, auf ber anderen Seite ein aufgemauerter, oben mit einem Beriftyl verfebener Salbfreis, beffen Sipreiben für bas vornehme Publikum, bas biplomatische Korps und die hellanodiken, beffen unterer Raum speziell für bie Gefechte ber Ringer und Faustkämpfer bestimmt waren. Um Morgen des ersten Tages begaben sich die Rampfrichter, mit Burpurgemändern und Kränzen geschmückt, nebst ben Rämpfern nach bem Stadium und betraten baffelbe burch einen fünftlichen. unterirbischen Gingang. Sofort ertonte ein Trompetenfignal. Gin Berold rief die Bettläufer in die Schranken, nannte ben Ramen und das Baterland berfelben und fragte bei jedem Ginzelnen. ob Jemand gegen die freie bürgerliche Stellung ober gegen ben fittlichen Lebenswandel beffelben etwas einzuwenden hätte. Erfolgte fein Ginspruch, fo looften die Ronfurrenten unter fic. nur daß hier gewöhnlich vier Läufer zusammengestellt murben. während 3. B. bei ben Ringern bas Loos nur die Bagre be= ftimmte. Die Loofe, fleine Täfelchen von der Größe einer Bohne, lagen in einer filbernen Urne bes Zeus und maren je nach ber Bahl ber zugleich auftretenben Wettstreiter mit gleichen Buchstaben bezeichnet, fo baß 3. B. beim Wettlaufe vier mit A, vier mit B, u. f. w. bezeichnete Loofe vorhanden waren. Die Sieger aus ben einzelnen Abtheilungen hatten schließlich noch einmal mit einander ju fampfen, und beim Laufe entschied fich hier ber Sieg; bei ben Ringern und Fauftfämpfern aber

wiederholte fich natürlich das Loosen und ber Zweikampf fo oft, bis nur ein einziges Paar über ben endlichen Sieg zu tampfen Buweilen war aber auch bie Bahl ber Loofenben un= gleich, und ein Gingelner blieb mit feinem Buchftaben ifolirt. Diefes Loos erachtete man für ein Glüd; benn man hatte bann ju warten, bis alle Baare burchgekampft hatten, und nahm es erft mit bem letten Rämpfer auf, bem man seine noch vollen Rräfte entgegensette. Freilich ist babei ju bebenten, daß ber aus mehreren Kämpfen bereits fiegreich hervorgegangene Athlet voraussichtlich ein tüchtiger Kämpfer war und mit gefteigertem Muthe bem frischen Gegner sich stellte. Indem der Agonist bas Loos jog, rief er Zeus um Beiftand an; bann hielt ihm aber ein baneben stehender Beitschenträger von der ben Hellanoditen au Gebote ftebenden Bolizei die Sand, damit er nicht eher fei= nen Buchstaben ansehen fonnte, als bis alle Uebrigen gezogen hatten. Der Bettlauf bestand junachst in bem einfachen Durch= meffen ber Bahn von ben Schranken bis zu bem halbrunden hier tam es bei ber verhältnigmäßigen Rurze bes Weges weniger auf bie Ausbauer, als auf bie Schnelligkeit an. Deshalb fieht man auch auf Bafenbildern die Wettläufer mit weit ausgreifenden, schwebenden Fügen und gleichmäßig bagu bie Luft burchrubernben Armen babin eilen. Man bemaß fer= ner bie Tüchtiakeit bes Läufers nach ben leichteren ober tieferen Eindrücken der Fußtapfen im Sande. Das Stadium liefen seit ber fiebenundbreifigsten Olympiade auch Anaben, beren Sieger auf ben Inschriften ftets ben eigentlichen Stadionifen, nach benen bie Olympiaden gezählt wurden, vorangeben. In der vierzehn= ten Olympiade kam ber Doppellauf hinzu, bei welchem bie Läufer die Länge bes Stadiums zweimal zurüdzulegen hatten. indem fie von den Schranken bis zu dem halbkreife und von ba bis zu bem Absprungspunkte jurudliefen. Bu biefem Iwede standen ber Länge nach mitten im Stabium brei Spitfaulen, bie eine bem Anfange, die andere bem Ende ber Bahn junachst. Die britte in ber Mitte. Die erfte trug Die Inschrift: "Sei

wacker!" Die mittlere: "Beeile Dich!" Die britte: "Benbe um!" Ram es bei biefer Gattung bes Wettlaufes ichon mehr barauf an, seine Kräfte ju sparen und nicht ju rasch ju ver= geuben, so war dies noch mehr ber Fall beim Langlauf, einem wirklichen Dauerlauf, bem verschiedene Angaben eine Länge bon 7 - 24 Stadien zumeffen. Im letten Falle betrug ber ju burchlaufende Raum mehr als eine halbe beutsche Meile, und man glaubt es gern, daß, wie Lukian fagt, viel Rraft und Athem bagu gehörte, biefe Schwierigkeit zu überwinden, weshalb auch bas Wort "Langlauf" geradezu sprichwörtlich für etwas Langwieriges murbe. Go fam es auch, bag ber berühmte spartanische Läufer Labas nach errungenem Siege tobt nieberfank. Mit frampfhaft eingezogenen Weichen, den entfliehenden Athem gleichsam mit der Lippe festhaltend, stellte ihn die von Myron gearbeitete Siegerstatue bar. Ein gewisser Belitos bagegen gewann in allen brei Laufarten an bemfelben Tage ben Breis, und ber Argiver Argeus foll noch an bemfelben Tage, an bem er im Langlauf gefiegt hatte, von Olympia nach Argos gelaufen sein, um bort seinen Sieg persönlich zu melben! Uebrigens betraten bie Wettläufer ichon feit ber fünfzehnten Olympiade völlig nact und mit Del gefalbt bas Stabium. Zweihundert Sahre fpater murbe auch ber Waffenlauf eingeführt, ben man im Belme, mit Beinschienen und mit bem Schilbe antrat. Später, als bas Geschlecht weichlicher und schwächlicher wurde, lief man nur noch mit dem Rundschilde ohne Helm und Beinschienen. Diese Art ber militärischen Turnübungen war recht praftisch, besonders da die Griechen, ähnlich den heutigen Franzosen, sich oft in vollem Laufe auf den Feind warfen, wie 3. B. icon in ber Schlacht bei Marathon. Blaton will baber diese Uebung fleißig betrieben wissen. Wie die Krieger suchten auch die Läufer ihre Ausbauer burch mächtiges Geschrei ju erhöhen und wurden außerdem burch ben Zuruf der Zuschauer ermuthigt.

Obgleich jebe Beeinträchtigung ber Mitkampfer gesetzlich

verboten war und mit Ruthenstreichen und Verluft des Sieges= preises bestraft wurde, so fehlte es doch nicht an boswilligen Berfuchen mancherlei Art. Lufian schreibt hierüber: "Der gute Läufer ftrebt, wenn bas Seil gefallen ift, nur vorwarts, richtet seinen Sinn nach bem Biele, auch wenn er in seinen Füßen bie hoffnung auf ben Sieg birgt, und übt feinen Betrug an seinem Nebenbuhler, noch braucht er nach Art anderer Agonisten allerhand Runftgriffe. Der schlechte und nicht streitbare Rämpfer bagegen wendet fich, an ber Schnelligkeit seiner Fuße verzwei= felnd, ber Arglift ju: beshalb richtet er fein ganges Augenmerk barauf, den Laufenden irgendwie anzuhalten oder zu hemmen, in ber Meinung, daß, wenn ihm bies bei jenem nicht glüdt, er nie siegen könne!" Der Sieger erhielt aus ben handen ber Bellanodiken (wie beim Wettlaufe, fo auch bei ben übrigen Kampfarten) einen Palmzweig; sein Name wurde burch bes Berolds Stimme bekannt gemacht und er felbft auf ben fech= zehnten Tag des Monats zur eigentlichen Krönung wieder vorbeschieden. Bu bemerken ift endlich noch, daß ber Baffen-. lauf nicht mit ben übrigen Bettläufen verbunden war, sondern ben Schluß aller gymnischen Uebungen bilbete. Denn auf ben Langlauf folgte ber Ringtampf.

Die Ringkunst war die ausgebildetste und kunstvollste Art der hellenischen Ghmnastik. Nachdem die Körper, um, wie Lukian sagt, die Glieder zu schmeidigen und zu stärken, das zu heftige Schwißen zu verhindern und die nachtheilige Wirkung der Zugluft abzuhalten, mit Del eingerieben, zugleich aber auch mit Staub bestreut worden waren, um das allzuleichte Entgleiten aus den Umwindungen der Gegner zu erschweren, such ten die beiden Athleten die günstigste Stellung hinsichtlich der Sonne zu gewinnen, legten dann, den Oberkörper zurückbeugend beide Arme gegen einander aus, und nun kam es darauf an, mit sestem Auge, vorsichtiger Deckung, schulgerechten Griffen und Finten, durch raschen Ruck oder Stoß, durch Aussehung in der Umschlingung, durch Beinstellen, Drosseln und Pressen

ben Geaner jum Falle ju bringen und ihn ju gwingen, fich für besiegt zu erklären. Berbont babei war, mit ber Fauft ober ben Füßen zu schlagen ober zu beißen; erlaubt aber, die Finger bes Gegners zu quetschen und zu brechen, fo bag berfelbe burch Schmerg befiegt vom Rampfe abstehen mußte. In letterer Runft erfahren war nach Paufanias der Spkonier Softratos, dem man ben Beinamen "Fingerspitler" gab, und Leontistos, ber bas Nieberwerfen ber Gegner gar nicht verftand. Die Ausbildung bes Ringkampfes ichon in ber heroischen Zeit bezeugen viele Schilberungen homers, unter benen wir als bie darafteriftische ben Rampf zwischen Obhsseus und Ajar hier hervorheben. "Als fich Beibe gegürtet, ba traten fie bor in ben Kampffreis, faß= ten sich bann einander, umschmiegt mit gewaltigen Armen, wie bie vom Baumeifter verschränften Balfen eines hoben Saufes. Beiden fnirschte ber Ruden, von ftart umspannenben Armen angestrengt und judend, und niederströmte ber Schweiß rings. Aber häufige Striemen an Seiten und Schultern, roth von schwellendem Blut, erhoben fich, und mit Begier rangen fie Beibe nach Sieg um ben ichon gegoffenen Dreifuß. Weber vermochte Obpffeus im Rud auf ben Boben ju ichmettern, noch auch Ajag war es im Stande. — Doch ber Lift nicht sparte Obpffeus, ichlug ibm von hinten die Beugung bes Knies und löste die Glieber: rudlings warf er ihn bin und es fant von oben Obuffeus ihm auf die Bruft."

Rach ben Ringern traten die Faustkämpfer auf, beren Leistungen seit der dreiundzwanzigsten Olympiade bei dem olympischen Feste Eingang gefunden hatten. Es war dies unstreitig die schwerste und gefährlichste Kampfart, bei welcher Leben und Gesundheit auf's Spiel kam. Denn mit dem Schlage der einfachen Faust begnügte man sich nicht lange. Zwar das Geslecht aus weichen Riemen, womit man die Mitte der Hand bis zu den Fingern anfangs umgab, scheint weniger den Zweck gehabt zu haben, den Schlag zu verstärken, als die Hand und besons ders das Gelenk an der Pulsader zu schützen. Als man aber

noch Streifen gehärteten, icharfen Lebers und endlich gar metallene Nägel, Knoten und Budel hinzufügte, mußte jeber gutgezielte Schlag Beulen und Blutspuren hinter fich laffen. Natürlich ging auch diesem Kampfe eine Loosung voran. weilen entspann fich barauf bas von Alotenmufik begleitete Gefecht fogleich um die gunftigfte Stellung, ober, wenn man über biefelbe übereingekommen war, fo beschrieben wol auch bie Rlopffechter einige Fechthiebe burch bie Luft, um die Gelenkigkeit ihrer Arme ju erproben. Dann traten fie, beibe Arme bor= stredend, einander entgegen, Sals und Ropf soweit als möglich aurudbeugend. Wie beim Ringkampfe maren ber Bebenbigfeit, Borficht und Schlauheit Haupterforberniffe jum Siege. Besonbers hütete sich ber erfahrene Faustkämpfer, seine Rraft burch unbesonnenes Unstürmen ju verschwenden, hielt fich lieber an= fange in gebedter Stellung und suchte burch Bariren und Ausbeugen ben Gegner ju ermuben. Der berühmte Rebner Dion Chryfostomos hielt bem unter Titus lebenben Faustkämpfer Melantomas zwei Lobreden, worin es unter Anderem beift, daß Melankomas zwei Tage lang, ohne zu ermüben, mit ausgelegten Armen ausharren konnte, und daß er niemals einen Schlag erhalten habe und beshalb am ganzen Körper unversehrt gewesen sei. Die Schläge, welche bie Agonisten, auf bie Beben emporgerichtet, mit der rechten und linken Sand auszutheilen pflegten, waren größtentheils nach dem Oberkörper gerichtet, fo daß die Schläfe, Ohren, Wangen, die Nase und das Rinn die hauptsächlichsten Zielscheiben bilbeten. Der Skuthe Anacharfis fagt barum bei Lukian, als er zum ersten Male die gymnastischen Uebungen sieht: "Und jener Unglückliche scheint mir die Bahne ausspuden zu wollen; fo mit Blut und Sand ift fein Mund gefüllt, nachbem er mit ber Fauft einen Schlag auf bie Wange erhalten hat." Auch Seneka meint, berjenige Athlet könne kei= nen Muth haben, beffen Bahne nicht ichon unter ber Fauft gefracht hätten. Aelian ergählt, daß ein Athlet baburch feinen Partner verblüfft und bezwungen habe, daß er die ihm einge-

.

schlagenen Zähne muthig hinabschlucke! Auch die Ohren kamen oft sehr schlimm bei diesem Kampse weg und geschlitzte und zer-klopste Ohren gehören selbst zu den Merkmalen der Athletenstatuen. Der Spigrammendichter Lukillioß sagt von einem ganz unkenntlich gewordenen Faustkämpser:

"Bormals, Freunde, besaß hier bieser Olympitos Alles: Augen und Ohren und Kinn, Braunen und Nase wie wir. All' bas sehlet ihm jetzt, als rustigem Streiter im Faustkampf; Und nun wird er sogar auch noch des Erbes beraubt. Denn jetzt kommt sein Bild vor Gericht in den Händen des Bruders, Und er verliert den Prozes, weil er dem Bilde nicht gleicht."

Das Umschlingen, Zerren und Ausschlagen mit den Füßen war beim Kaustkampfe verboten, sowie jeder absichtliche Todt= folag. Dennoch tam biefer vor, besonders wenn die Gegner bei längerer Dauer bes Kampfes übereinkamen, vom Pariren abzusehen und die Schläge hinzunehmen, wie fie fielen. machten einst in Nemea die beiden Fauftfämpfer Damogenos und Rreugas aus. baß Giner um ben Andern einen Schlag aushalten follte. Rreugas schmetterte nun seine Fauft zuerst auf bes Gegners Ropf. Damorenos aber bieg ben Kreugas ben Urm emporheben und führte bann mit ausgereckten Fingern einen folden Sieb in beffen angespannte Beiche, daß fie gerriß und die Eingeweide berausfielen. Die Argiver fronten bierauf ben tobten Kreugas und verwiesen ben Damogenos von Nemea. Roch tragischer ift, was Pausanias über Kleomedes von Afth-Dieser hatte ben Epidaurier Iftos bei ben palaea erzählt. olympischen Spielen getöbtet, und bie Rampfrichter sprachen ihm wegen ber Berletung ber Gefete ben Sieg ab. verlor er ben Berftand, fehrte in feine Beimath gurud, stellte fich an ein Schulgebäube, in welchem gerade gegen fechzig Anaben unterrichtet wurden, hob, wie Simson, die Säulen bes Daches in die Sobe und begrub bie Unschuldigen unter ben Heiterer bagegen ift die Geschichte des Glaukos Trümmern. aus Karpftos. Diefer arbeitete anfangs als Knecht auf feines

Baters Felbern. Als aber einst die Schar am Pfluge losgegegangen war und Glaukos mit der bloßen Hand sie wieder hineinhämmerte, glaubte der Bater darin die Bestimmung seines Sohnes zur Alopfsechterei zu erkennen und brachte ihn nach Olympia. Hier wurde er wol zugelassen, aber beim Kampfetrotz seiner Stärke so zugerichtet, daß er beim Zusammentressen mit dem letzen Antagonisten zu unterliegen drohte. Da riesihm der Bater zu: "Lieder Sohn! nur den vom Pfluge!" worzauf dieser sich ermannte und einen solchen Hammerschlag herabsausen ließ, daß der Andere den Kampf ausgab.

Im Faustkampf traten seit ber einundvierzigsten Olympiade auch Knaben auf. Ihm folgte bis jur siebenundsiebzigsten Olympiade das Bankration, von da an das Bentathlon. Panfration bestand in einer Berbindung des Ring= und Fauft= tampfes, erforberte also eine außerorbentliche Entwickelung ber gesammten Mustulatur und setzte fast alle Theile bes Leibesin angreifende und abwehrende Bewegung. Jede Art ber Ge= walt und der Lift war hier erlaubt; auch endete der Rampf nicht mit bem Niederstürzen bes einen Theiles, sondern wurde noch auf bem Boben im Ringen forgesett. Die Schläge follten hier nicht mit geballter Fauft, sondern nur mit gekrummten-Fingern gegeben werben und ber Gebrauch ber Bahne war auch hier verpont. Die Schlagriemen tamen beim Banfrationauch nicht in Anwendung, und das Haar wurde oben in einen Schopf gurudgebunden, um nicht fo leicht erfaßt werben gu Daß auch biefer Kampf leicht in Robbeit und Brutalität ausartete, sieht man an einem ebenfalls von Baufanias-Den Pankratiasten Arrachion erzählten Falle. Gegner mit ben Gugen umschlungen und prefte jugleich mit ben Sänden seinen Sals zusammen. Arrachion selbst gerquetschteaber unterbeffen eine Bebe feines Feindes und als biefer vom Schmerz überwältigt um Schonung bat, war er felbst bereitsverschieben, und die Gleer gierten nun feinen Leichnam mit bem Siegerfrange.

Das Pentathlon endlich war unstreitig berjenige Theil ber gymnischen Wettstreite, in welchem die Trefflichkeit eines nach allen Seiten bin harmonisch ausgebilbeten Rörpers fich am vollkommenften bewähren konnte; benn es bestand im Sprunge. Laufe, Diskoswerfen, Burffpiegichleubern und Ringen. biefe Uebungen wurden, um bas Reierliche ju erhöhen und bie Rämpfer angufeuern, unter Flötenflang ausgeführt. Intereffant ift junachst ber Sprung ichon beshalb, weil sich bie Alten babei anftatt ber Springstangen einer Art von bleiernen Santeln bedienten, eines Geräthes, bas beim heutigen Turnen nur jur Stärfung ber Armmusteln in Geltung gekommen ift. findet deren zweierlei Art, fowol halbrunde mit Sandhaben zum hineinstecken ber hanbe, als auch folbenformige, die in ber Mitte etwas schwächer find, um fie bei fehlender Sandhabe bequemer fassen zu können. Nach ben vorhandenen Abbilbungen und nach ben Andeutungen ber Schriftsteller streckte ber Springende die beiben Arme mit ben Halteren (fo hießen die Gewichte) nach born aus und bewegte sie rasch nach hinten, bem Rörper burch biesen Ruck große Schnellfraft verleihend. ber Ort bes Aufsprunges allemal bedeutend höher lag, als bas mit einer Furche bezeichnete Ziel, fo leisteten bie Gewichte bem Springer auch Dienste, indem fie ihn im Gleichgewichte hielten und fogleich fest auf die Füße kommen ließen. Unbegreiflich ift uns freilich, wie ber in gang Hellas gefeierte Krotoniate Phayllos im Sprunge 55 Fuß jurudgelegt haben kann, ba unsere Turner nicht die Sälfte bieser Sprungweite vermittelft ber Springstangen erreichen, und es mare vielleicht der Mühe werth, auf unseren Turnpläten Bersuche mit ben antiken Sprungträgern anguftellen.

Den Distos ober die Burfscheibe, ebenfalls ein uraltes Turngeräth, beschreibt Solon dem Anacharsis bei Lukian als einen ehernen, runden, kleinen Schild, ohne Handhabe und Riemen, schwer und wegen seiner Glätte nicht leicht zu fassen. Die Haltung des Diskoswerfers, die mit der des Kegelschiebers

die meiste Aehnlichkeit batte, veranschaulicht am besten ber in einigen Nachbildungen noch erhaltene Diskoswerfer bes berühmten Myron, über ben hettner fagt: "Gerabe in bem Mugenblide erfaßt, wo er ben Distos abschleubert, ift sein Oberkörper vorwärts übergebeugt; ber Blick wendet fich prüfend nach dem Distos, ben er in ber rechten Sand balt. Er bat biefe ruckwarts in die Sobe gestreckt, um weit ausholend dem Wurfe nachhaltigen Schwung ju geben; bas eine Knie ift ein wenig eingebogen, bas andere (rechte) hält er mit ber linken Sand, bamit er im Wurfe nicht ausgleite. Ein Augenblick - ber Distos ift abgeschleubert, und ber Rörper richtet fich, wie Lukian in seiner Beschreibung ausbrudlich hervorhebt, jugleich mit bem Burfe in die Sobe." Man warf die Scheibe von einer kleinen Erhöhung aus in einem mäßigen Bogen, und wenn auch ein bestimmtes Riel abgestedt war, fo entschied boch ben Sieg ftets ber weiteste Wurf, wobei es nicht auf das endliche Liegenbleiben bes kollernben Diskos, sondern auf beffen erstes Auffallen anfam.

Das Speerwerfen nach bestimmtem Ziele war schon im heroischen Zeitalter eine fehr beliebte Uebung und bereitete eben= falls unmittelbar auf ben Krieg vor. In den Gymnasien bebienten fich die Epheben babei stumpfer Stäbe, die unseren Der Speerwurf bilbete mit bem Geren ganz gleich waren. Distosschleubern und Wettlaufen bie nothwendigsten Bestandtheile des Fünfkampfes, der zuweilen, wenn die Beit fehlte, sich auf bieselben beschränken mußte, so bag bann bas Ringen und ber Faustkampf in Wegfall tamen. Wer aber ben Sieg erringen wollte, mußte in jeder einzelnen Rampfart Allen überlegen ge= wesen sein, und ber hervorragende Ruhm ber Bentathleten er= giebt fich baraus von felbst. Rur einmal hatte man in Olympia auch ben Bersuch gemacht, die Anaben bas Bentathlon burch= fämpfen zu laffen, und ber junge Spartaner Gutelibas gewann dabei ben Rrang. Bielleicht fürchteten die Bellanodiken, daß bie lakonischen Knaben wegen ihrer Ueberlegenheit in der körper=

lichen Abhärtung und Stärke allemal ben Breis bavontragen würden, vielleicht faben fie aber auch ein, daß die gesteigerte Rraftanftrengung bes Fünftampfes eine zu große Erschöpfung Letteres hebt besonders auch ber Jugend nach fich goge. Ariftoteles hervor, indem er in feiner Schrift über ben Staat bie ju feiner Zeit herrschende Sitte, die Anaben in den eigent= lichen Athletenkunsten zu unterrichten, tabelt und dann fortfahrt: "Bis jur Mannbarkeit muffen leichtere Uebungen angewendet werden und die Zwangsbiät und das übertriebene Sichanstrengen fern gehalten, damit nicht bas Wachsthum bes Rörpers gehemmt werbe. Der Beweis bafur, bag man Letteres bewirken könne, liegt fehr nabe. Denn unter ben olympischen Siegern findet man nur zwei ober brei, bie als Knaben und auch als Männer gefiegt haben, beshalb, weil ihnen durch bie übermäßigen Uebungen in ber Jugend Rraft und Stärke ent= aogen worden ift." Oft wird es vorgekommen sein, daß bie Geschwindigkeit der Ruke oder die Stärke der Gliedmaken ihrer Rinder die Aeltern bestimmten, diefelben von Jugend auf fpfte= matisch bem Athletenberufe zu weihen. That dies doch sogar nach Baufanias bie Mutter bes Deilochos, weil ihr geträumt hatte, ihr Rind läge bekränzt auf ihrem Schoofe! Ueberhaubt verband fich mit bem freier Männer würdigen, die förperliche · Tüchtigkeit forbernden und jum Bewußtsein ber menschlichen Schönheit führenben Streben nach perfonlicher Auszeichnung und nationaler Ehre nur ju bald etwas Sandwertsmäßiges und ganglich Materielles. Es konnte nämlich bei bem großen Ansehen und Ruhme ber Sieger nicht anders fommen, als baf Leute aus ben niebrigften Ständen fich bon Jugend an auf bie gymnischen Spiele vorbereiteten und bann die Sache ge= werbemäßig betrieben, von einem Feste jum andern herumreisend und gleichsam Borftellungen gebend. Denn wenn es auch fpater nicht mehr fo war, wie in ber beroifchen Zeit, "wo die Belben", wie Bindar fingt, "gewannen im Wettkampfe bie Breife enem Glang, mit und schmudten bie Sallen fich aus Rulturbilber, 11. 18

Dreifüßen, Becen und golbenen Schalen," so existirten boch auch später noch Wettkämpse, wo reelle Gewinne, Geld, vielleicht sogar schon silberne Pokale zu gewinnen waren, und zuweilen scheuten sich auch die Athleten nicht, bei den Zuschauern
Geld einzusammeln und zu dem reinen Golde des Ruhmes die Scheidemünze der Bettelei zu fügen. Ein solcher Virtuos war
der obenerwähnte Alexandriner Apollonios, der in Olympia zu
spät ankam, weil er die Geldpreise bei den kleinasiatischen Spielen
sich nicht hatte entgehen lassen wollen. Ueber den Korinthier
Rikolaidas heißt es in einem Epigramme:

"hier bies Standbild weiht der Korinthier Rikolaidas
Der im Delphischen Kampse siegte.
Auch in den Panathenäen geschmückt mit dem Kranze gewann er Fünsmal Eimer des Dels zum Siegespreis.
Dreimal wurden ihm auch nach einander des heiligen Isthmos Kränz' am User des Meerbeherrschers.
Dreimal siegt' er auch ob zu Nemea, auch in Pellana Biermal und am Lyäos zweimal.
Ihn pries Tegea, Theben und Wegaras Bolk und Aegina, Auch Du, muthiges Epidauros.
Endlich des Sieges erfreut auf Bbliuntischer Babn in dem Künskamps.

Bracht' er Freude ber ebeln Beimath."

Keiner erreichte aber wol den Thasier Theagenes, der als Läuser, Ringer und Faustkämpfer, wie Pausanias behauptet, 1400 Siegeskränze erbeutet haben soll. Erschien ein solcher Antagonist auf dem Schauplate, so überließen ihm manchmal die ihm durchs Loos zufallenden Gegner freiwillig den Sieg, wenn es auch dis Pausanias nur einmal vorgekommen ist, daß ein Kämpfer, der sich angemeldet hatte und auch gekommen war, aus Furcht heimlich verschwand! Den Griechen selbst ist diese Ausartung der Agonistik und die Rutslosigkeit der künstelichen Athletik keineswegs entgangen. Weder Alkidiades noch Epaminondas, noch Alexander der Große, noch Philopömen hielten etwas von der Athletik. Sokrates tadelt im Xenophonetischen Gastmahl an derselben, daß sie zum Kriege untüchtig

mache, weil bei ben Läufern die Beine auf Roften ber Schultern, bei Kauftkämpfern bie Schultern auf Roften ber Beine ausgebildet und gefräftigt würden. Um meisten spottete man über Die Wohlbeleibtheit ber Fauftkämpfer und Pankratiaften, Die burch eine befondere Diat ober geradezu Mäftung hervorgebracht zu werben pflegte, um bem Leibe mehr Bucht zu verschaffen. Früher bilbeten bie Sauptspeifen ber Athleten frifche Rafe, getrodnete Reigen und Weigen; aber fpater waren es große Maffen Fleisch, besonders von Schweinen, Rindern und Biegen und schweres Brod (bas man vom Fleische getrennt zu sich nahm). Nach bem Effen überließ man fich einem langen Schlafe. ber Gefräßigkeit mancher olympischen Sieger erzählte man fich Unglaubliches. Der schon genannte Theagenes foll einen gangen Dofen zu Mittag verspeift haben; ber Krotoniate Milon ag für gewöhnlich zwanzig Pfund Fleisch und eben so viel Brot, in Olympia aber einst ein vierjähriges Rind, bas er vorber auf seinen Schultern berumgetragen hatte. Der Milefier Aftybamas, ber breimal hinter einander im Bankration siegte, verzehrte beim Berser Ariobarzanes Alles, was für neun Männer gekocht worben war. Darum läßt auch Lufian in ben Tobtengesprächen hermes zu einem Athleten fagen, ber bon Charon über ben Sthr gefahren fein will, wobei man ohne alle befchwerenbe Rleidung sein sollte: "Du bift ja nicht nacht, mein Lieber, ba Du fo viel Fleisch um Deine Knochen haft!" Um stärksten spricht sich aber Euripides in einem Fragmente aus, wo es beißt: "Bon taufend Uebeln, die es in hellas giebt, ift keines schlimmer, als ber Athleten Geschlecht, welche richtig zu leben weber verftehen noch vermögen. Denn wie wird ein Mann, ber feiner Rinnbaden Stlave, feines Bauches Rnecht ift, mehr Glückseligkeit erringen, als fein Bater? Auch nicht in Armuth ju leben und fich in Schicksalsschläge ju schicken find fie im Stande; benn an icone Sitte nicht gewöhnt, fohnen fie fich schwer aus mit bem Ungemach. Glanzvoll und als Götter= bilber ber Stadt geben sie in ber Jugend einher; wenn aber

bas bittere Alter sie befällt, gleichen sie fadenscheinigen Mänteln.

— Was hat wol je ein guter Ringer oder ein schnellfüßiger Mann, oder der den Diskos schleuberte, oder die Zähne wohl einzuschlagen verstand, seiner Vaterstadt genützt dadurch, daß er den Kranz gewann? Kämpst man mit den Feinden den Diskos in der Hand und schlägt man mit dem Schilde die Feinde aus dem Land?" Wenn daher Dion Chrhsostomos erzählt, daß Theagenes nach Beendigung seiner Athletenlausbahn ein wackerer Bürger und guter Staatsmann gewesen sei, so ist dies eine Ausnahme. So lange freilich der Athletik das Gewerdsmäßige sehlte, versteht es sich von selbst. So nahm z. B. der Athlet Phayllos aus Kreta mit einem eignen Schisse auf Seite der Hellenen an der Schlacht bei Salamis Theil und der rhodische Pankratiast Dorieus kämpste im peloponnesischen Kriege mit eigenen Fahrzeugen gegen die Athener.

Unter biefen Umftanden ift es fein Bunder, bag über= haupt bas Wagen= und Rofferennen, bas in Olympia ben ameiten Tag ausfüllte, bis in die späteste Beit bor ben gym= nischen Rämpfen ben Vorrang behauptete und ben glänzenbsten Theil des Restes ausmachte. Bei dem verhältnikmäkia boben Breise ber Bferbe (Eremplare ebler Race fosteten gegen brei= hundert Athlr.) und bei dem großen Risiko, das die Art bes Wettfampfes felbst für die Besither mit sich brachte, blieb die Betheiligung immer etwas Aristofratisches, eine noble Bassion ber Reichen und Fürsten. Klar ergiebt sich bies unter anberen Stellen aus Sofrates, wo ein wegen eines Gefpannes Ungeklagter von seinem Bater erzählt: "Als er bas olympische Fest von aller Welt geliebt und bewundert werden fah und wie bie Hellenen bort von ihrem Reichthume, ihrer Stärke. ihrer Bilbung Brobe ablegten, wie die Athleten wetteiferten und bie Städte ber Sieger an Ruf gewannen, fo fah er von ben ghmnischen Kämpfen ab, nicht weil er an natürlichen Anlagen und Gefundheit Jemandem nachstand, sondern weil er wußte, bak einige von den Athleten von ichlechter Berfunft maren, aus kleinen Städten stammten und einen niedrigen Bildungsgrad besäßen. Dagegen wandte er sich der Pferdezucht zu, die eine Beschäftigung der Reichen ist und die kein geringer Mann treiben kann, und übertraf nicht nur die Mikkämpser, sondern die Sieger aller Zeiten." So sindet man denn auch in dem Berzeichnisse der Sieger, das bekanntlich im Jahre 776 mit dem Siege des Koröbos begann, die Könige Theron von Agrigent, Gelon und Hieron von Syrakus, Archelaos von Makedonien, Agis und Pausanias von Sparta und mehrere griechische Städte.

Der Schauplat ber ritterlichen Kämpfe war zu Olympia. wie anderwärts, ber hippodrom, von bem Pausanias eine ziemlich betgillirte Beschreibung gegeben bat. Bei biefer Renn= bahn hatte man bie Bofdung eines hügels ju einer Längen= feite gewählt und die zweite vielleicht erft fpater, als ber Sügelabhang für die Site ber fich immer mehrenden Buschauer nicht mehr ausreichte, in Gestalt eines Dammes ober Erdwalles parallel aufgeführt. Muf ber einen Seite, wo fich ber Ablauf= ftand der Roffe befand, ichlog eine vom Architetten Agnaptos erbaute Salle im rechten Winkel bie beiben Langfeiten. entgegengesetten Ende ichloß sich ber Erdwall in einem halb= freisförmigen Bogen bem bügel an, und in biefer Rundung befand fich, wie beim romischen Cirfus, ein Durchgangsbogen. Der hippobrom war wahrscheinlich boppelt so lang, als bas Stadium, also 1200 Fuß; feine Breite betrug etwa 400 Jug. Da fich teine Andeutung bafür findet, daß im Sippodrom (wie im Cirfus) mitten awischen ben beiben Längenseiten eine erhöhte Linie (spina) sich bingezogen habe, so muß man annehmen, baß dieselbe wenigstens durch hinter einander stehende Säulen bezeichnet war, an beren beiben Enden die von Pausanias ausbrudlich genannten Ziele standen, von welchen bas ber Rundung junachft befindliche bie Mitte, bas entgegengesette bas eigentliche Endriel bes Laufes bezeichnete, weshalb bier auch die eberne Statue ber Sippodameia ihre Stelle batte, ihren Bräutigam

Belops befränzend. Komplizirt und beshalb immer noch streitig ist die Einrichtung ber Schranken beim Ablaufspunkte. felben bilbeten nämlich nicht eine gerabe Linie wie beim römi= fchen Cirfus, fonbern ragten "wie bas Borbertheil eines Schiffes". also ungefähr wie die beiben gleichen Seiten eines rechtwintligen Dreiedes, beffen Sypotenuse bann bie Salle bes Agnaptos bilbete, in die Bahn hinein. An diesen beiben Seiten maren staffelformig bie Schuppen für Wagen und Bferbe angebracht. bie ben einzelnen Konfurrenten burche Loos zufielen, bevor bas Rennen begann. Auf ein Trombetensianal, wobei aleichzeitig von einem in ber Mitte bes Ablaufbreiedes stehenden Altare ein eherner Abler sich burch einen besonderen Mechanismus ju folder Sobe erhob, dag er von allen Unwefenden erblict werben konnte, mahrend ein an ber Spipe bes Dreiecks auf einem Balfen ruhender Delphin herabsant, fielen die die Schranfen absperrenden Strice und zwar so brazis nach einander. baß, wenn endlich die beiben vorberften Schranken geöffnet wurden, alle Gespanne ober Reiter in gleicher Linie bem Innern ber Rennbahn gufturgen mußten. Die griechischen Sippobrome waren beshalb breiter als bie romischen, weil sich bie Griechen mit der in Rom feststehenden Rahl von vier wettfahrenden Ge= Wie viele aber gewöhnlich certirten, fpannen nicht beanuaten. läkt sich nicht mehr nachweisen. Bindar erwähnt in einer pythischen Dbe, bag Rarrhobos, ber Wagenlenter bes fprenäischen Königs Arfefilaos, allein bon vierzig Genoffen feinen Wagen unverlett davon gebracht habe, und es klingt bas zwar un= glaublich, aber auf ber anderen Seite fann man auch faum begreifen, wie bann unter vierzig Wagenlenkern in mehreren Rennen nur ein einziger Sieger bleiben fonnte. bei jedem Rennen ber Preis zuerkannt wurde, bezeugt bie Nach= richt, daß von den sieben Wagen, die ber verschwenderische Alkibiades nach Olympia sandte, der erfte, zweite und vierte Preis gewonnen wurde. Sophofles läßt, freilich in einem Wagenrennen der hervischen Reit, gehn Gespanne auftreten, und

man thut wol am beften, anzunehmen, daß die Bahl ber qu= gleich mit einander rennenden Gespanne fich nach ber Gesammt= gabl ber angemelbeten richtete. Die Wagen waren in ihrer Konstruftion ben Streitwagen bes beroifden Reitalters beinabe völlig gleich, zweiräbrig, mit ovalen, hinten offenen Raften, in benen die Wagenlenker ftanden. 270 Sahre lang wurde bas in ber fünfundzwanzigften Olympiade eingeführte Wagenrennen mit Biergespannen gehalten. Dann murben auch zweispännige Bagen zugelaffen, und ein Bierteljahrhundert später fam das Rennen mit Küllen-Biergespannen und später auch Aweigespannen auf. Dagegen erhielt sich bas Wettfahren mit Maul= thieren nur furze Beit, weil es feinen angenehmen Anblid gewährte. Bom Dichter Simonibes erzählt Aristoteles: ihm ein Sieger mit Maulthieren einen geringen Solb gab, wollte er nicht fingen, weil es schmachvoll sei, Maulthiere zu befingen; als jener jur Genüge gab, fang er: "Beil Euch, 3hr Töchter ber fturmgeschwinden Roffe!" Gin meifterhaftes Bilb bes Wettrennens felbst liefert und Sophofles in feiner Eleftra in folgender Beise:

"Und als fie ftanden, wie bes Rampfes Richter bort Die Loofe marfen und bie Wagen orbneten: Da ichmettert' Erzbrommetenichall, fort fturgten fie, Befeur'ten ihre Roff' im Flug, und icuttelten Die Bügel; nun mit einmal mar bie Babn erfüllt Bon lautem Wagenraffeln; boch auf wölfte fich Der Staub, es rannten alle burch einander bin Und iconten nicht ber Beigeln, um vorbeizufliehn Die Raber und bas ichnaubend mitbe Roggejpann. Denn alle Ruden und jugleich ber Raber Spur Benette bampfend Schaum und Sauch ber Roffe rings. Schon lenft Oreftes um bie lette Gaul' berum, Die Nabe ftets hindrangend und bem rechten Roß Den Bügel laffenb, jog er mehr fein linkes an. Anfänglich gingen allzumal bie Bagen gut, Bis eines Arniers Roff' mit hartem Daul In Sturmeseil ausriffen, und rechtsbin gewandt

Den fechsten ober fieb'nten Lauf erfüllenb icon, Die Stirne rannten auf bie Bagen Libba's. Und nun gerichmettert' einer burch ben Ginen Rebl Den anbern, fturgte nieber, und gerbrochener Rennwagen Trimmer bedten rings bas Photerfelb. Dies fab ber fluge Bügellenter aus Athen; Drum lentt' er auswärts, bemmt' ber Roffe Lauf und ließ Borbei ber Bagen Strubel, ber bie Bahn burchwogt. Auf biefen folgenb, trieb Oreftes fein Gefpann Als allerletter, bauend auf bes Rampfes Biel. Bie jener fab ben Einen, ber noch fibrig mar, Da jagt er, bell aufbröhnend traf fein Ruf bas Dbr Der ichnellen Renner, und in gleichem Laufe flobn Die Beiben bin, nun biefer, nun ber anbre Das Saupt von feinem Bagenfite vorgeftredt. Und all' die andern Bahnen wohl vollenbete Der Arme fonber Fahrbe, feft auf festem Stanb; Da ließ er nach ben Bügel, als bas linte Rof Sich wendend umbog und ben Rand ber Gaule traf Er unversebens; mitten brach bie Rabe burch; Bom Rrang bes Wagens glitt er und verwirrte fich 3m langen Riemenzeug; und als er nieberfiel, Klob'n feine Roffe durch die Babn in wilber Flucht."

Wie Sophokles hier anbeutet, bewährte sich die Festigkeit ber Hand, das sichere Auge des Lenkets hauptsächlich beim Umfahren der beiden Ziele, da es natürlich sein Bortheil erheischte, um Raum zu ersparen, hier den möglichst kleinen Bogen zu schneiden. Darum mußte aber auch das Drängen, die Berwirrung und die Gefahr an diesem Punkte stets am größten sein, und man nannte deshalb einen Altar (wahrscheinlich Poseidons), der entweder selbst das obere Ziel bildete oder demselben gegenüber am Erdwalle lag, Taragippos, d. h. "Pferdeentschen". "Er hat die Gestalt eines runden Altars," schreibt Pausanias, "und wenn die Pferde daran vorüberlausen, so ergreift sie ohne sichtbare Beranlassung große Furcht, und aus der Furcht geht Unruhe und Berwirrung hervor; daher denn hier oft die Wagen zerbrochen und die Wagenlenker verwundet

werben." Aus ben Uebungsfahrten kannten natürlich die Pferbe ihre Aufgabe gang genau, und bag fie bor bem gefährlichen Wendepunkte icheueten, war also gang natürlich. Laut schmetterten bie Trompeten, wenn die Gefahr überftanden war, um Rok und Mann zu neuer Gile zu beflügeln; benn zwölfmal mußte die obere Rielfäule umfreist werden, wenn ausgewachsene Roffe, achtmal, wenn Füllen ben Wagen jogen. Am Ende ber Babn genügte endlich ber geringste Borsprung, um ben Sieg Befremblich aber bei bem Wagenrennen und au enticbeiben. bem Bringipe ber apmnischen Agonen geradezu widersprechend, boch gang mit ber Sitte bes mobernen Sports harmonirend ist es, daß nicht die Bagenlenker, sondern die Befiger der Gespanne ben Rrang erhielten und als Sieger gefeiert wurden. Bindar bebt es in ber erften ifthmischen Dbe als außergewöhn= lich hervor, daß herodot von Theben felbst seine Rosse gelenkt: "Run ich bem Berodotos ausrufte ben Dant zu bes Biergespannes Ruhm, weil er mit Fremblings händen nicht ber Roffe Rügel lenkt." Als daher 420 v. Chr. die Spartaner nicht an ben olympischen Spielen Theil nehmen durften und ber Spar= taner Lichas beshalb sein Gespann für ein ber Stadt Theben gehöriges ausgegeben hatte, aber, als fein Wagenlenker fiegte und Theben als Siegerin ausgerufen wurde, fich fo weit vergaß, daß er hinabstieg und seinen Joden mit ber zum Kranze gehörenden Binde befranzte, so ließen ihn die Sellanodifen mit So fam es benn, bag auch Abwesenbe Ruthen auspeitschen. fiegen konnten, wie bei mehreren ber oben genannten Könige erwiesen ift. Ja selbst Frauen gewannen ben Krang, wenn fie Bagen und Ruticher gesendet hatten. Die berühmteste Siegerin ift Kynista, bie Schwefter bes Agefilaos und von biefem felbst bazu veranlaßt. Außer ihr wird von Bausanias noch Belistiche, eine Makedonierin, und Eurpleonis, eine Spartanerin, erwähnt, Aus Dankbarkeit ließen gewöhnlich die Sieger neben ihrer Statue auch die des fiegenden Wagenlenkers aufstellen. Raifer Nero lentte bei ben olympischen Spielen perfonlich fein Zehngespann, warf dabei um, wurde wieder hineingehoben, mußte endlich vom Wettkampfe abstehen, wurde aber doch als Sieger bekränzt. Die Hellanobiken erhielten von ihm dafür ein Geschenk von 200,000 Sesterzen (ca. 14,000 Thir.); leider nahm es ihnen der Kaiser Galba wieder ab!

Dem Wagenrennen sehr ähnlich war bas Wettreiten, bas bereits in der dreiundbreißigsten Olympiade eingeführt worden war. Beinahe vierhundert Jahre später begann der Schnell= ritt auf Fohlen. Auch Anaben durften fich beim Rennen zu Pferbe betheiligen. Gine Zeit lang bestand eine eigene Art bes Rampfes, die auf Stuten ausgeführt wurde, und bei welcher die Reiter ju Anfang bes letten Umrittes absprangen, bas Pferb am Bügel nahmen und ju Fuß bem Biele zueilten. Dehrere Renner haben fich bei ben Nationalfesten ber Sellenen unfterb= lichen Ruhm erworben. Bon hierons Siegesrog Pherenitos fingt Bindar: "Bohlan, die borifche Sarfe nimm von ber Wand ob bes Ruhmes bes Pherenifos, bes ebelften Renners, ben Geist in wonniges Sinnen versenft. Wie er babinbrauft bort am Alpheios, ohne ftachelnden Sporn, die ichone Geftalt, feinen herrn jum Siege tragenb." Der Korinther Pheidolas hatte zwei Roffe, Lydos und Aura. Jenes fiegte zweimal in Olympia und einmal auf dem Isthmos. Aura warf einst in Olympia gleich anfangs ihren Reiter ab, feste aber als gutes Schulpferd bae Rennen fort, bog richtig um die Bielfaulen, beschleunigte nach dem Trompetentusche ihren Lauf und blieb endlich als Siegerin vor ben Hellanobiken ftehen. Solche Roffe wurden bann auch im Alter forgfältig gepflegt, anständig beerdigt und durch Bilbniffe geehrt. Bielen wird es freilich auch gegangen fein, wie bemjenigen, von welchem ein Epigramm fagt:

"An bes Alpheios Ufern errang ich mir Kranze bes Bettlaufs; Zweimal warb ich gefrönt an bem tastalischen Quell. Breisend verkündete mich auch Nemea; über bes Isthmos Rennbahn flog ich vorbem, gleich bem beflügelten Bind. Nun ach! malz' ich im Alter ben treisumlaufenden Düblstein Hart vom Joche gedrückt, strahlenden Siegen zur Schmach."

Die Zuschauer ber olympischen Wettfämpfe hatten bei aller Unnehmlichkeit bes Schauspieles auch vieles Ungemach aus-Schon vor Sonnenaufgang mußten fie sich ihre Blate fichern; benn es scheint allenthalben an Plat gemangelt ju haben. Dies fowol als auch bie Sitte, bag bie Landsleute bei einander zu fipen pflegten, erkennt man aus folgender von Blutarch mitgetheilten Anekbote. Gin Greis, ber in Olympia Die Spiele sehen wollte, fand feinen Plat. Er burchwanderte alle Sipreihen, wurde aber überall mit Berachtung und Spott abgewiesen und Niemand rudte jur Seite. Als er aber ju ben Lakebämoniern kam, standen alle Knaben und viele Männer auf und boten ihm ihre Plate an. Da beklatschte bie gange Bersammlung biesen Beweis von guter Sitte; ber Alte aber fagte weinenb: Wol fennen alle Bellenen bas Schone und Schickliche, aber nur bie Lakebamonier üben es aus!" Bu bem Gebränge famen aber noch bie Sonnenhitze ber beißesten Jahreszeit und die vom Sande aufwirbelnden Staubwolfen. Bezeich= nend genug für bas zu Erbulbenbe und höchst brollig zugleich ift, was Aelian von einem Sonderling erzählt; "Gin Mann aus Chios," fcreibt er, "ber auf feinen Stlaven gurnte, fagte ju bemfelben: 3ch werbe Dich nicht in die Mühle ichiden, sondern nach Olympia mitnehmen! Er hielt es nämlich für eine viel bitterere Strafe, in Olympia als Zuschauer von den Sonnenftrahlen gebraten ju werben, als in der Mühle bie Mühlsteine breben ju muffen." Auch ber Autor, welcher in einem bem Lukian fälschlich beigelegten Schriftchen bie Makebonier zu einer Borlefung in einer makebonischen Stadt einlabet, verspricht benselben bort eine beffere Aufnahme, als "wie fie Olympia gewährt mit feinem engen Raume, feinen Belten, feinen Buben und feiner erftidenben Site." Der weife Thales, ber sich, bem hundertsten Jahre nabe, nach Olympia begeben hatte, foll sogar in Folge ber Site und bes Durftes gestorben fein. Das Aufregende des Anblides und die lebhafte füdlanbische Ratur überhaupt veranlagten die Zuschauer, ihren Untheil an den Wettfämpfen auf die lauteste und ungestümste Beise ju äußern. Man sprang vom Site auf, um ju flat= ichen und suchte burch Schreien aufzumuntern. Nofrates 3. B. fagt im Evagoras: "Ich werbe baffelbe thun, mas bie Buschauer bei ben ammischen Rampfen; auch biese treiben nicht bie jurudbleibenben Läufer burch Burufe an, sondern die um ben Sieg ringenden." Der Zusammenfluß so vieler Menschen aus ben verschiedensten Gegenden aab aber auch Gelegenheit, ausgezeich= neten Berfonlichkeiten Aufmerkfamkeiten und Sulbigungen ju Wie später bei ben nemeischen Spielen einft. wo Philopomen jugegen war, die gange Festversammlung bas Freiheitslied eines Birtuofen auf den hochsinnigen Selden bes achäischen Bundes bezog und unter Beifallklatschen nach ibm hinblickte, so erhob fich bas Bublikum ju Olympia von feinen Siten, als Themistokles nach ber Schlacht bei Salamis im Stadium erschien, schenkte ihm mehr Aufmerksamkeit als ben Agoniften und zeigte ihn unter Bewunderung und Beifallflat= fchen ben anwesenden Fremben, so bag er erfreut seinen Freunben gestand, er genieße nun die Frucht seiner Bemühungen um Auch Platon foll bei seinem Erscheinen in Olympia Aller Augen auf fich gezogen und die schmeichelhafteften Beweise ber Gunft erhalten haben. Andere benütten die gunftige Beit, um aus der Dunkelheit jum Ruhme emporquiteigen, und probugirten bor ben Augen und Ohren ber mußigen Menge ihre Leiftungen in Runft und Wiffenschaft. Besonders feit Ende bes fünften Jahrhunderts wurde es Sitte, in Olympia Reden und Gebichte zu rezitiren. Bekannt ist, daß herodot einen Theil feines Geschichtswerkes hier vorgelesen haben foll. Auch ber berühmte Rebekunftler Gorgias aus Sizilien ermahnte in einer Brunfrebe die im peloponnesischen Bruberfriege begriffenen Bellenen jur Ginigkeit gegen bie Barbaren. Der eitle Sophift hippias erbot sich einft, über jedes beliebige Thema fofort sprechen und alle an ihn gestellte Fragen beantworten zu wol-Ien. Ja, um seine Befähigung jum Universalgenie ju bokumentiren, behauptete er, bag er nicht blog Geometrie, Mufik, Literatur, Boefie, Raturgeschichte, Ethik und Bolitik gründlich verftebe, sondern auch feinen Ring, feinen Mantel, feine Schube eigenhändig verfertigt habe. Bon Fokrates und Dion Chryfostomos sind die in Olympia gehaltenen Festreben sogar noch vorhanden. Nach Athenäus trug der Rhapsobe Kleomenes bie Suhnungelieber bes Empebofles vor. Dionpfios, ber Aeltere, von Sprafus hatte bie ungludliche Ibee, ein Dichter fein ju wollen, worin ihn natürlich seine Soffchranzen bestärkten. Darum sendete er benn im Jahre 388 v. Chr. eine pompose Festgesandtschaft zu ben olympischen Spielen. Allein, obwol er seine Berse in bes Aeschylos Schreibtafel geschrieben batte und obwol die trefflichsten Deklamatoren und Sänger sie vortrugen, so ermübete boch endlich ber geiftlose Inhalt bie Buborer fo, daß der gefronte Dichter die schimpflichste Berhoh= nung erntete. Als nun noch bazu bie mitgefandten Gefpanne im hippodrom Fiasto machten und endlich bas Schiff mit ben Theoren an ber italischen Rufte Schiffbruch litt, behaupteten bofe Rungen in Sprakus, Die Gebichte bes Thrannen hatten ben Pferben, ben Deklamatoren und bem Schiffe Unheil ge= bracht; am Sofe hieß es aber natürlich: alles Schone fei ein Begenftand bes Neibes und erft fpater ber Bewunderung! End= lich fanden auch Wettstreite von Berolden und Trompetern statt, wobei Breife ausgetheilt wurden, und Kaifer Nero ichamte fich nicht, fich trop feiner schwachen Stimme als Schreier hören zu laffen! Der merkwürdigste Trompeter der alten Zeit war wol herodoros aus Megara, ber auf zwei Trompeten zugleich bas Trommelfell ergöpte und sechzehnmal in allen vier Rationalspielen siegte; freilich war ber Mann auch sieben Fuß boch und nahm nach Athenaus feine Kleinigkeit von Wein, Brot und Fleisch zu fich. Wie Lufian fagt, ließ ber Maler Metion eine Gemälbe, bie Hochzeit Alexanders und ber schönen Rogane vorstellend, in Olympia sehen und wurde baburch ber Schwiegersohn eines Hellanoditen, ber, wie gewöhnlich, ein reicher Mann war; und zur Zeit bes Perikles hatte ebendasselbst ber Aftronom Denopibes aus Chios eine astronomischschronologische Tasel aus Erz aufgestellt, die einen Zeitraum von neunundfünfzig Jahren umfaßte. Auch ganze Staaten und Gemeinden benutzten die Gelegenheit, hier vor ganz Grieschenland Bündnisse und Verträge zu schließen oder wenigstens öffentlich bekannt zu machen und die Festgesandtschaften waren deshalb wol oft mit politischen Missionen betraut. So ließen die Byzantiner an allen vier Nationalsesten durch Herolde verstünden, daß sie dem athenischen Volke aus Dankbarkeit einen goldenen Kranz gewidmet hatten, und die Bedingungen desdurch Nikias zu Stande gekommenen Friedens standen auf Säuslen gegraben in Olympia, Delphi und auf dem Isthmos.

Bu allen biesen Unterhaltungen, zu welchen bie bereits erwähnten Opferfeierlichkeiten famen, hatten die Theilnehmer Reit, ba amifchen ben Spielen und ber Befrangung ber Sieger, bem eigentlichen Ende bes Festes, immer ein paar Tage lagen. In dieser Zeit entschied auch ber olympische Senat in letter Instanz über Beschwerben, die über die Urtheile der Hellano= biken an ihn gelangten. Bei ben ersten olympischen Spielen follen bie Sieger noch Werthpreife erhalten haben. Dann wurde aber auf ben Rath bes belphischen Drakels ber Rranz. eingeführt; fogar ben wilben Delbaum im Saine Altis hatte ber Gott bezeichnet, von bem die Zweige genommen werben follten, und ber bis in die späteste Beit mit einer Einhegung umfriedigt war. Ein elischer Anabe, ber beibe Aeltern noch befiten mußte, schnitt mit golbenem Meffer bie Aweige, von benen. jeber einen Krang gab. Mit Banbern geschmudt, wurden bie Rrange, bevor fie vertheilt murben, auf einem ehernen Drei= fuße, später auf einem aus Gold und Elfenbein gearbeiteten. Tische in ber Borhalle bes Zeustempels ausgestellt. Giner ber hellanodifen hatte bas Umt, ber Sieger häupter mit wollener Binde zu umwinden und barüber ben Kranz zu feten. gleich wurde nochmals burch ben Herold Name und Baterland

ber Sieger ben Unwesenden fund gethan. Unter die allge= meinen Ausbrüche ber Freude und Bewunderung mischte fich zuweilen bas Bischen ber Burger von folden Staaten, bie mit bem Beimathelande ber Gefronten in Feindschaft lebten. weilen ift es auch vorgekommen, daß fich Athleten als aus einer fremben Stadt gebürtig angaben, von ber fie Geschenke bekommen hatten. Dionys foll öfter in Olympia Beftechungs= versuche gemacht haben, um feiner Sauptstadt bas Glud und ben Ruhm bes Sieges jugutvenben. Denn obgleich, wie Xeno= phon ben Simonibes ju hieron fagen läßt, feine Baare mohlfeiler war, als was die Menschen burch Siegespreise erkauften. fo umfaßte boch ein olympischer Olivenkrang bis in bie fpatesten Beiten ben Inbegriff ber bochften menschlichen Glückfeligkeit. Dem hochbegeisterten, tief religiösen Sänger ber bei ben Nationalfesten gewonnenen Siege, Bindar, erscheint ber Sieger als ein Gottbegunftigter, ber bie Saulen bes Berafles erreichte, bon wo ben Sterblichen verboten ift, weiter vorzubringen; ja er warnt gludliche Fürsten vor Uebermuth, ber auf ber Sobe bes errungenen Gludes fich leicht einstellte. Selbft einem ber fieben Beifen Griechenlands, Chilon, brachte bie Freude über ben Sieg seines Sohnes ben Tob, und auch ber Rhobier Diagoras, ber, als Dlympionite zwei feiner Sohne fiegen fah, gab ben Geift auf, als im Stadium ju Olympia bie Junglinge ibn umarmten und ihre Rrange auf fein Saupt festen, während bas Bolf jauchzte und ihn mit Blumen überschüttete. Ein Spartaner hatte ihm vorher zugerufen: "Stirb, Diagoras! benn Du wirst boch nicht in ben himmel steigen!" Im Raufche ber Freude, unter Flotenklang und begleitet von ber Menge, jogen bie Sieger nach ber Breisvertheilung nach ben Opferaltaren, um ben Göttern ihre Spenden bargubringen. Sier sowol als bei bem großen Festmable, welches bie Eleer ihnen ju geben pflegten, murben von Choren Siegeslieder, bie theils älteren Ursprunges, theils von ausgezeichneten Dichtern, wie Pindar, Simonibes, Euripides, neu gebichtet maren, abgefungen. Diese Gefänge murben beim Ginzuge ber Sieger in ihre Städte wiederholt und offiziell aufbewahrt, wie 3. B. Pinbars Siegeshymne auf Diagoras zu Knidos im Tempel ber Athene mit goldenen Buchstaben geschrieben prangte. Nach bem öffentlichen Schmause bewirtheten die Sieger ihre Freunde auf eigene Rosten, und reiche Leute behnten die Ginladung zuweilen auf alle Anwefenden aus. Es thaten bies 3. B. Alkibiabes, und Leophron, und vor biesen ber reiche Kallias. Dem Themistokles wurde es jum Borwurfe gemacht, daß er bei einem folchen Schmause die Gafte nur mit faltem Fische bewirthet batte. Empedokles aber, ber Grofvater bes gleichnamigen Philosophen, ber als Bythagoräer sich blutiger Opfer und Fleischspeisen entbielt, ließ aus Myrrhen. Weihrauch und anderen fostlichen Gewürzen ein Rind formen und vertheilte biefes unter bie Restgäfte. Wie schon erwähnt, war mit bem Siegeskranze qugleich bas Recht verbunden, feine Statue im beiligen Begirte aufstellen zu laffen, wobei aber, wie Plinius ermähnt, erft beim britten Siege bas Privilegium bingufam, ber Bilbfaule Porträtähnlichkeit geben ju laffen. Die Menge ber Stanbbilber in ber Altis muß erstaunlich groß gewesen sein. nias gahlt zweihundert und einige breifig Statuen von Rampfern auf; es waren bies aber, wie er ausbrudlich bemerkt, nur bie bervorstechendsten. Der altere Blinius fagt, bag fich noch ju feiner Zeit breitausend Bilbfaulen auf Rhodos und nicht weni= ger in Athen, Delphi und Olympia befunden hatten. Wenn übrigens Sueton berichtet, bag Nero, um ju Olympia als einziger Sieger in Andenken zu bleiben, die Standbilder ber Sieger ber Borgeit habe nieberreißen laffen, fo milbert Dio Raffius bies bahin, bag er ben berühmten, aber schon hochbetagten Athleten Bammenes zwang, mit ihm zu fampfen, und nach Befiegung beffelben auch feine Bilbfaulen umfturgen ließ.

Noch größere Ehre und Verherrlichung als am Schauplate ihrer Thaten erwartete die Sieger auf ber Rückfehr in befreunbeten Städten und besonders bei der Ankunft in ihrer Bater-

ftabt. Cicero fagt in einer Rebe, daß ein Olympionike in Hellas beinahe höher geehrt worden sei, als ein Triumphator in Rom, und dies ist fast keine Uebertreibung. Bon Freunben und Verwandten zu Roß und zu Wagen begleitet und von ber Bolksmenge umjubelt, in prachtigem Gewande auf einem hohen, von vier weißen Roffen gezogenen Wagen fitend, hielt er seinen Einzug und zwar gewöhnlich burch eine besonders bazu bereitete Bresche in ber Stadtmauer, weil, wie Blutarch fagt, in einer Stadt, bie folde Manner befage, feine Mauern nöthig waren. Den Wettläufer Epanetos holten bie Agrigen= tiner nach Diodor mit dreihundert weißen Zweigespannen ein! Nero kopirte die griechische Sitte genau; benn über feinen Ginjug in Rom lieft man bei Dio Raffius: "Bei feinem Gingua wurde ein Stud ber Stadtmauer niedergeriffen und ein Theil ber Thore abgebrochen, weil beibes ju Ehren ber Sieger in ben Wettfämpfen so zu geschehen pflegt. Boran zogen Männer mit Siegesfrängen, bie er gewonnen hatte; ihnen folgten andere mit Täfelchen an Stangen, auf welchen ber Rame und ber Ort bes Wettkampfes geschrieben ftanb, auch bag Raifer Nero ber erste aller Römer war, ber seit ewigen Zeiten bie Sieges= palme errungen. hierauf tam er selbst auf einem Triumph= wagen in einem goldgeftidten Burpurgewande, bas Saupt mit einem Dlivenkranze geziert, ben pythischen Lorbeerkrang in ber Band haltend. So gog er, von Solbaten, Rittern und Senatoren begleitet, nach bem Rapitol, mahrend die gange Stadt mit Guirlanden behängt und von Bohlgeruchen durchduftet war und bas ganze Bolf ichrie: ..., Seil Dir, olympischer, pythischer Sieger!"" Auch in ber Beimath erforberte es ber gute Ton, bağ ber Sieger seinen Bekannten einen Festschmaus gab, ber freilich wol gewöhnlich, wie ein von Demosthenes erwähnter, ben Chabrias in ber kleinen attischen Ortschaft Rolias veranftaltete, mit allgemeiner Trunkenheit enbigte. Bei ben blogen Chrenbezeigungen, ju welchen noch das Recht des Borfites bei allen öffentlichen Restsvielen und in Sparta die Ehre bingutam, Rulturbilber, II.

in unmittelbarer Nähe bes Königs in ber Schlacht fechten zu bürfen, hatte es aber nicht sein Bewenden. Bereits zu Solons Reit wurden ben Olympionifen 500 Drachmen (125 Thlr.) aus bem Staatsschate als Brämie gereicht. Hierzu kamen auch noch lebenslängliche Benfionen. Plutarch erzählt, daß die Athener einer Enkelin bes Ariftibes ju ihrem Unterhalte fo viel gegeben hätten, als ben olombischen Siegern. Aukerbem wird vielfach von öffentlicher Speifung berfelben im Prytaneion ge= sprochen. Der komische Dichter Timokles 3. B. vergleicht in einem Fragmente bei Athenaus bie Bargfiten ober Schmaroger mit ben Siegern, als Rostgängern an biefer Staatstafel. Doch scheint es beinahe, als waren nur die Sieger des hippodroms hier gespeift worden, ba Sokrates, ber bekanntlich seinen Rich= tern gegenüber bie Speifung im Prytaneion als Belohnung für feine Lebensweise beanspruchte, ausbrudlich bei Blaton faat: "Ein folcher Mann ift viel mehr werth, im Prytaneion beköftigt ju werben, als wenn Jemand von Euch mit dem Rennpferd ober bem Biergespanne, ober bem Aweigespanne gefiegt hat!" Much in der römischen Kaiserzeit dauerten die Jahrgelber ber Sieger fort, und ein Reffript ber Kaiser Diokletian und Maximian bestätigte noch Allen, die brei Kranze sich erworben hatten, Freiheit von allen Staateleiftungen. Wahrscheinlich haben biese Brivilegien bis zur Ginstellung ber bellenischen großen Festspiele gegolten, die im fechzehnten Regirungsjahre des Raifers Theobofius erfolgte.

Dem olympischen Feste kam an Bedeutung das pythisch am nächsten. Der Schauplat besselben war die südwestlich von Delphi, dem durch den Apollodienst, das Orakel und die Amphiktyonen so wichtigen Centralpunkte Griechenlands, gelegene, dem Apollo geweihte, kahle krissäische Ebene. Außer dem Stadium, das tausend Fuß lang war, und dem Hippodrom gehörte das Theater hier, wo auch musikalische Wettkämpfe stattsanden, speziell zu den Festräumlichkeiten. Demetrios Poliorketes hielt einmal die pythischen Spiele in Athen, weil die Aetolier die

belphischen Baffe befett hielten. Stattliche Aufzüge, Festschmäufe, Gefang und Tang find wie überall, fo gewiß auch hier mit ben Sauptfesten bes hochberühmten Tempels ichon in uralter Zeit verbunden gewesen, und sicher bat die Sage Recht, welche ben musikalischen Theil ber Spiele als ben ältesten bezeichnet und aus bem Gefange eines Festhomnus auf ben belvhischen Gott. als Vorsteher ber Musen, hervorgeben läßt. Vor bem ersten beiligen Kriege wurde das pythische Fest alle neun Jahre gefeiert: bie belphische Priefterschaft hatte babei ben Borfit, und es fand blos ein Wettstreit zwischen Sangern statt, die sich selbst auf ber Rither zu begleiten batten. Dann nahm aber ber belphische Amphiktponenbund die Leitung dieses Nationalfestes in die Sand, verwandelte die Feier in eine im fünften Sahre wieder= fehrende und fügte bas mit Gefang verbundene Flotenspiel, aber auch die üblichen gymnischen und ritterlichen Kämpfe bingu. Die Feier fiel ftets in das britte Olympiadenjahr, und zwar mahr= fceinlich in die Berbstzeit. Die Berfündigung des Gottesfriedens ging auch bier voraus, und laut einer Inschrift mußten sich die Festgesandtschaften ber jur Amphiftponie gehörenden Staaten beinahe feche Monate por bem heiligen in Delphi einfinden. Der theffalische Fürst Jason, ber um bas Jahr 370 b. Chr. im Sinne hatte, die pythischen Spiele felbst zu leiten, bestimmte jeder seiner Städte die Bahl ber ju liefernden Opferthiere, sette einen golbenen Kranz als Brämie für ben iconften Stier aus und hoffte, nicht weniger als 1000 Rinder, und mehr als 10,000 Schweine und Ziegen jusammenzubringen. Ihre Festgesandten ju Delphi mahlten bie Athener aus bem Senate, und, wie Demosthenes in einer Rebe andeutet, wurden fie von ben fechs Archonten, die Thesmotheten hießen, begleitet. Die pythischen Befandtichaften muffen fehr zahlreiches Bersonal gehabt haben; benn herobot ergablt, bag allein die Chier einst einen Chor bon 100 Junglingen jum Feste schickten. Plutarch erwähnt bes traurigen Schicksales einer nach Delphi bestimmten pelopon= nefischen Festgesandtichaft, bie auf megarischem Gebiete mit

Weibern und Kinbern in ihren Wagen am Ufer eines Sees übernachteten und von betrunkenen Megarenfern mit ben Geschirren ins Waffer gefturzt wurden, fo bag viele Bersonen um= Die Amphiktyonen bestraften barauf die Berleter bes Festfriedens mit Tod und Verbannung. Rachdem die Ambbiktwonen die Leitung der pythischen Spiele an sich genommen hatten, bestellten fie jedes Mal, wie es scheint, aus ihrer Mitte besondere Abministratoren und Kampfrichter. Aukerbem traf auch die Versammlung der amphiftponischen Gesandten selbft, die jährlich zweimal gehalten wurde, mit den Pothien zusammen. wie fich ichon aus einer Stelle bes Aefchines ergiebt, wo es beift: "In wenigen Tagen werben bie pythischen Spiele gebalten werden und ber hellenische Kongreß zusammentreten." Natürlich wurde auch in Delphi bie Ginschreibelifte ber Ugonisten nur eine bestimmte Zeit offen gelaffen, und Plutarch gebenkt in seinen Tischgesprächen eines Mufikers, ber ju fpat angelangt und beshalb ausgeschlossen worben war. Die Wettfämpfe begannen mit dem mufischen Theile, als bem älteften. Voran ging bas Ritharsviel mit Gesang. Schönheit ber Stimme neben vollkommener Beherrschung bes Inftrumentes wurde bier gleichmäßig verlangt, und Paufanias erzählt, daß ber berühmte Dichter Sesiod nicht zugelaffen wurde, weil er nicht genug bes Ritharspieles kundig war. Dagegen kam es weniger auf ben Vortrag eigener Komposition an; benn Baufanias fagt von bem Sieger Eleuther, bag er mit ftarfer und wohltonender Stimme einen fremben Gefang vorgetragen habe. Recht veranschaulicht wird das Auftreten der Ritharöben im Theater burch eine Erzählung, bie fich in ber bem Lufian beigelegten Schrift gegen einen wiffenschaftliche Bilbung affektirenben Gelbbrogen findet. Euangelos aus Tarent, einen reichen und einfältigen Mann, plagte die Ruhmsucht, und da fein Körper zu ben gymnaftischen Künsten untauglich war, so ließ er sich von seinen Speichelledern überreben, sein Beil mit ber Musik zu versuchen. Beil bie Barben in besonderer Aleidung und bekrängt aufzutreten

pflegten, so ließ er sich einen golbenen Lorbeerfrang mit Smaragdbeeren fertigen und betrat bas Theater zu Delphi, eine Laute von reinem Golbe und mit Ebelsteinen besett in ber Linken, mit goldgestidtem Burpurgewande, nicht geringe Erwartung bei ben Zuschauern erweckend. Zwei Mitbewerber waren porbanden und bas Loos wies ihm die zweite Stelle an. Thespis erntete Beifall. Als nun aber ber geputte, strahlende Tarentiner begann, brach bas Publikum in ein schallendes Ge= lächter aus, weil er mit bunner und ungehobelter Stimme fang und bei ben ersten Griffen brei Saiten gersprengte, und bie Rampfrichter ließen ihn mit Ruthen hinauspeitschen. Der Eleer Eumelos, beffen Instrument alt und mit hölzernen Wirbeln verseben, beffen Kleibung sammt bem Kranze kaum gehn Drachmen werth war, gewann bann ben Sieg. Der Gefang mit Flötenbegleitung wurde sehr bald wieder abgeschafft, weil er den Rampfordnern zu elegisch und traurig zu sein dunkte. Außer= bem ließen fich aber später Ritharspieler und Flötisten ohne Gefang boren. Den Alotenspielern murbe babei gur Bedingung gemacht, eine eigene, nach einem voraus bestimmten Schema gearbeitete Romposition ju liefern, welche nach Strabon ben Rampf Apollons mit dem Drachen Bothon zum Vorwurf hatte und aus fünf Theilen bestand, nämlich bem Borspiel, bem Ungriffe, ber Aufmunterung, ber Schmähung, bem battplischen Siegeslied und bem Bischen bes verendenden Drachen. fieht also, daß die epische Tonmalerei der modernen Musik kei= nen Anspruch auf Neuheit ber Erfindung hat! Die gymnischen Rampfarten und bas Wettrennen ber Roffe wurden wie in Olympia zur Aufführung gebracht, und wie bort gingen ben Rämpfen der Männer stets die der Knaben voraus. fügte man ju ben mufikalischen Wettkämpfen auch poetische bingu. Aber man bereute es; benn, wie Plutarch fagt, brangten fich nun, wie burch ein geöffnetes Thor, Ohrenweiben aller Art ju und die Kampfrichter kamen in mannigfache Verlegenheit und jogen fich viele Feinbichaften ju, besonbers von ben Schrift=

stellern zweiten Ranges, die immer auf Abschaffung dieser Konfurrenz drangen, weil sie die Korpphäen ihrer Kunst beneideten und selbst am Siege verzweifelten. Die Sieger erhielten sofort den symbolischen Palmzweig, wie auch bei den isthmischen und nemeischen Spielen und später Lordeerkränze, deren Zweige ein Knabe unter Flötenspiel aus dem berühmten Thal Tempe holte. In der späteren Zeit werden auch Aepfel von den dem Gotte geheiligten Bäumen als Preise erwähnt.

Die nemeischen und ifthmischen Spiele wurden in so geringer örtlicher Entfernung von einander gefeiert, daß ein auter Aufgänger beguem in einem Tage von bem einen Schau= plate ben andern erreichen konnte. Das Thal Nemea, wo Argos die Jo bewacht, Serakles den Löwen erlegt haben follte. lag subwestlich von Korinth in der Landschaft Argolis. einem Chpreffenhaine, ber auch einen Tempel bes nemeischen Beus in fich schloß, fand bas Fest ftatt. Die Geschichte beffelben bis in die Sagenzeit jurudjuberfolgen, ift von geringem In-Die Wettfämpfe entwickelten fich bier ebenfalls aus einer rein religiöfen Gestfeier; aber erft fpat, um 500 b. Chr. gelangten bie Nemeen als Nationalfest zu allgemeiner Anerfennung. Sie fehrten, wie die Ifthmien, alle zwei Jahre wieder und wurden abwechselnd im Frühjahr und Berbft ober Binter Da Nemea im Gebiet ber Stadt Kleonä lag, so hatten ursprünglich bie Kleonäer bie Besorgung und Leitung Balb aber bemächtigten fich bie Argiber ber bes Keftes. Oberherrlichkeit und behielten mit Ausnahme einer kurzen Zwischenperiode bie Oberaufficht. Da bas politische Berbaltniß awischen Argivern und Spartanern fast ftets ein gespanntes war, so machten fich jene bei brobenbem Rriege zuweilen ben Gottesfrieden zu Rugen und ließen ihn burch die festlich befranzten herolbe auch zu ungesetlicher Zeit ansagen. spartanische Rönig Agesipolis fragte aber einst in einem folden Falle (390 v. Chr.) ben olympischen Reus und ben belphischen Apollon um Rath und machte bann mit Erlaubniß beiber

Götter seinen Ginfall ins Land. Später, als bie Achaer unter Aratos Rleona befett hielten, wurden die nemeischen Spiele boppelt, nämlich in Nemea und Argos gehalten. "Damals", fagt Plutarch, "geschah es jum erften Male, daß man bie öffentliche Freiheit und Sicherheit, welche benjenigen, Die sich bei folden Spielen in Wettstreite einließen, gewährt wurde, verlette, indem die Achaer Alle, die ben nemeischen Spielen in Argos beigewohnt hatten und burch ihr Land jogen, auffingen und als Kriegsgefangene verkauften." Daß Festbeputationen von anderen Staaten nach Remea geschickt wurden, beweift hin= reichend bes Demosthenes Beispiel, ber felbst Borstand einer nemeischen Gesandtschaft war. Die Spiele bestanden, wie bie pythischen, aus musifalischen, gymnischen und ritterlichen Rämpfen. Auch hier traten Ritharöben auf, und es war ihnen ebenfalls erlaubt, sich frember Rompositionen zu bebienen. Wenigstens erzählt Plutarch, daß während der Abwesenheit Philopomens Pylades aus Megalopolis "die Berfer", ein Lied vom Milefier Timotheos, gesungen habe. Der Siegespreis war in Nemea ein Eppichtrang.

Die isthmischen Spiele endlich haben an Glanz und Ansehen wol die nemeischen übertroffen. Die treffliche Lage Korinths auf dem Mittelpunkte zweier sich kreuzenden Weltstraßen, sein Reichthum und sein behäbiges Leben voll sinnlicher Genüsse wird natürlich die Anziehungskraft des auf der Landenge, neben dem im heiligen Fichtenhaine liegenden Heiligthume Poseidons gefeierten Festes verstärkt haben. Darum heißt es dei Strabon ausdrücklich, daß die Zahl der Besucher zur Festzeit sehr groß gewesen sei, und Livius sahl der Besucher zur Festzeit sehr groß gewesen sei, und Livius sahl der Seldherung des Eindrucks, den die auf Besehl des römischen Feldherun Duinctius Flaminius erfolgte Unabhängigkeitserklärung Griechenlands im Jahre 196 hervordrachte: "Es war nun das isthmische Fest herangekommen, das immer auch sonst zahlreich besucht war, nicht nur wegen der jenem Bolke angeborenen Schaulust, sondern auch weil wegen der günstigen Lage des Ortes, der vermittelst zweier

perschiedener Meere alle Beburfniffe berbeischafft, ein Sammelplat für bie gange Belt, eine Meffe für Griechenland und Afien bier stattfindet." Dion Chrysoftomos erwähnt besbalb Buschauer aus Italien, Sizilien, Libben, Theffalien, Rleinafien Selbst Sokrates, ber sonst nie sein Bater= und vom Dnevr. land verlaffen hatte, reifte einmal nach bem Ifthmos, fowie auch die Dichter Aeschplos und Jon unter den Besuchern genannt werben. Die mothische Urgeschichte ber Isthmien ift un= gemein reich und geht in phantaftischen Sprüngen bis auf bie Doch scheint ber anfängliche Rult bes Götterwelt jurud. Melitertes ober Meltarth, bes phonifischen Beratles, auf bem Ifthmus burch ben ionischen Boseidon verbrängt worben zu fein. und Theseus wird als Gründer ber bem Poseibon geheiligten Wettkämpfe angeseben. Wie Plutarch berichtet, brachten Sella= nobitos und Andron aus Balitarnaß mit biefer Stiftung bas spätere Recht ber Athener in Berbindung, ben Ehrenfit bei ben Spielen auf ber forinthischen Landenge einzunehmen und fo viel Plat zu beanspruchen, als das ausgespannte Segel bes Theorenschiffes bedte. Für die frühere Celebrität ber Afthmien spricht auch die Rachricht Plutarchs, bag Solon jedem Sieger auf bem Athmos bundert Drachmen als Belobnung ausgesett. babe.

Die Anordnung und Leitung ber Spiele hatten die Korinthier; aber als im Jahre 392 v. Chr. die Argiver Korinthinne hatten, trasen sie im heiligen Monate Anstalten, die Isthmien anzustellen, wurden aber vom heranrückenden Spartaner Agesilaos daran verhindert, der nun mit den zurücksehrenden Korinthiern das Fest in der herkömmlichen Weise seierte. Dennoch hielten die Argiver nach seinem Abzuge das Fest noch einemal, und so kam es, daß in jenem Jahre Manche zweimal in derselben Kampfart den Sieg davon trugen. Nach Korinthsvandalischer Zerstörung übernahm Sithon die Leitung der Isthmien, die Cäsar den Wiederausbau der Stadt vermittelte und den Korinthern ihr altes Recht zurückgab. Auf eine alte

Rivalität zwischen ben olympischen und isthmischen Spielen weist es hin, daß die Eleer das isthmische Fest nicht offiziell beschickten und daß keine Kämpfer aus Elis hier zugelassen wurden.

Die Bestandtheile der Wettkämpfe waren dieselben, wie in Olympia, nur daß später auch ein musischer Agon bingutrat. Plutarch erwähnt, daß sogar eine Dichterin, Aristomache aus Erythrä in Jonien, auf bem Isthmos gesiegt habe. hinsichtlich bes Zeremoniels bei Eröffnung ber Spiele erfahren wir aus Livius, daß ein Herold mit einem Trompeter mitten in bas Stadium trat, "von wo aus mit bergebrachter Formel bie Spiele angesagt zu werben pflegten", und nach einigen Trompetenstößen auszurufen begann. Den ifthmischen Siegespreis pflegt man fich nach Schillers bekannter Romange als Fichten= zweig vorzustellen. Allein erweislich ift ber an Boseidons Dienst erinnernde Fichtenzweig erft in ber Zeit Plinius, bes Aelteren, wenn auch Blutarch in ben Tischgesprächen behauptet, er fei bamals nur wieber in sein altes Recht eingesetzt worben. Borher wird stets ber Eppichkranz genannt. Bindar erwähnt ben= felben mehrere Male, und auch Plutarch schreibt in seinem Timoleon: "Korinth fronte bamals (um 336 v. Chr.) bie Sieger in ben ifthmischen Spielen mit Eppich und hat einen Eppichkrang von langen Zeiten ber für beilig gehalten. Denn man hat erst nach Timoleons Zeit angefangen, die Ueberwinder in ben ifthmischen Spielen mit einem Fichtenkrange zu belohnen." Ibpfos, ber lprifche Sanger, lebte aber ums Jahr 536. Diogenes, ber Rynifer, welcher fich auch fonft über alle Schranfen bes Unftandes und ber Sitte hinmegfeste, fpagirte einft mit einem Eppichkranze auf bem Saupte unter ber Festversammlung herum, wurde aber von den Rampfrichtern bedeutet, Diese Besetwidrigkeit fein zu laffen. Aus berfelben Zeit erzählt Dion Chrysoftomos, daß sich im Tempel Poseibons viele Sophisten versammelten, mit lauter Stimme fich bemerkbar zu machen suchten und einander haranguirten. Geschichtschreiber und Dichter

trugen ihre, größtentheils geschmaklosen Produkte vor; außerdem gab es aber auch Zeichenbeuter, Gaukler und endlich Rhetoren, bie verwickelte Rechtsfälle explizirten.

Bei aller Anerkennung, die man bem Bestreben ber hellenen sollen muß, die leibliche Trefflichkeit, welche bei den Rational= feften burch Proben höchster Rraft und Gewandtheit zu beweisen war, mit ewigem Ruhm und glänzender Ehre auszuzeichnen, fann man boch nicht umbin, ju gefteben, bag, auch abgeseben bon ber Entartung ber Athletif, in ber Bergötterung ber gom= nastischen Runft eine einseitige Uebertreibung lag, die burch bie theilweise eingeführten musischen Elemente nicht ausgeglichen wurde. Und dies hat man auch im Alterthum gefühlt. Schon Rotrates wagt es, gleich im Eingange feiner panegprifchen Rebe zu fagen: "Bereits oft habe ich mich gewundert, bag biejenigen, welche bie Reftversammlungen zusammenberufen und bie gymnischen Rämpfe eingerichtet haben, die Trefflichkeiten ber Rörper so großer Geschenke würdigten, benjenigen aber, bie für bas Gemeinwohl auf eigene Sand sichs fauer werben laffen und ihre geistigen Kräfte so ausbilden, daß fie damit auch ben Uebrigen nüten konnen, feinerlei Ehre quertheilen, mabrend fie auf bieselben noch mehr Bebacht hätten nehmen follen. Denn wenn auch die Athleten zweimal fo viel Kraft als folde Leute erwerben, so fällt ja für bie Anderen nichts davon ab: von einem einzigen, mit Klugheit begabten Manne bagegen können Alle Bortheil ziehen, wenn fie an seiner Ginficht Theil nehmen wollen." Roch ftarfer lautet bas Urtheil bes von Euripides nachgeahmten, von dem Werthe ber Weisheit tief burchdrungenen Xenophanes aus Rolophon:

"Eitelen Sinnes hat dies man festgesett: benn es ift unrecht, Söher als würdige Runft schäpen des Leibes Gewalt. Nicht ja wenn kundig des Fäustegesechts bei den Böllern ein Mann wohnt, Ober des Fünskamps auch, oder im Ringen gewandt, Ober begabt mit der Füße Geschwindigkeit, welches der Kräfte Zierde man nennt, so viel Männer entsalten im Kamps, Wirb im gesetzlichen Segen barob mehr blühn bie Gemeinbe: Wenig Gewinn für bie Stabt kann sich ergeben baraus, Wenn wettkämpfenb ein Bürger gestegt an ben Ufern bes Pijas, Denn bies füllet mit Gut nimmer bie Speicher bes Staats."

Was nun aber endlich noch den Einfluß betrifft, den diese Refte auf bas nationale Gesammtbewußtsein ber hellenischen Rleinstaatsbürger ausübten, so lassen sich allerdings keine beftimmten Fälle in ber Geschichte aufzeigen, wo burch biefelben amischen größeren Staatenkomplegen eine Ginigkeit herbeigeführt ober zwischen befehdeten Stämme Friede gestiftet worden mare. Genützt aber haben fie ficherlich im nationalen Sinne, als ein alle gerstreuten hellenischen Elemente umschlingenbes, gemeinsames Band, mahrend fo viele Sebel thatig maren, die Nation ju fpalten. Aus bem Gottesfrieden der Feste entwidelte fich allmablich eine Art von Bolferrecht, und Biele vergagen, wie Pfotrates hervorhebt, ihre Feindschaften, um sich zu gemeinschaftlichen Opfern und Gebeten zu vereinigen, altes Gaftrecht ju erneuen, neue Verbindungen anzuknüpfen und auf biefe Weise "Saaten bes Wohlwollens für fünftige Zeiten auszustreuen". 3m Bewußtsein berselben Sitte, Freude, Sprache, mußten fie fich auch als zusammengehörig, als Göhne eines Baterlanbes fühlen und dieser Vortheil war schon bedeutend genug.

## X.

## Wein und Bier.

Der Genug bes ebeln Rebensaftes regt wol einerseits alle Leibenschaften und Begierben bes Menschen gewaltig auf und fann benselben herabwürdigen, ja bis jum Thiere erniedrigen: andererseits aber fraftigt und startt er nicht nur ben Rörper, sondern befeligt und erhebt auch das Gemüth und befähigt es jur Erfaffung höherer Lebenstenbengen. Der Beinftod ift baber fast bei allen Nationen ein stehendes Symbol ber Berebelung. ein Merkmal ber Zivilisation, und besonders die Griechen haben auf den vom Weine bewirkten Erregungsprozes eine an poetischen Anschauungen reiche Religionsform gegründet und bas physische Walten bes Dionpsos zu psychischer Reinigung und Läuterung verklärt. Schon im heroischen Zeitalter war bie Rultur der Rebe allgemein verbreitet; mehrere Gegenden und Städte nennt homer "weinreich" und "vieltraubig", und von ben roben Kuklopen erwähnt er es besonders, daß fie ben Weinstod nicht pflanzten. Wie in der Folgezeit war auch bereits ber Wein allgemeines Getränk. Nicht nur in ben Baläften ber Fürften, an ber Tafel ber üppigen Freier Benelopes, im Lager ber Solbaten war ber "branbfarbige, röthliche Bein"

unentbehrliche Bugabe bes Mahles, sondern auch die ärmere Rlaffe versagte sich nicht ben Genuß besselben. Der treue Schweinhirt Eumäos bewirthet ben in Bettlergestalt porsprechenben Obysseus neben bem sonst gering geachteten Ferkelbraten mit Wein, und felbst seine Unterknechte trinken benfelben aus ihren Holzbechern. Und wie hoch eine eble Sorte geschätt wurde, beweift beutlich die Schilderung bes Weines, burch welden Obpffeus ben Rufloven Boluphem beraufcht, und ben er im thrakischen Ismaros vom Fürsten Maron jum Geschenke erbalten hatte. "Guß war er und unverdunnt, ein göttliches Betränk. Ihn kannte weber ber Sklaven noch ber Diener einer im Sause, sondern nur er selbst und die liebe Gattin und die Schaffnerin allein. Wenn er biefen trank, ben honigfüßen Rothwein, gog er bavon einen vollen Becher an zwanzig Mag Waffer; ein füßer Geruch buftete aus bem Mischkeffel, ein herr= licher; bann war es nicht angenehm sich bes Trinkens qu enthalten." Die märchenhafte Stärke biefes Weines findet in ber späteren Zeit einen Bendant an bem samagoreischen, von bem Aristoteles behauptet hat, daß von drei Kotylen (= 3/4 preuß. Quart) über 40 Mann benebelt worden feien! starken Rothwein bezeichnet auch homer ben pramnischen, ber nach Blinius bei Smyrna feine Beimath gehabt haben foll. Das Mischen bes Weines mit Waffer, welches nach einer Sage ber uralte attische König Amphiktyon von Dionysos selbst ge= lernt haben foll, war eine Nothwendigkeit, die durch die Beschaffenheit bes feurigen und erhipenden Rebensaftes, ben bie fübliche Sonne an ben Abhängen ber griechischen Gebirge gei= tigte, und durch die maffenhafte Produktion beffelben geboten war. Das Mischungsverhältniß giebt homer nicht an. hefiod geftattet aber nur einen Theil Wein ju brei Theilen Baffer. Daß sogar die Hervenkinder recht bald an den Wein gewöhnt wurden, zeigt bas Beispiel bes Achilleus, ben sein Erzieher Phonix in garter Jugend auf bem Schoofe fütterte und trot alles Sprubelns mit Bein traftirte! Ebenfo auffallenb für

und ist es, daß die Königstochter Naufikaa einen Schlauch Wein mitnimmt, wenn fie mit ihren Magben gum Bafchblat fährt, wenn wir es auch eher in Ordnung finden, daß ihre Mutter Arete bem Abschied nehmenben Oduffeus mit bem ibr überreichten Becher Bescheib thut. Auf ben Imbig freilich, ben man zu jener Beit zum Beine nahm, wurden wir gern bergichten; aber bie Zwiebeln entbehren ja im Guben und Often Europas bes beißenben Geschmades ihrer nördlichen Schwestern. und es fann wol sein, daß fie ben Wohlgeschmad bes Weines zu erhöhen im Stande waren. Da ein ausgezeichneter Appetit und ein bemfelben entsprechender Durft bie homerischen Belben beglückte, so mögen sie wol in ihrer Art bem Dionpsos reichlich genug geopfert baben; am meisten aber bem Genuffe bes Beines gewogen scheint ber jugendliche Greis Nestor gewesen qu Wenigstens beginnt bas vierzehnte Buch ber Ilias mit ben Worten: "Dem Nestor aber entging ber Schlachtlarm nicht, so sehr er auch mit Trinken beschäftigt war," und unter seinem Feldgepad befand fich ein tunftvoll gearbeiteter, niedlicher Botal, bon bem es beißt: "Ein Anderer bewegte ihn mit Anstrengung bom Tische, wenn er gefüllt war; Restor, ber Greis, aber bob ihn ohne Mühe empor."

In ber historischen Zeit wurde ber Wein ebenfalls insolchem Ueberflusse gebaut, daß er das allgemeinste, ja einzige
Getränk der Hellenen außer dem Wasser bildete. Selbst der Handwerker und Sklave trank seinen Wein, wenn auch geringen,
zuweilen aus den Weinträbern nachgebrauten. So sagt Demosthenes in der Rede gegen Lakritos: "Sowol die koische
Weinladung, aus 80 Krügen abgestandenen Weines bestehend,
als auch die Salzsische wurden auf dem Schisse von Pantikapäon nach Theodosia verschisst für einen Landwirth, der damit
seine Feldarbeiter beköstigen wollte." Sin solcher Grüneberger
war auch der korinthische Landwein, den der Komiker Alexis
"ein Folterinstrument" nennt. Die Preise des Weines waren
underhältnismäßig niedrig, und zwar besonders deshalb, weil

aus ben bamaligen Weinländern eine nur fehr geringe Ausfuhr ju ben feltischen, germanischen und flavischen Bölfern bes übrigen Europas stattfand. Es hatte also Niemand nöthig sich über ben unbekannten Bofewicht ben Ropf ju gerbrechen, ber ihm alljährlich die bei ber Berechnung der Beinproduktion im Berbältniß zur Kopfzahl auf ihn fallende Portion entfremdete! Roftete boch vom attischen Landwein zu Demosthenes Zeit ber Metretes, ungefähr ein halber Gimer, nur 4 Drachmen = 1 Rthlr.! Dagegen tamen die feinen Sorten auch ichon recht hoch zu fteben, und bom beften Chierwein toftete bereits ju Gofrates Reit der Metretes 1 Mine = 25 Athlr. Der Hellene wußte übrigens fehr wohl die trefflichen Gigenschaften bes Beines ju ichaten. Seine lebendige, elastische Natur ließ sich gern vom Blute der Traube erregen und in gehobene Stimmung verseten, und zugleich mar es auch seine religiose Weltanschauung, besonders seine Scheu bor bem troftlosen Jenseits, bem Dammerleben unter ben gespenstigen Schatten bes Sabes, bie ihn und auch ben ernsteren Römer veranlagte, ihr einziges Glück und Beil im Genuffe bes bieffeitigen Seins ju fuchen und ben Gedanken an Alter und Tob im Becher zu ertränken, ungähligen Stellen tritt biefes Saschen nach bem Bergnügen ber fliehenden Stunde an den Tag, und oft wiederholt fich ber Rath, ben zwei griechische Spigramme in folgender Beise ertheilen:

"Trinke, genieße ber Zeit! Was bringt Dir ber Morgen, die Zukunft? Niemand weiß es; wohlan! Laufe nicht, mühe Dich nicht! Gbune Dir Gutes, so lang Du's vermagst; iß, benke des Todes. Sein und Nichtsein trennt nur ein unmerklicher Punkt. Nur ein Moment ist Leben und eigen Dir ist, was Du nimmst, nur; Stirbst Du, so bleibet Dir nichts, andern wird Alles zu Theil."

Dies nur, bies heißt Leben: Genug heißt Leben. hinmeg benn Sorgen, bie Zeit ift turz für ben Sterblichen! Jego noch labet Bachus, jett ber Tang und ber blubenbe Krang und bie Frauen. heute genieß ich ber Zeit; benn bas Morgenbe liegt im Ber borgnen!

Die alten athenischen Sanger und Seber Mufaos und beffen Sohn Eumolpos hatten fogar gelehrt, daß für die Gerechten in ber Unterwelt ein herrliches Trinkgelage bereit ftebe. "indem sie," wie Blaton saat, "einen ewigen Rausch für bie föstlichste Belohnung ber Tugend erachteten." Besonders an ben verschiedenen Dionpsosfesten, wo ausgelassene Lustigkeit und pormurfefreie Ungebundenheit herrschte, war bas Weintrinken eine Art Pflicht, und wurde die Trunkenheit burch die bem Gott gebührende Dankbarkeit entschulbigt. In Sparta, wo alljährlich einmal betrunkene Seloten ben Sunglingen als abschredende Beispiele vorgeführt wurden, galt jeboch auch jener religiöse Grund nicht als Borwand jur Unmäßigkeit und ba= rum fagt ber Spartaner Megillos im platonischen Dialoge über bie Gefete: "Man fieht bei uns, weber auf bem Lande noch in den Städten, die unter spartanischer Botmäßigkeit steben. Bechgelage, und was mit biefen zusammenhängend alle Lufte gewaltig aufregt. Jeber, ber einem berauschten Schwarmer begegnet. legt ihm fofort eine große Strafe auf und wird ibn nicht einmal laufen lassen, wenn er bie Dionpsien zur Ausrebe nimmt, wie ich einst bie Leute bei Euch auf Wagen gesehen Auch zu Tarent, bei unseren Kolonisten, habe ich bie gange Stadt um die Zeit ber Dionpsosfeste berauscht gefunden. Bei uns dagegen kommt so etwas nicht vor."

Dagegen lautet bie Meinung Platons selbst an einer anberen Stelle: "Bis zum Rausche zu trinken, ziemt sich nur an
ben Festen bes ben Wein spenbenben Gottes." Der ägyptische König Ptolemäus XI., ber sich selbst ben Beinamen "Dionysos" gab, führte ben Kultus bes Weingottes in allen seinen Konsequenzen so leidenschaftlich durch, daß er zu gewissen Zeiten die Nüchternheit bei seinen Unterthanen streng ahndete und daß der platonische Philosoph Demetrios, wie Lukian berichtet, weil er an einem Feste allein Wasser trank und keine Weiberkleider anlegte, sein Leben eingebüßt haben würde, wenn er nicht sogleich am Morgen seiner Borladung vor Aller Augen

Wein getrunken, in einer tarentinischen Robe die Cymbeln geschlagen und dazu getanzt hätte! Aber auch außer den Diony= fien scheint Unmäßigkeit im Trinken recht häufig gewesen ju fein und das auf die Mahlzeit folgende Trinkgelage ober Symposion fast gewöhnlich mit einiger Berwirrung der Begriffe geendigt ju haben. Man konnte bagu viele Belege, befonders aus den Rednern beibringen, und schon die eine Rede bes Demosthenes gegen Konon beweift, daß es in Folge bes Bechens nach Tische mit ber Sicherheit in ben Stragen Athens eben nicht glänzend bestellt war; allein am flarften erhellt, wie viel man trank, aber auch theilweise vertragen konnte, wenn man einen Blid auf die von Platon und Lenophon geschilder= ten Symposien wirft, in benen selbst ein Sofrates binfictlich ber Mäßigkeit im Genuffe bes Weines von bem griechischen Topus feine Ausnahme macht. Bei Platon gestehen gleich bei Beginn bes Gelages Baufanias und Aristophanes, daß sie bereits am vorhergebenden Tage ju ben "Begoffenen" gebort hatten, und beshalb nicht geneigt maren, bes Guten wieber ju viel zu thun. Mit Sofrates ware es anders; benn biefer ftellte ftets feinen Mann beim Trinken. Im Verlauf bes ba= rauf folgenden geiftreichen Gefpräches über ben philosophischen Eros ericheint Alfibiades, icon halb berauscht, mit anderen Rechbrüdern, nimmt an der Unterhaltung Theil, und trinkt, weil ihm kein anderes Trinkgeschirr groß genug däucht, ein über zwei Quart haltendes Rühlgefäß bem Sokrates vor, und biefer thut sofort Bescheib und bewahrheitet badurch, was auch Alkibiades beim Borfteigen von ihm gerühmt, daß er nämlich so viel trinken konne, als man von ihm verlange, ohne je einen Raufch zu bekommen. Später, erzählt ber Berichter= statter, sei abermals ein Schwarm von lustigen Gesellen burch die jufallig fich öffnende Thur bereingerathen und nun babe erft recht das allgemeine Zechen begonnen. Er felbst fei ein= geschlafen. "Als ich aber gegen Morgen aufwachte," fährt er Aulturbifber, II

fort, "fah ich die Anderen theils schlafen, theils fortgeben; Agathon aber und Aristophanes und Sokrates waren wach und tranten aus einer großen Trintschale bie Reihe herum." Sofrates führte bie Unterhaltung über bie Behauptung, daß ein guter Trauerspielbichter im Luftspielfache baffelbe ju leiften im Stande mare, und als endlich feinen beiben Ruhörern auch bie Augen zufielen, fo ftand er auf, ging in bas Lykeion, wufch fich und legte fich erft am nächsten Abend gur Rube nieber. Der Xenophontische Sofrates aber fagt: "Ich schlage vor, bag wir trinken; benn wirklich schläfert ber Wein, indem er bie Seele erquict, wie Alraun die menschlichen Sorgen ein, die Fröhlichkeit aber weckt er, wie Del bie Flamme;" und bann beweift er am Beispiel ber Pflangen, bag es beim Konbibium auträglicher fei, oft und in kleinen Bechern ben Wein au ge= nießen, als auf einmal und im Uebermaß. Wenn nun alsobas ältere Geschlecht fich fo wenig scheute, ben Genuß bes Weines zu übertreiben, so läßt fich benten, mas fich bie Sugend erlaubte, gegen die man überhaupt so außerordentlich nach= fichtig war, bevor fie ben Nacken unter bas Chejoch beugte. Wenn es auch zuweilen vorgekommen fein mag, was Platon irgendwo nebenbei erwähnt, daß ftrengere Bater ihre Sohne fammt beren luftigen Bechbrübern aus bem Saufe jagten, fo braucht man nur die schon erwähnte Rede des Demosthenes und die bes Lufias gegen Simon nachzulesen, um ju feben, wie viel Unfug gerade von berauschten jungeren Leuten ausging. Unter ben Grabschriften ber griechischen Anthologie fehlt es auch nicht an folchen, die, wie folgende, auf den Rausch als mittelbare Ursache bes Todes hinzeigen:

"Soll ich Dich wol jett ichelten, o Bromios? Geb' ich Kronions Regen die Schuld? Unstät machen sie beibe ben Fuß. Denn jüngst kam vom Schmause Bolyxenos über das Feld her, Und von der schlühfrigen Göb' glitt er zum Grabe hinab, Beit vom äolischen Smyrna entsernt. O meibet zur Nachtzeit, Seib Ihr trunken vom Wein, Pfabe vom Regen benetit!"

Athenaus hat ein Bergeichniß von berühmten Weintrinkern ber Unsterblichkeit überliefert, bas an Länge sein Register ber Waffertrinker weit übertrifft. Darunter befindet fich ein Athener, Namens Diotimos, "ber Trichter" genannt, weil er burch ein solches Instrument in fich hinablaufen ließ, so viel man eingoß, und ein Rhobier, ber bas Ehrenpräbitat "Jag" führte. Unter ben Fürsten zeichnen sich bie sprakufischen, agpptischen und sprischen Könige aus; boch stehen fie alle hinter Alexander. bem Großen, weit jurud, ber bie Liebe jum Weine von seinem Bater Philipp geerbt hatte. Ginft trank er bem Proteas ein Trinkgefäß von beinabe fechs Quart vor, und biefer leerte nicht nur bieselbe Quantität unter bem Beifall ber Mittrinker. sondern stieg wieder bem Könige basselbe Mag. Da aber un= terlag Alexander, indem er zurückfiel und ben Pokal aus ben Banden gleiten ließ. Gin anderesmal trank er in Theffalien ben anwesenden 20 Tischgäften zu, und erwiederte bann jedem Einzelnen biefelbe ihm gewibmete Söflichkeit. Der Gefdicht= ichreiber Chares aus Mitplene ergablt, bag er in Indien ein Preistrinken in lauterem Wein veranstaltet habe, wobei ber erfte Preis ein Talent (1500 Rthlr.), der zweite ein halbes Talent und der britte 10 Minen (250 Rthlr.) gewesen. Der Theilnehmer an diesem Wettfampfe muffen viele gewesen fein, benn wenn ber Berichterstatter nicht aufschneibet, so starben 35 auf ber Stelle und 6 fur; nachher! Bromachos aber, ber Sieger, lebte nur noch vier Tage und hatte 111/2 Quart vom ftärfften Bein vertilgt. Bei einem abnlichen, von Dionys, bem Jungeren, veranstalteten Wett-Trinken gewann der Philosoph Kenophanes ben goldenen Kranz. Jedenfalls hatte ber Stythe Anacharfis gang Recht, ber bei einer folden Gelegenheit als Baft Berianders von Korinth ben Siegespreis beanspruchte, weil er zuerst unter ben Gästen betrunken ward, und bann fich bamit entschulbigte, bag er geglaubt hatte, es mußte beim Rechen fo zugeben, wie beim Wettlauf, mo berjenige ben Krang erhielte, ber zuerst bas Biel erreichte! Wenn es aber nun

ferner bei Athenäus heißt, daß der lprische Freiheitsdichter Alfäos und der unübertreffliche Aristophanes Begeisterung und Wit aus dem Rebensafte geschöpft und im Rausch gedichtet hätten, so ersehe man wenigstens daraus, in wie früher Zeit schon die Literaten von boshafter Klatschsucht zu leiden hatten!

Aber auch bas ichone Geschlecht bleibt nicht gang frei von bem Borwurfe allzu ftarten Durftes. Bei ben Marfeillern freilich und Milefiern waren die Weiber gesetlich blos auf bas Waffertrinken angewiesen und auch bei ben Lakebamoniern tranten die Jungfrauen entweder gar keinen Wein, ober wenigftens fehr ftart vermäfferten. Aber bie Romifer und Epigrammatiker geben genug Andeutungen, daß in Athen manche Frauen bem Dionpfos bulbiaten. und Antiphanes meint fogar, es sei nur im Lande Stythien rathlich ju beirathen, weil bort ber Weinstod nicht wachse. Derfelbe Dichter läßt auch in einem Stude eine Frau fprechen: "Neben mir wohnt ein Schentwirth, ber weiß allein, wenn ich burftig zu ihm komme, wie mir die Mischung gemacht wird, weber zu mafferig, noch ju ftark." Doch gehörten solche Liebhaberinnen zu ben Ausnahmen und noch mehr Birtuofinnen, wie Mprtas, von ber es im Chigramm beißt:

"Myrtas, welche vorbem an ber heiligen Kelter bes Bacchus Reichliche Becher geschöpft, nimmer mit Wasser gemischt, Dect nicht bürftiger Erbe Geschent: ein geränmiges Beinfaß, Frober Genusse Symbol, ift ihr ergötliches Grab."

Bon ganzen Bölkerschaften und Gemeinden standen im Geruche bes starken Weintrinkens die Byzantiner, welche sogar ihre Stadtmauern nicht eher regelmäßig gegen den Feind schützen, die man die Weinschenken auch hinauf verlegen ließ, die Thrakier, bei denen überhaupt die Böllerei zu Hause war, die Illyrier, die ihre Weiber an den Gelagen theilnehmen und tapfer mitzechen ließen, die Korinthier und Argiver, die es nicht liebten den Wein mit vielem Wasser zu verdünnen, die

Tarentiner, bei benen es nicht auffiel, am Morgen schon zu trinken und zu Mittag betrunken zu fein, die Tapprer in Me= bien, die sich sogar mit Wein falbten. Endlich stehe bier noch ein komisches Beispiel von Trunkenheit, das ber Geschichtschrei= ber Timäos ber Erwähnung werth gehalten hat und bas sich in Agrigent auf Sizilien ereignet haben foll. Mehrere junge Leute kamen bort in einem Sause beim Bechen ju bem Grabe von Delirium, daß fie fich einbilbeten, bei heftigem Sturme auf bem Meere ju ichiffen. Um nun bas Schiff feines Ballaftes ju entledigen, warfen fie alle Möbeln und Geschirre binaus auf die Strafe, wo natürlich das Meiste gestohlen wurde. Als es Tag warb, schlug sich bie städtische Behörde ins Mittel, und befragte bie Jünglinge über ben Grund folden Gebahrens. Diefe blieben aber babei, fie hatten, vom bofen Wetter genothigt, bie Laft bes Schiffes erleichtern wollen, und ber Aeltefte fügte fogar noch bingu: "Ich, Ihr herren Tritonen, froch aus Furcht in ben unterften Raum." Rurg, man mußte fie entlaffen, ver= bot ihnen aber noch mehr Wein zu fich zu nehmen, und jene bedankten fich und fagten beim Scheiben ju ber verblüfften (vielleicht auch betrogenen!) Bolizei: "Wenn wir ben Safen erreichen und diesem Wogenschlage entronnen fein werben, wollen wir Gud, als unfern Rettern, bie uns ju guter Stunde erschienen find, unter ben andern Meeresgöttern unsere Berehrung bezeigen."

Trop aller Ezzesse aber, zu benen ber übermäßige Genuß bes Weines führte, barf man nicht glauben, daß dabei die besseren Seiten des hellenischen, besonders attischen Bolkscharakters gelitten haben. Die strenge Herrschaft der Sitte, das anzeborene ästhetische Gefühl, verhinderten doch, daß man die widrigen Erscheinungen der Trunkenheit schicklich oder nur erzöhlich fand, und schränkten wenigstens nach Zeit und Ort dem Hang zum Pokuliren ein. Schon 550 Jahre v. Chr. warnte der Megarenser Theognis:

"Trinkend wer das Ziel mißachtete, nimmer hinfort ja Bleibt ein solcher der Zung' ober des Herzens noch Herr. Nein, Ungefüges erzählt er, was Nüchternen gräulich beblinket, Und vor keinerlei That scheut er sich trunkenen Muths, Kluger Gesinnung zuvor, nun kindischer! Solches im Geiste Wahrend, genieße Du nie über Gebührniß des Weins. Sondern bevor Du berauschet, erhebe Dich, daß nicht, dem Schallsknecht, Welcher um Taglohn fröhnt, gleich, Dich besiege der Bauch: Oder verbleib', doch trinke nicht mehr!"

Das Trinken vor der Hauptmahlzeit, die erst nach Sonnenuntergang eingenommen wurde, von Aelian an den Taren= tinern getadelt, wird von Demosthenes ben Söhnen Ronons felbst beim Felbdienste jum Borwurf gemacht. In ber befferen Beit, wo die Sittenaufsicht bes Areopages noch gefürchtet war, wurden auch die lüberlichen Burger von biefem jur Berant= wortung gezogen und bestraft. Ferner waren die öffentlichen Weinschenken fo verrufen, daß ein anständiger Mann fich scheute, fie zu besuchen. Bon ber früheren Beit sagt Rofrates gerabeju: "In einem Beinhause ju speisen ober ju trinken, wagt nicht einmal ein anständiger Stlave. Man gab fich eber Mübe. ein vornehmes Wefen zur Schau zu tragen als fich wegzuwerfen." Ja, noch Demofthenes schämte fich, bem Rufe bes Diogenes in eine Schenke ju folgen, und ber Kyniker meinte bann, er schämte fich an einem Orte getroffen ju werben, ben fein herr (bas Bolt) boch täglich besuchte! Rach Athenaus wäre sogar einst ein Areopagit aus dem Kollegium gestoßen worden, weil er ein Wirthshaus besucht hatte, und Diogenes Laërtius berichtet, daß ber Archon, welcher fich öffentlich im Rausche bliden ließ, ungestraft habe getöbtet werben konnen. Much fonft fuchten manche Gefetgebungen ber Trunkenbeit Schranken ju fegen. Go hatte Bittakos, einer ber fieben Beifen und Gesetzeber von Milet, bas eigenthümliche, schon von Aristoteles getabelte Gefet gegeben, daß die von Berauschten ver= ursachten Schläge und Wunden mit boppelter Strafe zu bugen waren! Enblich wurde ber Weingenuß gezügelt burch bie

bereits erwähnte Sitte, ben Wein nie ungemischt zu trinken. Nur die Barbaren genossen den Wein ohne Wasser und Platon hebt namentlich die Berser, Karthager, Kelten, Iberer, Thrakier und Skythen hervor. Bon den letzten lernte es auch der spartanische König Kleomenes I. und seine Landsleute versehlten nicht, seinen späteren Wahnsinn dieser Unsitte zuzuschreiben. Wie Aelian schreibt, verbot der Gesetzgeber der unteritalischen Lokrer, Zaleukos, selbst den Kranken, ohne ärztliche Vorschrift ungemischten Wein zu sich zu nehmen, und die Todesstrasse sollte den Zuwiderhandelnden treffen, — auch wenn er mit dem Leben davon käme! In Athen galt noch die Mischung zu gleichen Theilen für gefährlich, weil dabei noch nicht, wie Platon will, "der rasende Wein von einem anderen, nüchternen Gotte gebänzbigt worden war."

Aus den Quellen erhellt, daß es auch bestimmte Weinichauer gab, die darauf bin bei den Trinkgelagen die Mischung ju untersuchen hatten. Wie ju erwarten, waren biese brei grämlichen Gesellen nirgends gern gesehen und wenig geachtete Beamte, die nebenbei mit Lampen und Dochten handelten! Das gewöhnliche Verhältniß zwischen Wein und Wasser ift ichwer ju bestimmen, ba natürlich viel auf die Schwere bes Weines und noch mehr auf Geschmack, Alter und Geübtheit bes Trinkenden ankam. Es gab Sorten, die einen breifachen Bufat von Baffer recht gut vertrugen, mahrend andere ichon an fich bunn genug waren. So tommen benn bie Proportionen 5: 3 und 5: 2, 3: 2 und 3: 1 und 2: 1 vor; bie homoo= pathischeren unter ihnen nannte man freilich im Scherze: Frosch= wein! Das Bermischen geschah, wie bereits in ber homerischen Beit, in großen Urnen ober Kratern von gebranntem Thone ober Metall, aus benen bann wieber vermittelft Schöpffannen ober Instrumenten, die unsern Bunschlöffeln nicht unähnlich find, in die Trinkbecher geschöpft murbe. Buweilen bereitete man aber auch die Difchung fogleich im Becher. Dazu macht Theophraft die Bemerkung, daß man in alter Zeit nicht bas

Wasser an den Bein, sondern den Bein zu dem Wasser gegossen habe. Natürlich wurde nach dem Durste der Gäste das Getränk mehrmals gebraut. Die Birkung der einzelnen Mischessell, die sich solgten, schildert der Komiker Cubulos recht nett, indem er den Dionpsos selbst sprechen säßt. "Nur drei Krüge mische ich für die Verständigen, den einen der Gesundheit wegen, den zweiten zu Liebe und Lust, den dritten als Schlaftrunk. Weise Leute gehen dann nach Hause. Der vierte gehört nicht und mehr an, sondern der Ausgelassenheit, der sünste führt zu Geschrei, der sechste zu Neckerei, der siebente zu Schlägen, der achte zu Zeugenaufrusen, der neunte zum Zorn, der zehnte zur Raserei, so daß er auch zum Falle bringt. Denn viel Wein in ein kleines Gesäß gegossen, schlägt leicht den Trinkenden ein Bein."

Das Waffer mußte je nach ber Jahreszeit entweber warm ober falt sein. Im beigen griechischen Sommer liebte man natürlich ben Trunk fo kuhl als möglich, und nach Athenaus verstand man fich schon barauf, bas Waffer fünstlich zu ertal= ten, indem man es am Tage ben Sonnenstrahlen aussetzte. und in ber Nacht in irbenen Krügen, die von außen immer= während mit Baffer besprengt wurden, auf ber höchsten Stelle bes haufes im Freien ftehen ließ. Aber außerdem bediente man fich auch bes Schnees. Dag biefer vertauft murbe, erfiebt man aus einem Fragment bes Cuthpfles, eines Dichters ber älteren Romöbie, wo es von einem Gourmand heißt: "Er weiß querft, ob Schnee zu verkaufen ift; er muß die erste Honigscheibe verzehren." Wie bas abgefühlte Waffer, ftellte man auch ben Schnee in Spreu, um ihn aufzubewahren, boch fannte man auch schon Eisgruben. Gewöhnlich fühlte man wol nicht ben Wein ober bas Baffer im Schnee ab, fonbern warf benfelben binein, und barum fagte bie Betare Gnathana zu ihrem Berehrer, bem Luftsvielbichter Diphilos, ber bie Ralte ihres Brunnens beim Trinfen lobte: "Rein Bunber ift's; benn wir werfen ja von Deinen Studen immer etwas binein!" Barmes

!

Wasser mit Wein gemischt, wird von Xenophon und Platon als Getränk erwähnt, jedoch scheint sein öfterer Genuß zu den Zeichen der Verwöhnung gehört zu haben. Wenigstens erzählt Athenäus von dem als Dichter, Musiker und Wisbold berühmten Stratonikos aus Athen (der sich jeden Abend vor dem Schlasengehen etwas zu trinken bringen ließ, wie er sagte, nicht weil er Durst hätte, sondern um keinen zu bekommen!), derselbe habe die Rhodier "Freier der Penelope" und weiße "Kyrenäer" genannt, weil er sah, daß sie der Schwelgerei ergeben waren und die warmen Getränke liebten.

Bas ferner die Beinforten selbst betrifft, so find wir eigentlich über die griechischen weniger unterrichtet, als über die italischen, da überhaupt die Römer gar balb in der Kunst der Keinschmeckerei die Sellenen übertrafen. Der attische Wein war geringer Qualität; bie vorzüglichsten Arten baute man auf ben Infeln, besonders auf Thasos, Lesbos und Chios. stand im höchsten Ansehen. Als Demetrios, ein Enkel des als Staatsmann und Redner berühmten Demetrios aus Phaleron. vom Areopage ju Athen bedeutet wurde, sein ausschweifendes Leben aufzugeben, erwiederte er: "Ich lebe jest gang anftändig: benn ich habe die schönfte Maitreffe, thue Niemandem Unrecht und trinke Chierwein, und meine Ginkunfte reichen ju bem Der im heroischen Zeitalter fo hoch gefeierte pramnische Wein mundete später den Athenern nicht mehr; fie fanden ihn zu herbe, "die Augenbrauen und ben Unterleib zusammenziehend." Die Koer mischten ben Moft mit Salzwasser. um ben Wein heller ober angenehmer zu machen, ober ließen bie Fäffer eine Zeit lang im Meerwaffer liegen, boch scheint biefe Künftelung, die ein biebischer Sklave unfreiwillig erfunden hatte, erst zur römischen Zeit recht in Gebrauch gekommen zu fein. Man verschnitt aber auch oft einen Bein mit bem andern, und zwar vermählte man am liebsten eine magere, aber lieblich buftenbe Sorte mit einer fetteren, ber Blume ermangelnben. Daß solche Mischlinge schnell berauschen, wußte man sehr wohl,

"und barum," fagt Plutarch, "bermeiben bie Trinker ben gemischten Wein; die Mischenden aber suchen es ju verbergen." Außerdem fannte man recht wohl ben Glüh- und Bürzwein. Nach Theophraft trank man besonders an der Staatstafel bes Prytaneions von Thafos einen lieblich schmedenben Bein, ben man bereitete, indem man einen aus Weizenmehl und Sonia gekneteten Teig in den Wein warf. Auch parfümirte Weine scheinen bereits nicht unbekannt gewesen ju fein. Den alten Wein zog man bem jungen vor, und Athenaus fagt: "Alter Wein ift nicht nur bes Genusses, sonbern auch ber Gesundheit wegen zuträglicher; benn er macht bie Speifen verbaulicher. giebt ben Leibern Kraft, bem Blut Farbe und bewirft rubigen Schlaf." Auch Bindar fest bem Lobe bes alten Weines bas ber neuen Bluthen lyrifcher Dichtfunft gegenüber. scheint ber griechische Wein fein sehr hohes Alter erlangt zu haben, da Athenäus erzählt, daß Gnathana, als Jemand in einem kleinen Gefäße recht wenig Wein vorsette und fich bamit entschuldigte, daß es sechzehnjähriger sei, erwiederte: "Freilich ist es für so viele Jahre eine Kleinigkeit."

Nach Plutarch seizen die Bewohner von Euböa und die Anwohner des Po ihren Weinen Harz zu, um ihre Haltbarkeit zu vermehren, und aus demselben Grunde wurden die großen irdenen Weinfässer (hölzerne Fässer und Reisen brauchte man noch zu Plinius Zeit nur in den Alpengegenden), welche die geschickteren griechischen Töpser dis zu einer Größe von beinahe 10 Eimern versertigten (man denke an das Wohnen des Kynikers Diogenes in einem Fasse!) allgemein ausgepicht. Der importirte Wein wurde wol gewöhnlich sogleich im Biräus von den Großhändlern an die Besiger der Weinstuden verkauft. Letzerescheinen sich wenigstens sehr geärgert zu haben, wenn der Weinshändler selbst, wie ein von Diphilos geschilderter, die Flasche unter dem Arme in der Stadt nach der Probe verkaufte und so den Kleinhändlern ins Gewerbe pfuschte. Der Privatmann sah sich daher mit seinem Bedarse an den Krämer gewiesen.

Lufian läßt sich von hermotimos fragen: "Hast Du schon ein= mal felbst Wein eingekauft?" und antwortet barauf: "Sehr oft." "Gehft Du dabei," fahrt ber Fragende fort, "bei allen Beinschenken in ber Stadt berum, die Beine koftend und vergleichend?" Auf die verneinende Antwort Lufians erklärt er bann, man muffe bie Waare von bemjenigen entnehmen, ber fich als ber Befte bewährte. Solche reelle Berfäufer waren nur leiber felten. Denn sowie bas Bublifum ben Rleinhandel überbaupt als etwas Entehrendes tief verachtete, und befonbers beim Beinverkauf Betrügerei und Berfälschung überall und sprichwörtlich voraussette, so entsprachen auch meift bie Boter felbft ihrem schlechten Rufe. Darum beift es bei Lukian: "Die Philosophen lehren die Wiffenschaften, wie die Bändler ben Bein verfaufen, indem fie verbunnen, verfälschen und schlecht meffen." Auch ber Redner Dion Chrysoftomos fagt von ihnen: "Die Weinhandler, die im Mage betrügen und babon leben, haßt 3hr wegen ihrer schändlichen Gewinnsucht." Schenkwirthinnen waren in biefer Kunft geübt, und ber Luftspielbichter Theopompos verglich beshalb bie Lakebamonier mit folden Beibern, da fie erft ben Briechen ben füßen Trank ber Freiheit ju koften gegeben und ihnen bann Effig eingeschenkt batten! Lyfander furirte die Marketender feines Beeres auf eigene Art, als die Solbaten über ju wäfferigen Bein flagten; er befahl ihnen nur mit Baffer bereits gemischten Bein qu vertaufen.

Birft man nun noch einen Blid auf ben Genuß bes Beines selbst und auf die dabei herrschenden Gebräuche, so muß vor Allem der hellenischen Sigenthümlichkeit gedacht werden, den Wein nicht während des Essens zu sich zu nehmen, sondern ganz gesondert nach der Mahlzeit zu trinken. War diese beendigt, so wusch man sich die Hände und spendete den Göttern eine Libation aus ungemischtem Weine; der Schluck, den man dabei nahm, war gewöhnlich der erste, und auf ihn folgte dann erst das Trinkgelage. Bor demselben pflegten Salben und vor=

"und barum," fagt Plutard, "bermeiben bie Trinker ben gemischten Wein; bie Mischenden aber suchen es ju verbergen." Außerbem fannte man recht wohl ben Glüh= und Burawein. Nach Theophraft trank man befonders an der Staatstafel bes Prytaneions von Thasos einen lieblich schmedenben Wein, ben man bereitete, indem man einen aus Weizenmehl und Honig gekneteten Teig in den Wein warf. Auch parfümirte Weine scheinen bereits nicht unbekannt gewesen zu sein. Den alten Wein zog man bem jungen vor, und Athenaus fagt: "Alter Wein ift nicht nur bes Genuffes, sonbern auch ber Gefundheit wegen zuträglicher: benn er macht bie Speifen verbaulicher. giebt den Leibern Kraft, dem Blut Farbe und bewirft rubigen Schlaf." Auch Binbar fest bem Lobe bes alten Weines bas ber neuen Blüthen lyrischer Dichtfunft gegenüber. scheint ber griechische Wein fein sehr bobes Alter erlangt zu haben, da Athenäus erzählt, daß Gnathana, als Jemand in einem kleinen Gefäße recht wenig Wein vorsette und fich bamit entschuldigte, daß es sechzehnjähriger sei, erwiederte: "Freilich ist es für so viele Jahre eine Kleinigkeit."

Nach Plutarch seiten die Bewohner von Euböa und die Anwohner des Po ihren Weinen Harz zu, um ihre Haltbarkeit zu vermehren, und aus demselben Grunde wurden die großen irdenen Weinfässer (hölzerne Fässer und Reisen brauchte man noch zu Plinius Zeit nur in den Alpengegenden), welche die geschickteren griechischen Töpser die zu einer Größe von beinahe 10 Eimern versertigten (man benke an das Wohnen des Kynikers Diogenes in einem Fasse!) allgemein ausgepicht. Der importirte Wein wurde wol gewöhnlich sogleich im Biräus von den Großhändlern an die Besizer der Weinstuden verkauft. Lettere scheinen sich wenigstens sehr geärgert zu haben, wenn der Weinshändler selbst, wie ein von Diphilos geschilderter, die Flasche unter dem Arme in der Stadt nach der Probe verkaufte und so den Kleinhändlern ins Gewerbe pfusche. Der Privatmann sah sich daber mit seinem Bedarse an den Krämer gewiesen.

Qufian läft sich von Sermotimos fragen: "Sast Du schon ein= mal selbst Wein eingekauft?" und antwortet barauf: "Sehr oft." "Gehst Du dabei," fährt ber Fragende fort, "bei allen Weinschenken in ber Stadt herum, die Weine koftend und ver-Auf die verneinende Antwort Lufians erklärt er bann, man muffe bie Waare von bemienigen entnehmen, ber fich als ber Befte bewährte. Solche reelle Bertaufer waren nur leider felten. Denn sowie bas Bublifum ben Rleinhandel überhaupt als etwas Entehrendes tief verachtete, und besonders beim Beinverkauf Betrügerei und Berfälschung überall und fprichwörtlich voraussette, so entsprachen auch meift die Sofer selbst ihrem ichlechten Rufe. Darum beißt es bei Lukian: Philosophen lehren die Wiffenschaften, wie die Sändler ben Bein verfaufen, indem fie verbunnen, verfälschen und ichlecht meffen." Auch ber Rebner Dion Chrysoftomos fagt von ihnen: "Die Weinhändler, die im Mage betrügen und davon leben, haßt Ihr wegen ihrer schändlichen Gewinnsucht." Schenkwirthinnen waren in diefer Runft geübt, und ber Luftspielbichter Theopompos verglich beshalb bie Lakebamonier mit folden Beibern, ba fie erft ben Griechen ben füßen Trank ber Freiheit ju foften gegeben und ihnen bann Effig eingeschenkt Lyfander kurirte die Marketender feines Seeres auf eigene Art, als die Solbaten über ju wässerigen Wein flagten; er befahl ihnen nur mit Baffer bereits gemischten Bein zu verkaufen.

Wirft man nun noch einen Blid auf den Genuß des Weines selbst und auf die dabei herrschenden Gebräuche, so muß vor Allem der hellenischen Sigenthümlichkeit gedacht werden, den Wein nicht während des Essens zu sich zu nehmen, sondern ganz gesondert nach der Mahlzeit zu trinken. War diese beendigt, so wusch man sich die Hände und spendete den Göttern eine Libation aus ungemischtem Weine; der Schluck, den man dabei nahm, war gewöhnlich der erste, und auf ihn folgte dann erst das Trinkgelage. Bor demselben pflegten Salben und por-

züglich Rranze ben Gaften gereicht zu werben, bie aus Morten. Epheu ober Silberpappellaub bestanden, und mit Rofen ober Beilchen burchflochten waren. Man fcrieb ben Kranzen eine Rraft in Bezug auf bie nachtbeiligen Folgen bes Beines zu, gegen die fich ftarte Trinter außerbem durch bittere Mandeln, Rohl ober Del ju fichern bestrebten. Das Trinken war keineswegs allein ber Grund jum Zusammenbleiben ber Gesellschaft, fonbern man fuchte fich burch heitere Scherze, frohliche Spiele, Gefang und Gefpräche ju unterhalten, wenn lettere auch nicht ftets fo geiftreicher Art waren, wie die bes Sofrates und feiner Als Alfibiades im Platonischen Gaftmabl fogleich seine Runftfertigfeit im Bechen zeigt und dabei steben bleiben gu wollen scheint, sagt Erprimachos ju ihm: "Was thun wir nun? Reben wir gar nichts beim Becher und fingen auch nicht, sondern trinken nur immer fort wie die Durftigen?" Die geselligen Spiele, die man gewöhnlich anstellte, find in Rr. V. bes ersten Bandes erörtert worden. Befanntlich unterwarf fic bie Gesellschaft bei bem Gelage bem Regiment eines Symposi= arden ober Brafes, ber burch bie Burfel gewählt zu werben pflegte. Dieser bestimmte bas Berhältnig ber Mischung; ibm gehorchten auch im fremden Sause bie Diener; er biftirte bie Aufgaben und Strafen. Die Forberungen waren oft folder Art, daß fich keiner bem Austrinken seines Bokales entzieben tonnte, ber oft gur Scharfung ber Strafe einen ftarten Salzausat enthielt und in einem Buge geleert werden mußte; bent man befahl ben Stammelnben ju fingen, ben Rahlföpfigen fich ju fammen, ben Lahmen auf einem Beine ju fteben. Ruweilen gingen die Aufgaben auch von den Ginzelnen nach der Reibe aus, und bann fand ber Gehänselte auch Gelegenheit fich wieber ju rachen. Go verlangte ein gewiffer Agapetor, ber einen fleinen, verfrüppelten Fuß hatte, und beshalb vorher auf bemfelben nicht hatte fteben konnen, daß bie gange Gefellschaft, wie er, ben einen Jug in einen engen Krug fteden und fo ben Becher leeren follte. Sing es nun icon biernach weniger bon

bem Willen jedes Einzelnen ab, wie viel er trank, so wurde ber Awang noch vermehrt burch die allgemein übliche Sitte bes Rutrinkens ober Borfteigens. Man nahm bazu größere Becher und weniger bunnen Wein, und ließ bas Trinkgefag entweder nach ber rechten Seite bin von Nachbar ju Rachbar weiter geben, wobei jeder austrinken mußte, ober, was noch gewöhnlicher war, man stieg nach eigener Babl einem Freunde vor, indem man feinen Namen nannte. Cicero erwähnt in ben tuskulanischen Gesprächen, daß Theramenes ben Giftbecher im Gefängnisse mit den Worten geleert habe: "Ich trinke dies bem schönen Kritias vor!" und sette hingu: "Denn bie Briechen pflegen beim Trinkgelage benjenigen zu nennen, bem fie ben Becher übergeben wollen." Dan leerte auch ben Becher auf bas Wohl ber gangen Gefellschaft, und fügte wol bagu ben Trinfspruch, beffen Stichus fich bei Plautus bedient: "Ihr follt leben! Wir follen leben! Du follft leben! Ich soll leben! Es lebe auch unfere Stephanium!" Diefe "Berbrüberungs"= ober "Freundschaftsbecher" waren in Sparta verboten und bil= beten wol auch ben Sauptanlaß jur Unmäßigkeit im Trinken; und obgleich felbst ber weise Platon meint, daß einige Uebung im Trinken und Rommerfiren gerade nicht verwerflich fei, fo flagt doch mancher Berständige über die Tyrannei des herrschenben Comments. Plutard, bekanntlich ein Zeitgenoffe Sabrians, fpricht übrigens von ber Wahl eines Trinkvorstehers, als einer bereits gang abgekommenen Sitte, und bei ber großen Aehnlich= feit, welche die Symposien mit unseren studentischen Trinkgelagen haben, möchte man beinabe glauben, daß fich die feststebenden Regeln bes Kommerses, die früher, wo die Alten immer jung blieben, von Allen beobachtet wurden, in einer fpateren blafir= ten Beit nur unter ber Jugend forterbten und sich wie andere Bebräuche, 3. B. die Begationen ber Rovigen ober Fuchse von ben Universitäten bes romischen Reiches auf beutschen Boben verpflanzten — wenn man nicht wüßte, daß unsere Urahnen bereits bas Trinken kunftmakig betrieben!

Das hohe Alter bes italischen Weinbaues ift burch manniafache Beweise gesichert und Unteritalien besonders zeichnete fich durch Rultur bes bem Lande verliehenen toftbaren Gefchentes aus. Die Natur förderte das Gebeihen ber Reben in wunder= barer Beise. Plinius erzählt, daß ein Junotempel in der lufanischen Stadt Metapontum Säulen aus Rebenftämmen hatte. und daß zu Populonia in Etrurien fich ein uraltes Standbilb Jupiters aus Weinholz befand. Auch in Latium wuchs Wein, wie die Sage vom tuskischen Konig Megentius beweift, ber nach Aeneas' Ableben die Stadt Lavinium belagerte und als Bedingung feines Abzuges ben jährlichen Weinertrag bes latiniichen Landes, ober, nach andern Nachrichten, wenigstens einen Beinzehnten verlangte. Allein besondere Sorgfalt und Bflege scheint ber acerbauende Römer auf ben Beinftod nicht vor bem fiebenten Jahrhunderte ber Stadt verwendet zu haben. Sein nüchterner, nur bem praftischen Leben zugewandter Sinn begnügte fich mit bem Landwein, beffen Reben in feinem Beinaarten wucherten, ober an ben Ulmen und Babbeln binankletternd, bas Leben bes Schneitelers und Wingers gefährdeten. Dag berfelbe gerade nicht fehr angenehm und fein schmedte. erkennt man aus einer von Blinius mitgetheilten Anekbote. Rineas, der gewandte Unterhändler des Königs Byrrhus, bewunderte zuerst bei Aricia die Höhe der mit den bortigen Ulmen verschlungenen Beinftode. Als er aber ben baraus gekelterten Wein kostete, meinte er mit verzogenem Munde, es geschehe ber Mutter biefes Weines schon recht, bak fie an einem fo boben Kreuze hange. Ferner fucht Blinius felbst barzuthun, bag man in alter Beit fehr fparfam im Gebrauche bes Beines gewefen sei, und beffere, besonders ausländische Weine als die größte. Rarität betrachtet habe. Romulus habe Milch, keinen Bein beim Opfer geweiht, und bereits Numa habe es verboten, bie Scheiterhaufen mit Bein zu besprengen, eine Bestimmung, die nach einer Andeutung Ciceros bie Zwölftafelgesete wiederholten. Das schlagenoste Beispiel aber ist bas bes Konfuls Bapirius.

ber im Jahre 459 ber Stadt, bor ber Schlacht bei Aquilonia im Samniterfriege, bem Jupiter ein fleines Becherchen Sonig= wein zu weihen versprach, bevor er selbst seinen Landwein Livius, ber bie Geschichte auch erzählt, fest hinzu: "Diefes Gelübbe gefiel ben Göttern und die Auspicien gestalte= ten fich gunftig." Dag übrigens bem latinischen Landwein nicht ju trauen fei, hatte, nur fechzehn Jahre früher, bie löbliche Alötenspielerzunft in Rom erfahren, als fie nach bem luftigen Tibur ausgewandert mar, weil fie des Rechtes, auf dem Rapitol an einem Tage auf öffentliche Kosten bewirthet zu werden, verluftig geben follte. Da die Flotenspieler beim Opfer un= entbehrlich waren, so ersannen die Tiburtiner aus Gefälligkeit gegen die Römer eine Lift, luben die Herren, "die", wie Livius fagt, "immer nach Wein burften," zu einem folennen Schmause und brachten ihnen richtig folde Saarbeutel bei, daß fie fich befinnungelos auf Wagen paden liegen und erst am Morgen auf bem römischen Marktplate erwachten! Rato trank feinen andern Wein als feine Knechte, und rühmte fich, als er bon Spanien jum Triumphe jurudfehrte, unterwegs benfelben Bein mit den Matrofen genoffen zu haben. Als auch die befferen unteritalischen Sorten in Rom Eingang gefunden hatten, blieb ber Berkaufspreis bes griechischen Beines ber Kontrole ber Cen= foren und Aedilen unterworfen, und man feste den Gaften nur einen einzelnen Trunk von ausländischem Weine vor, gerade wie bei uns nach ber Suppe ein magenstärkender süblicher Wein gereicht wirb. Das nobelfte Getränk ber alten Zeit war ber mit dem Nektar ber Götter verglichene Morrhenwein, eine Di= schung bes Landweines mit Myrrhengeist und Honig. würzten Bein setten die Aebilen den an großen Buß = und Bettagen auf Polftern ausgestellten Götterbildern bor. erlaubten auch die ftrengen römischen Saustyrannen neben Ro= · finenwein, eingekochtem Most und anderen Süßigkeiten ihren schöneren Hälften zu schlürfen, mahrend es mahrlich kein Spaß für eine Römerin war, beim Genuffe bes gewöhnlichen Beines

ertabbt zu werben. Dag Romulus ben Ersten, ber seine Frau, welche Wein aus bem Faffe genippt hatte, erschlug, frei ausgeben ließ, war ein bofes Zeichen für bie gange Bukunft! -Das Läftigfte und Lächerlichfte jugleich bei ber Sache mar auch noch außerbem, daß die gange Blutsverwandtschaft ber Frau au jeber Zeit berechtigt war, burch einen Rug fich ju überzeugen, ob Wein über beren Lippen gegangen war ober nicht. Rahre 600 ber Stadt an hob fich allmählich ber italische Wein-Man suchte balb seinen Ruhm in ber Beredlung ber Sorten, und als endlich am Ende ber Republik bie Bewirthschaftung bes Grundbefiges im Rleinen verschwand, legte fic bie Spekulation ausschließlich auf die Del- und Beinkultur. Der Rigorist Rato war boch ein eifriger Rebenguchter, und giebt felbst in seinem Buche über ben Landbau Anleitung gur Rultur bes Weinstockes. Auch wußte er nebenbei die koischen Weine nachzufünsteln, indem er Meerwasser und Gips zu gutem italischen Most nehmen und die Fäffer ein paar Jahre an ber Sonne fteben ließ. Das beste italische Beinjahr mar bas 633fte ber Stadt, bas Konfulatsjahr bes Opimius, nach bem man ben gangen Jahrgang nannte. Seine Berühmtheit wurde benutt, um zwei Sahrhunderte lang bas Bublitum zu betrügen und bie Blößen anderer Jahrgange ju beden. Bereits 151 Sahre fpater zweifelte ber Geschichtschreiber Bellejus an bem Borhandensein von Wein aus jener Zeit. Aber noch Plinius will beinahe 200 Jahre nach Opimius eine Probe gesehen haben "zu einer Art von herbem Sonig verdickt"; und er berechnet, was mit sechsprozentigen Binsen die Unze koften mußte, wenn ber Einkaufspreis der Amphora (beinahe 23 Quart) ju 51/2 Rthlr. angenommen wurde. Selbst zu Martials Zeit, ber einige Jahrzehnte später lebte, gab es noch viele Leute, die fich einbilbeten, achten ..fcmargen Opimianer" ju besiten und ju trinken. Die Traubensorten vermehrten sich bald ins Unend= liche, und Plinius giebt es auf fie berzugablen, wenn auch Demofrit fich gerühmt habe, alle griechischen Weine zu tennen.

Dasselbe thut Kolumella, der die Zahl der Sorten mit dem Sande des Meergestades vergleicht. Auch hinsichtlich des Borranges herrschte natürlich Streit, da einzelne immer das Urtheil ihrer Zunge einer Masse anderer octrohirten. "Ja, und wenn die Meinungen übereinstimmten," sagt Plinius, "der wievielste Theil der Sterblichen könnte dann die edelste Sorte genießen?"

In alter Zeit galt ber Catuber für ben vorzüglichsten. Er stammte aus ber Gegend von Gaëta, war aber bereits ju Plinius Zeit ausgeftorben, theils durch Nachläffigkeit ber Bauern, theils in Folge eines von Nero unternommenen Kanalbaues. Ihm folgte im Bringibat ber Wein von Setia, bas öftlich von den pontinischen Sümpfen lag. Schon Augustus hatte ihn wegen seiner Milbe geliebt. Die zweite Stelle ber Beinftala ber Reinschmeder behauptete ber am Gebirge Massikus in Ramvanien machsende bernsteinfarbige Falerner, welcher fo ftark war, bag er brannte, aber ju Plinius Zeit ebenfalls aus ber Mode kam, weil die Weinbergsbesitzer mehr auf die Menge als auf die Güte ihres Produktes Rücklicht nahmen. Die britte Rlaffe umfaßt meift tampanische Weine; besonders ben Surrentiner, ber von den Aerzten den Rekonvaleszenten verordnet, aber bom Raifer Tiberius, ber, wie fein Spigname "Biberius". andeutet, bem Weine nicht abholb war, nur "ein ebler Effig" genannt wurde. Endlich gelangte feit Cafar ber in ber Rabe Meffina's gebaute Mamertiner in Ruf. Neben biefen feineren italischen Sorten trant man gern überseeischen, befonders griedischen, von welchem Lufullus mehr als 100,000 gag unter bas Bolf vertheilte, ber Rebner hortenfius 10,000 Faß feinen Erben hinterließ. Auch Cafar gab bei einem Triumph= schmaufe ben Falerner und Chier ben einzelnen Tischgesellschaften fakweise.

Verrufene Sorten waren der vejentanische und vatikanische. Einem gewissen Ammian ruft Martial zu: "Während Du eine Trinkschale besitzeft mit einer von Myrons Hand ciselirten Schlange, trinkst Du Vatikaner? Gift trinkst Du!" Einer Frau, Rutturbitder. II.

Namens Luffa, fchreibt er: "Warum gefällt es Dir mit altem Falernerwein zu mischen ben auf Batikanerfässer gefüllten Most? Bas hat Dir ber ichlechteste Bein Gutes gethan, ober mas ber beste Wein Boses? Das uns betrifft, so hat es nichts zu bebeuten; ein Berbrechen ift es, ben Falerner zu erwürgen und bem tampanischen Ebelblut fürchterliches Gift beizumischen. Deine-Gafte haben vielleicht den Tod verdient; die fo kostbare Amphora aber hat es nicht verdient ju fterben." Bon einem Beighalsheißt es bei ihm, er trinke "bie trube Befe bes rothlich ichillern= ben Bejenters", und einem Parafiten nennt er unter ben Bebingungen eines unabhängigen Lebens: "Wenn bie vejentische Traube Deinen Durst ftillen fann." Auch ber forfische Wein war schlecht beleumundet, und "bas schwärzliche Gift eines forsischen Fasses" nennt ihn Martial im Gegensatzum Setiner. . Arbeitsleute und Sklaven bekamen auch Wein, aber entweber fahnigen ober aus ben Beinträbern burch eine zweite Breffung mit einem Rusat von Most bereiteten. Das Regebt au bem Wein, ben Kato seinen Knechten gab, ift noch vorhanden. Gebrau bestand aus 10 Theilen Moft. 2 Theilen icharfen Effigs, 2 Theilen eingebickten Mofts, 50 Theilen sugen Baffers und 11/4 Theil Meerwassers. Sehr naib heißt es am Schluffe: "Diefer Bein wird fich halten bis jur Sommersonnenwende; wenn aber bann noch etwas übrig ift, wird es ber schärffte und ichonfte Effig fein!" Gin gewöhnliches Getrant ber armen Leute, sowie ber Solbaten, war eine Limonade aus Effig und Waffer, die felbst ber Raiser Habrian im Felde nicht verschmähte. Aurelian ließ bem Bolke aus ben kaiferlichen Rellern ben Bein billig verkaufen, ja er hatte sogar ben Blan, ben ganzen Beinbedarf des verwöhnten römischen Bobels daburch ju beden, daß. er bie unangebauten Streden Etruriens mit Kriegsgefangenen bevölkern und überall Wein anpflanzen laffen wollte. Die Weinpreise waren übrigens auch in Rom sehr niedrig, und wenn Plinius fagt, daß ju feiner Zeit nur äußerft felten und nur bei lururiöser Verschwendung die Amphora auf 1000

Sesterzen ober 72 Rthlr. zu stehen komme, so erreicht dies boch noch nicht unsere höchsten Weinpreise. Die geringeren Sorten wurden sogleich vom Faß weg getrunken, sobald der Wein ausgegohren hatte, weil er das Lagern nicht vertrug. Die ebeln und starken Weine wurden aber nicht vor dem zehnten bis fünfzehnten Jahre reif, der Surrentiner sogar erst vom einundzwanzigsten Jahre an. Einige verloren aber bereits nach wenig Jahren wieder an Güte.

Deshalb fagt Plinius: "Der Werth feiner anderen Sache erfährt eine folche Steigerung bis jum zwanzigsten Jahre, und von da ab einen größeren Verluft (an Zinsen), indem der Preisnicht fortschreitet." Im Allgemeinen liebte man beshalb ben alten Wein fehr, und jog felbst älteren geringen bem jungen befferen vor. Martial schreibt: "Bon Spoletinerflaschen, vom Alter murbe, willst Du lieber, als daß Du Falernermost trinkst." Schon bei Blautus lieft man im Brolog gur Cafing: .. Wer alten Wein trinkt, ben halte ich für weise, und wer gern alte-Theaterftude fieht." Es geborte für einen reichen Mann gum guten Ton, alten Wein zu führen, und wie bei uns liebäugelte man am liebsten mit ben Flaschen, welche Zeichen bes Alters an fich trugen. So fagt Juvenal von einem vornehmen Manne: "Morgen wird er einen Wein trinken, beffen Baterland und Stifette bas Alter verlöscht hat burch ben vielen Rug ber alten Martial verspottet auch diese Liebhaberei. trinkft Bein," schreibt er, "unter bem König Ruma gefüllt," und in ben Xenien beißt es von einem Geschenk an Falerner= wein: "Er ftammt aus finuessanischer Relter. Unter welchem Ronful gefüllt? Es gab noch feinen;" bie Umphoren an ber . Tafel Trimalchios bei Betron trugen die lächerliche Aufschrift: "Bundertjähriger Opimianischer Falerner." Gine Bescheinigung bes Alters wurde auch icon burch die eigenthümliche Behandlungsweise bes Weines erzielt. Nachdem nämlich berfelbe in fühlen Gewölben und in großen offenen Gefägen, die gum Theil in die Erbe eingelaffen ju werben pflegten, feinen Bahrungs=

prozek burchgemacht batte, wurde er auf ausgevichte Ambhoren abgezogen, verforkt und verfiegelt und in die eigentliche Beinnieberlage (apotheca) gebracht, die im oberen Stode lag und vom Rauch durchzogen wurde, weil man diesem eine milbernbe Rraft zuschrieb. Darum fingt Borag: "Diefer Tag, ein Reft im wiederkehrenden Jahre, foll ben durch Bech gefesselten Rort lofen von ber Amphora, die feit dem Konful Tullus ben Rauch ju trinken gelehrt ward." Darum wurde auch, was uns tomifch klingt, ber Wein "beruntergeholt", und Horag fagt felbft jur Flasche: "Steige herab!" Natürlich wurde bas Mittel ber Räucherung vielfach gemigbraucht, um bas Alter bes Weines gu forciren. Plinius erflart bie gange Methobe für bochft fcablich und für eine Erfindung der Beinbandler. Befonbers berüchtigt waren in dieser hinsicht die Weine aus Marseille. und von vielen Stellen, die Martials Indignation gegen biefen Rauchwein berrathen, ftebe bier nur bas Epigramm auf einen Munna, ber fich im fublichen Gallien aufhielt. "So viel nur bie abscheulichen Räucherkammern Massilias erzwingen mogen, jedes burch Reuer gezeitigte Fag tommt boch von Dir. fendeft Deinen ungludlichen Freunden weit übers Meer bas verruchte Gift, und bag Du feit langer Zeit nicht nach Rom fommft, bas thuft Du, glaube ich, beshalb, bamit Du nicht Deine Weine trinkft." So fagt auch Plinius: "Ueber bie Rebenforten im narbonenfischen Gallien fann ich nichts Bestimmtes behaupten, da fie bort ben Wein fabrigiren, ihn mit Rauch trantenb; wenn fie ihn nur nicht mit Rrautern und Debitamenten verfetten!" Ueberhaupt konnte fich unfere Beit, in · welcher oft genug Wein in den Sandel kommt, den die Rebe als ihren Sohn verleugnen wurde, leicht troften, wenn ber Anblid fremben Leibens einen wirklichen Troft gewährte; bie Berfälschungstunft hatte in Rom bereits eine fo hobe Stufe erreicht, daß Blinius fagt: "Schon genießen nicht einmal bie bornehmften Leute reinen Wein. Dahin find die Sitten gerathen, bag nur noch die Namen ber Sorten verkauft und sogleich in ben Rufen bie Weinernten gefälscht werben." Bereits Rato weiß Mittel, Die Blume ju verbeffern, bas Waffer im Bein ju erkennen. Besonders bäufig mischte man ju ordinaren Sorten die Befe ober ben Beinstein von edleren und suchte ben berben Geschmack eines Kräters burch füßen eingekochten Mostfaft zu vertreiben. Einen gangen Saufen von Rezepten ju Quadfalbereien aller Art enthält bas elfte Buch bes Pallabius, eines Schriftstellers bes 4. Nahrhunderts n. Chr. Auf bem Stande ber Beinverfäufer laftet beshalb biefelbe Berachtung, berfelbe Berbacht ber Betrügerei wie in Griechenland. Horag nennt fie "fnauserig" und "unredlich" und Martial scherzt sarkaftischt: "Durch ewige Regenguffe geplagt, trieft die Weinlese; auch wenn Du es willst, Schenkwirth, kannst Du nicht lauteren verkaufen!" Dagegen fagt berfelbe umgekehrt über einen Weinverfäufer in bem an Trinkwaffer armen, an Wein reichen Ravenna: "Neulich hat mich ein listiger Wirth in Ravenna betrogen; benn als ich ge= mischten Wein verlangte, verkaufte er mir lauteren." Nur Sklaben und Leute ber niedrigften Rlaffe befuchten biefe Orte, und nur in ber Kaiferzeit verschmähten es lüberliche Schlemmer nicht, bort ihr Gelb zu verpraffen.

Die Römer folgten beim Weintrinken insofern ber griechischen Sitte nicht, als sie nicht nur beim Vorgericht süßen Most tranken, sondern auch zwischen den Speisen Wein. Dagegen wurde auch bei ihnen der Wein mit Wasser gemischt und der Genuß des reinen Weines galt ebenfalls für das Merkmal eines Trunkenboldes. Das gewöhnlichste Verhältniß des Weines zum Wasser war wol 1:2, und in ihm wurde auch den Magenstranken nach Plinius gewöhnlich der Wein verabreicht. Da der Wein nach der römischen Behandlungsart viel Hefensat behielt, so mußte man ihn vor der Mischung klären und dies geschah entweder vermittelst eines Sies oder indem man ihn der Nachtluft aussetzt, oder am gewöhnlichsten durch Filtriren, wozu man einen metallenen Durchschlag oder (bei geringeren Sorten) einen leinenen Sack nahm. Freilich verlor dabei der Wein

an Rraft, und man fprach beshalb auch von "Raftriren" beffelben. Im Sommer pflegte man Schnee in bas Sieb ju legen und den Wein darauf zu gießen. Ueberhaupt scheinen bie Römer, als größere Feinschmeder, in ber beißen Jahreszeit noch mehr Schnee und Gis fonsumirt zu haben, als die Briechen. Seneka tabelt ben Genuß bes Schnees als eine luxuriofe Berwöhnung seiner Zeitgenoffen am heftigsten. "Richt einmal zufrieden find fie mit Schnee," fagt er, "fondern Gis laffen fie fommen, als ob es vermöge seiner größeren Festigkeit sicherer Kälte entwickle, und dieses wird nicht von der Höhe geholt, sondern, damit es größere Kraft und durchbringendere Kälte besite, aus Bersteden herausgegraben; baber hat es auch ber-Schiedenen Preis. Die Lakedämonier haben die Salbenhändler einst aus ihrer Stadt vertrieben und bes Landes verwiesen. weil fie das Del verdärben. Was wurden fie gethan haben, wenn fie unsere Gisgruben gefehen hatten und die Menge von Lastthieren, welche zum Transporte bes gefrorenen Waffers bienen, beffen Farbe und Geschmad judem durch bie Spreu befudelt wird, die man zu feiner Aufbewahrung gebraucht?" Unter Neros Regirung fand man fogar, bag ber Geschmad bes gekochten und wieder gefrorenen Waffers noch weit feiner fei, und ließ beshalb bas gesottene Baffer in gläfernen Flaschen im Schnee ju Gis gefrieren. Schlechtem Weine gegenüber tam bann wol biefes Gis theuerer ju fteben, und Martial fagt barum: "Massilischen Rauch unter Schneewasser ju mischen unterlaß, damit Dir nicht mehr tofte bas Waffer!" Elagabal ließ gange Schneeberge anfahren, um bie Luft abzufühlen! -Aber auch bem Glühwein sprachen bie Römer fleißiger zu, und schon zu Plautus Zeit gab es Restaurationen, in benen nur warme Betrante und Speisen verfauft murben. Auch haben fich einige, jum Theil recht zierlich gestaltete, in ber Ronftruttion ben Theemaschinen abnliche Bronzegefäße erhalten, die ohne Bweifel gur Bereitung ber Calda bestimmt maren.

Bor ber Sauptmablzeit Bein zu trinken, galt auch in

Rom lange für unanständig. Plinius nennt es "eine neue Erfindung" nüchtern ju trinten, und ertlart es für bochft schäblich. Ebenso spricht sich Seneka aus: "Scheinen Dir biejenigen ber Natur nicht geradezu zuwider zu leben, die nüchtern trinken, bie ben Wein mit leerem Magen aufnehmen und betrunten jum Effen übergeben? Aber bies ift gerade ein häufiger Rebler junger Leute, welche ibre Rrafte üben, daß fie beinabe an der Schwelle des Bades trinken, ja fogar zechen. Nach bem Frühftude ober Mittagsmahle zu trinken ift gemein, bas thun die Bauern und Alle, die ben wahren Genug nicht ten= nen!" Obgleich man nun bei ber Mahlzeit Wein trant, folgte boch berfelben häufig ein eigentliches Trinkgelage, bas fich juweilen bis tief in die Nacht ausbehnte. Im Allgemeinen waren biefe Konvivia ben griechischen Symposien febr ahnlich, nur bag bie Römer sich hinsichtlich ber Unterhaltung passiver ver= hielten, und sich lieber an ben Borstellungen von Musikern, Tängern, Schauspielern, Gauklern und Glabiatoren ergötten als durch heitere Gefellschaftsspiele und angenehme Gespräche erheiterten. Es fehlten weber die Kranze noch die Trinkfonige, noch bas Zutrinken und bie übrigen Regeln bes Comments. In einer Satire, worin er bie in ber Stadt schmerglich vermißten Unnehmlichkeiten bes Landlebens schildert, sagt Soraz unter anderm: "Wie es Jebem beliebt, leeren die Tischgenoffen ihre ungleichen Becher, nicht gebunden an unfinnige Gefete, mogen fie nun als tapfere Becher ju ftarteren Botalen greifen, ober fich lieber mit mäßigen befeuchten." Cicero läßt feinen Rato die griechische Sitte loben, fagt aber bon seinem Feinde Berres: "Jener geftrenge und punktliche Brator, ber noch nie ben Gesetzen bes römischen Bolkes geborcht hatte, fügte fich genau ben Gefeten, welche beim Becher festgesett murben." Eine neue Art, die Gesundheit ber Geliebten und ber Freunde ju trinken, kam in Martials Zeit auf. Man ließ fich nämlich jo viele Schöpflöffel (cyathus = 1/24 Quart) in ben Pofal füllen, als ber Name ber erwähnten Berson Buchstaben hatte. So liest man 3. B. bei Martial:

"Lävia trint' ich mit sechs, mit sieben Bechern Justina, Lykas mit fünf, mit vier Lybe, die Iba mit brei'n. Jebe ber Freundinnen zähl' ein Pokal, gefüllt mit Falerner, Und weil keine mir kommt, komme benn Du mir, o Schlaf!"

Rum Kommersiren gehörten besonders auch die in zierlich mobellirte Thierfopfe endenden Trinkhörner, aus benen gewöhnlich eine kleine Deffnung im Thierrachen ben Weinstrahl entfenbete. welcher bann vom Trinker geschickt aufgefangen werden mußte. Ruweilen brach auch, wie in Athen, die gange Gefellschaft auf. um in einem anderen Saufe ungeladen weiter ju gechen. tial und Juvenal bezeugen, mit welchem Larm und Tumult es oft bei folden Orgien berging, wenn es auch nicht allemal fo weit fam, wie bei benen bes Berres, von welchen Cicero fagt: "Das Ende pflegte fo ju fein, daß ber Gine vom Trinkgelage wie aus einem Gefechte weggetragen, bie Anderen für tobt zurückgelaffen wurden, die Meiften ohne Berftand und Befinnung balagen, so baß Jeber, ber es erblickte, nicht bas Gastmahl eines Brator, fonbern bas Schlachtfelb von Ranna ju feben vermeint hätte." Der griechisch=romische Comment beim Trinken bestand übrigens bis jum Untergange des west-römischen Reiches. Noch der heilige Ambrofius klagt über die Unfitte: .. Wenn man die Reihen ber verschiedenen Botale fieht", fagt er, "follte man fie für eine geordnete Schlachtlinie halten. Wenn bas Trinkgelage aber fortschreitet, entstehen verschiedene Rämpfe und große Wettstreite barüber, wer im Trinken bas Meiste leiftet. Eine schwere Rüge trifft ben, welcher sich entschuldigen will, welcher meint, man muffe ben Wein verdunnen. So geht es schon bis zum Nachtisch fort. Ist aber das Mahl vorüber, und glaubt man, es sei nun Beit jum Auffteben, so fangen fie das Trinken von Neuem an. Es wird bas Mag feftgeftellt. bor bem Richter gewettet, nach bem Gesete entschieben. -

Auch fließt ber Wein durch ein Horn in die Kehlen und wenn Jemand dabei Athem holt, so hat er ein Verbrechen begangen und gilt für degradirt." Es wäre eine leichte Mühe, eine Galerie berühmter Trinker und Trinkerinnen aus der sinkenden Periode Koms zusammenzustellen; allein es geht den Korpphäen der grobsinnlichen Genußsucht jener Zeit dei ihrer Widerwärtigkeit selbst der Reiz des Komischen ab. Der berüchtigke römische Trinker dis zu Plinius, des Aelteren, Zeit war der Mailänder Novellius Torquatus, genannt Trikongius, der selbst dem Kaiser Tiberius das Kunststück vormachen mußte, 3 congii = 8,6 preuß. Quart in einem Zuge zu leeren, "dem", wie Plinius sagt, "nie die Zunge den Dienst versagte, der gewissenhaft nie deim Schlucken Athem holte noch etwas verschüttete, der nie eine Neige im Becher ließ, die auf den Estrich geschleudert einen Ton erzeugt hätte!"

Wo bleibt nun aber bei bieser Allgemeinheit des Weinge= nuffes im Alterthume bas eble Bier? Auf diese Frage bes geneigten Lefers muß man freilich erwiedern, daß weder Briechen noch Römer sich des Bieres ober anderer Surrogate bedient haben und daß Plinius blos dem Weine nachsagt, daß die Denschen es ihm verdankten, allein von allen Geschöpfen trinken zu können, ohne Durst zu haben! Wie konnte er auch ahnen, daß einst eine Zeit erscheinen wurde, wo die Bierkonsumtion sich tief in die Weingegenden hineindrängte, wo die Ruhe ganzer Länder theilweise von dem Preis des Gerstensaftes abhinge? Aber wenn die ächte Gabe des Dionpfos auch in Hellas und Rom alle Nachahmungen überflüssig machte, so verfiel ber Erfindungsgeift ber von ber Natur weniger begünftigten Länder schon in früher Zeit auf die Gerste als Ersapmittel des Weines, ja Diodor von Sizilien, ein Zeitgenoffe Augusts, erzählt, baß Dionpsos selbst ben aus Gerste bereiteten Wein erfunden haben follte, "ber an Wohlgeruch nicht viel hinter bem Bein gurud-Gerade die ältesten Rulturvölker, die Inder und Megypter, haben bas Bierbrauen verstanden. Berobot ermahnt es, daß die Aegypter aus Mangel an Weinbergen fich Gerften-Athenaus erzählt daffelbe und fügt bingu: wein bereiteten. "Die den Gerftenwein genießen, werden dort fo fröhlich, bag fie auch singen und tangen, und Alles thun, was wir an Weinberauschten mahrnehmen." Die berühmteste Bierstadt Megyp= tens scheint bas als ber Schlüffel bes Landes bekannte Belufium Wenigftens nennt Kolumella die Mohrrüben gewesen zu fein. und Lupinen als Reizmittel bei ben Bokalen bes pelufischen Bieres, mobei wir unwillfürlich an ben in ben eigentlichen Biergegenden unentbehrlichen Rettig benken! Außerdem wurde auch in Alexandria viel Bier gebraut. Strabon erwähnt, bag ber arökte Theil ber Bewohner biefer großen Stadt Bier anstatt Wein getrunken habe und nach einer Stelle bes Dion Chrysoftomos war baffelbe sogar oft mit Schuld an ben berüchtigten Tumulten bes bortigen Böbels! Einige Spuren im alten Testamente weisen barauf, bag bie Ifraeliten bas ägpptische Gerftenweinrezept mit nach Kanaan genommen haben; freilich war bas Land, wo Milch und Honig floß, auch reich genug an Wein. Nächst Aegypten ift Kreta zu nennen, wo, wie Posidonios ertvähnt, die armeren Leute eine Art Weizenbier, mit Sonig gemischt, zu trinken pflegten, bas fie Rurmi nannten. Auch den Griechen war das Bier nicht unbekannt, da ihre Nachbarn, bie Thraker, es liebten. Sie nannten es Pinon, Bryton und Authon. Der lettere Ausbruck bezeichnet aber im Allgemeinen alle meth= und eiberartigen Getränke. Gine überraschenbe Beobachtung an ben bom Bier Berauschten wollte Aristoteles gemacht haben, indem er in einem bei Athenäus enthaltenen Fragmente fagt: "Die von den übrigen geistigen Getranken Berauschten fallen nach allen Seiten bin zur Erbe, sowol auf bie rechte, als auf bie linke, kopfüber und rudwärts. Diejenigen aber, bie fich ihren Raufch im Biere geholt haben, neigen fich beim Fallen nur nach hinten und rücklings." Neben ben Thrakern war ber Gebrauch bes Bieres befannt ben Ilhriern, Banhoniern und Dalmatinern, welche Dio Raffius ju ben Bolfern rechnet, bie

am erbarmlichften lebten, weil fie weber Del noch Bein bauten. und hirfe und Gerfte nicht blos agen, fonbern auch tranten! Aus diesem Grunde wurde auch der aus Pannonien stammende Kaifer Balens bei ber Belagerung von Chalkedon von den Städtern unter anderem "Sabajarius" geschimpft; benn Sabaja war nach Ammian ein Getrant armer Leute in Illyrien, "aus Berfte ober Betreibe, bas man in eine Muffigkeit verwandelt". Ueberhaupt waren die aus Getreide bereiteten Getränke über ben gangen Norden Europas verbreitet. Schon Pytheas, jener fühne Seefahrer bes vierten Sahrhunderts v. Chr., fand im Norben ein Getränk aus Honig und Getreibe und Birgil fagt in feiner Schilberung ber byperboraischen Lebensweise: "Die Racht bringen fie mit Spielen ju und ahmen ben Rebensaft nach burch gegohrenen Trank und saure Sperberbeeren." ift vor allem die Leidenschaft unserer Borfahren für "die Flüs= figkeit, die," wie Tacitus fie beschreibt, "aus Gerfte ober Weizen ju einiger Aehnlichkeit mit Wein jugerichtet mard." Rur die nächsten Unwohner bes Rheins fauften Wein, mahrend bie aroken Stämme ber Nervier und Sueven nach Bericht fogar die Weineinfuhr verboten, weil fie von diesem Luxusartikel entnervende Folgen fürchteten. Da nun aber. wenn Tacitus recht unterrichtet war, bas Bechen Tag und Nacht fortbauerte und felbst bie politischen Angelegenheiten beim Becher abgemacht wurden, so muß ber Verbrauch bes Gerftenfaftes bereits ein ungeheurer gewesen fein. Nächst ben Germanen waren die Kelten in Gallien und Spanien in Bereitung und Bertilgung bes Gerftenweines fehr erfahren. Die Gallier nannten ihn "Cervifia", bie Spanier "Ceria" ober "Celia". Die Gallier heißt Ammian "eine auf Bein erpichte Nation, bie verschiedene Getranke bem Wein nachkunstelt", und Plinius fpricht fich über bas gallische Bier folgenbermaßen aus: "Auch bie Bölker bes Westens haben ihre Trunkenheit und fie bewirken bieselbe burch gewässertes Getreibe. Es giebt in Gallien und Spanien verschiedene Arten und Namen babon: Die Bereitungs=

art bleibt dieselbe. Die Spanier haben diese Getranke bereits gelehrt bas Alter ju vertragen. In feinem Theile ber Welt also fehlt die Trunkenheit. Sie schlürfen nämlich folche Getrante lauter, ohne fie, wie ben Bein, burch Berdunnung ju milbern. Und doch schien die Ratur bort nur Getreibe bervor= bringen zu wollen! Aber ach! mit ber bem Lafter eigenthum= lichen, außerorbentlichen Geschicklichkeit hat man erfunden, wie auch bas bloge Waffer berauschend murbe." Spricht bier ber ernste Naturforscher mit beutlicher Berachtung vom Biere, so thut er bies noch mehr an einer anderen Stelle, wo er von ber Anwendung bes Bierschaums jur Erhaltung eines schönen Teints rebet. "Denn was bas Getrant felbft betrifft." fabrt er bort fort, "fo ift es vorzugiehen, zur Besprechung bes Weines überzugeben." Bu biefem Bierverächter bilbet jener fpanische Ronig ben besten Gegensat, von welchem ber Geschichtschreiber Polybios erzählt hat, daß mitten in feinem Balaft golbene und filberne Gefäße standen, gefüllt mit Gerstenwein! Noch bat endlich auch in ber alten spanischen Geschichte einmal bas Bier eine Rolle gefpielt. Als nämlich bei ber helbenmuthigen Vertheibigung Numantias zulett die Bewohner aus Verzweiflung beschloffen hatten, unter die Solbaten Scipios herauszubrechen und ben Tod zu suchen, da hielten fie zuvor, wie Florus erzählt, ein Leichenmahl, aus halbrobem Fleische bestehend, und befeuerten ihren Muth und ihre Kräfte burch Bier.

Ist nun also über den Gebrauch und die berauschende Kraft eines aus Gerste bereiteten Absuds kein Zweisel, so wissen wir fast nichts Näheres über die Bereitung und besonders über die in Spanien ersundene Kunst, dem Biere Haltbarkeit zu versleihen. Bon der Anwendung des Hopfens, den übrigens Plienius kennt, sindet sich keine Spur, und doch muß jenes Mittel irgend ein Pslanzendekokt gewesen sein. Am meisten lernt man noch aus Orosius, der in seiner zu Ansang des fünsten Jahrshunderts n. Chr. entstandenen Weltgeschichte auch der Belagerung Rumantias gedenkt und als geborener Spanier besonderen

Glauben verdient, wenn er über das dabei getrunkene Bier schreibt: "Jene feurige Kraft wird erwedt aus bem Reime bes naß gemachten Getreibes, bas bann getrodnet und in Dehl verwandelt mit einem milben Safte vermischt wird, burch beffen Gährung die Berbheit bes Geschmackes und die berauschende Glut erzeugt wirb." Die Natur bes "milben Saftes" bleibt zwar dunkel, aber sonst stimmt mit der Beschreibung die Angabe bes Zosimos aus Panopolis in Aegypten, von bem noch ber kleine Rest einer Schrift über bas Bierbrauen vorhanden ist. Auch biefer spricht nur von Luftmalz, das geschroten und mit Sauerteig ju Brot gebaden werden foll, und bas bann mit einem Aufguffe von füßem Baffer gelind gefocht wird. Die Bereitung bes Bieres aus Brot wird auch von Ulpian in ben Pandeften erwähnt, da es in Frage kam, was bei einem Bermächtniffe unter bem Borte "Bein" verftanden werben follte. "Das Bier wenigftens," fagt er, "bas man in einigen Provinzen aus Weizen ober Gerfte ober Brot bereitet, wird nicht mit inbegriffen fein."

Das Sbift Diokletian's über die Maximalpreise aller Waaren unterscheidet zwischen zythum und cervisia und sett vom ersten den Sextarius (etwa ½ Quart) zu 2, vom zweiten zu 4 Denaren an. Wenn nun auch der Werth dieser Münze zweiselhaft ist (man schwankt zwischen 6/7 und ½ Sgx.), so erkennt man doch aus den Zahlen, daß das Bier keltischer Ersindung zu dem gewöhnlichen Gerstentranke in demselben Verhältnisse kand, wie heute das bairische Vier zu dem einheimischen. Aber auch das Preisverhältnis zwischen Vier und Wein hat sich nicht wesentlich geändert; denn den Sextarius vom Landwein bestimmt das Edikt auf 8 Denare, von den seineren Sorten auf 24—30.

Bum Schlusse theilen wir noch ein Epigramm bes Kaisers Julian über bas Bier seinem Inhalte nach mit, das freilich hinsichtlich bes Geschmackes den Apostaten in gleicher Linie mit Plinius erscheinen läßt: "Wer und woher bist Du, Dionysos?

Denn beim wahrhaften Bachus, ich anerkenne Dich nicht; nur bes Zeus Sohn ist mir bekannt. Jener buftet nach Nektar, Du aber nach Bock. Aus Mangel an Trauben haben Dich bie Kelten gefertigt aus Aehren. Deshalb solltest Du heißen Demetrios (von Demeter=Ceres), nicht Dionysos, Weizengeborener (im Griechischen Wortspiel mit: Feuergeborener), und Bromos (Hafer), nicht Bromios (ber Lärmende, Beiname des Dionysos)."

## XI.

## Die griechische und römische Küche.

Wenn man auch nicht nach bem Beisviele materialistischer Gutichmeder ben Magen jum "Centrum aller Dinge" erheben barf, so läßt fich boch eine enge Berbindung zwischen ben Empfindungen ber Runge und bes herzens nicht leugnen. Ja bas Boblbehagen und die Zufriedenheit bes Ginzelnen, sowie die Rube ganger Bolfer bangt mehr ober weniger von bem Borhandensein und der Beschaffenheit gewiffer Nahrungsmittel ab. Dies gilt freilich weit mehr von den Bewohnern fälterer Rli= mate, wo theils Mutter Natur nur gegen harte Arbeit ihre Gaben spendet, theils ber Appetit mit ber Rührigkeit bes Fleifies und bem tieferen Stande bes Thermometers wächft, als von ben genügsameren und sich mehr mit vegetabilischer Rost beanügenben Naturen ber Subländer. Daß man aber auch in biefem Simmelsftriche im Alterthume bereits bie Wichtigkeit bes Nahrungstriebes und ber baraus entspringenben Genuffe erkannte, bezeugt besonders Bater Platon in folgender Aeußerung: "Ich febe, bag alle menschlichen Dinge von brei Bedürfniffen und Trieben abhängen, aus welchen bei richtiger Leitung bie Tugend, bei ichlechter bas Gegentheil entsteht. Es find bies aber erftlich Speise und Trank; nach diesen fühlt jedes Ge= schöpf von Geburt an Begierde und ift voll Berlangen und taub gegen jede Stimme, bie ihm etwas Anderes ju thun be= fiehlt, als allen hierauf bezüglichen Neigungen und Luften Genuge ju leiften und jede Betrübniß ju vermeiben. Der britte und ftarffte Trieb entbrennt wegen Fortpflanzung bes Geichlechtes." Und eben weil die Sorge für die Beköftigung bes Leibes so tief in alle Berhältnisse bes Lebens eingreift, pflegen fich auch die Methoben, bas menschliche Dasein burch Nahrung au friften, nach bem jedesmaligen Charafter ber Bivilisation au geftalten, fo daß man beinahe ju bem einzelnen Bolfe fprechen fonnte: "Sage mir, was Du iffest, und ich will Dir fagen, auf welcher Stufe ber allgemeinen Kultur Du ftehft!" Tritt freilich endlich burch Berweichlichung und Ueberfeinerung eine ungeregelte Reigung zu ausgesuchten, seltenen und theueren Lebensmitteln ein, wird die Gaftronomie ein integrirender Beftandtheil ber feinen Bilbung, artet bie Sorge für ben Magen in Sorge für ben Gaumen aus: bann ift auch biefes Ericheinen ber rohesten aller Lugusgattungen ein sicheres Zeichen bes Berfalles und Zurudaebens ber Nation.

In folder Beife betrachtet, zeigt ichon bas von homer geschilderte beroische Zeitalter manche Aehnlichkeit mit ben späteren mittelalterlichen Rulturzuständen. Auch in jener frühen ritterlichen Beriobe ftand ber Appetit ber Fürsten und Ebeln in richtigem Berhältniß mit bem bewegten Leben und bem fteten Sichherumtummeln auf Kriegen und Jagben. Wie oft heißt es nicht in ber homerischen Erzählung: .. Go faken wir benn ben gangen Tag bis jum Untergange ber Sonne, unfäglich viel Fleisch und sugen Wein schmausend!" Es gehörte ber frobliche Genuß des Mahles einmal zur heiteren und derben Sinn= lichkeit jener Weltanschauung, was am beutlichften Obpffeus an ber Festtafel bes Alkinoos in Scheria fagt, indem er in bie Worte ausbricht: "Ich behaupte, daß es kein angenehmeres Biel giebt, als wenn Frohsinn ein gefammtes Bolk erfüllt und Die Gafte im Balafte einem Sanger lauschen, ber Reibe nach fitend, mahrend die Tische voll Brod und Fleisch find und ber Munbichenk aus bem Mischkeffel Wein ichopfend und berumtragend, die Becher vollschenkt: bas bunkt mir im Bergen etwas Herrliches zu fein!" Die Beranlaffung zu biefer von Platon und Lukian getabelten Aeußerung und ihr Accent liegt aber boch im Gesange bes Barben. Das bloke Effen und Trinken gilt ichon ben hellenen biefer Beriode nicht als eigentlicher Genuß und Schmuck bes Mahles, sondern eben die geselligen Freuden, besonders Tang, Musik und Erzählung. Selbst bie Bettler bebienen fich unter einander bes Schimpfwortes "Freffer". und von bem berüchtigten Fros fagt ber Dichter, er habe fich barin ausgezeichnet, "mit wahnsinnigem Magen ununterbrochen ju effen und ju trinken." Auch ber fromme Sinn fehlte nicht, ba ja bei ben hauptmahlzeiten bas Schlachtthier meistens zu= gleich Opferthier mar und man babei nie verfaumte, ben Gottern eine Weinspenbe bargubringen.

Die hauptnahrung der homerischen helden bestand in ge= bratenem Fleische von Rindern, Ziegen, Schafen, wilben Ziegen und Biriden. Die Zurichtungsart war febr einfach. Thiere wurden gehäutet (bie Schweine gefengt), in Stude gerfcnitten, an Bratspiegen über bem Feuer gewendet und endlich bor bem Anrichten mit Mehl bestreut. Als bas Lederste murben Ehrengaften Rudenstude vom Rinde vorgelegt, und sowie Telemach und Nestors Sohn Peisistratos bei bem Hochzeitsmable in Sparta die Ehrenportionen bekamen, welche man borber bem Rönige Menelaos felbst vorgelegt hatte, machten nach Serobot auch in ber Folge die spartanischen fonstitutionellen Berrscher auf ben Lendenbraten beim Opferschmause Anspruch. Ueberhaupt pflegte jedem Gafte und auch ben Sausgenoffen ihre Fleisch= portion vorgelegt ju werben, eine Sitte, bie fpater noch bei ben spartanischen Spsitien und auch anderwärts bei gemein= schaftlichen Opferschmäusen vorkam, aber von Blutarch als mit ber verschiedenen Weite ber Mägen nicht harmonirend und an bie mathematische Gleichbeit ber Speisehausrationen erinnernd. Rulturbilber. II. 22

frischem Sonig in feinem Belte feinen Gaften bor "als eine paffende Butoft jum Bein". Aber auch hierin anderte fich ber Geschmad und Plutarch fagt, biese Zugabe sei paffenber für Matrofen und Schiffer gewesen als für Könige! - Bum Fleische effen bie Vornehmen nur Brod, bereitet aus bem auf Sandmühlen von Weibern gemahlenen Beizen, ben Somer fowie bie Gerfte "bas Mark ber Manner" nennt. Das grobe Gerstenmehl wurde wol auch in breigrtigem Zustande genoffen. Wenigstens nimmt Telemach auf Athenas Rath Mehl mit auf bie Seereise und auf bem Schilbe bes Achilleus wird für bie Schnitter von Weibern eine Mehlfpeife bereitet, während Berolbe abseits einen Stier ichlachten und gurichten. Endlich liebte man eine bide Raltschale, jufammengebraut aus ftartem pramnischen Wein, Sonig und Riegenfase; biefelbe blieb in späterer Beit ein hellenisches Labsal, wenn man auch Mehl nahm anstatt bes Kafes, ber in ber griechischen und romischen Ruche eben so unvermeidliche Buthat ift, wie heute in ber nordger= manischen bie Milch! Um bie Milch zum Gerinnen zu bringen, wendete man ben Saft bes Feigenbaumes an. Bon Benutung bes Olivenöles in der Rochfunft, das in der hiftorischen Reit bie Stelle ber Butter und bes Schmalzes vertrat und heute noch . bem Nordländer bie Tafelfreuben bes Gubens vergallt, finbet fich bei homer noch feine Spur. Das Fleisch wurde im eige= nen Safte gebraten. Unfere Butter ftammt wol ihrem Namen nach aus Griechenland, wurde aber nie ben Speifen jugefest, fondern ausschließlich als Meditament für Menschen und Bieb verwendet, äußerlich als Pflafter, innerlich gegen Bergiftung. Suften und Obstruftion. In einem Fragmente bes Romiters Anagandridas werden bie Thraker "Buttereffer" genannt und ber Berieget Bekatäos erzählt ebenfalls von ben Bewohnern jener Gegenden als etwas Merkwürdiges, daß fie Bier tranten und fich mit "Milchöl" falbten! Blinius aber fagt im Allgemeinen: "Aus der Milch wird auch Butter gemacht; bies ift eine fehr beliebte Speife barbarifcher Bolfer und ihr Befis

ift bei ber großen Beliebtheit ber Fische in späterer Zeit, daß diefelben von homer niemals unter ben Gerichten ber Tafel erwähnt werden. Schon den Alten fiel dies auf, und Platon schreibt in feinem Buche über ben Staat: "Du weißt, bag homer seine helben im Felbe weber mit Fischen bewirthet, während fie boch am hellespont lagerten, noch mit gekochtem Fleisch, sondern nur mit Braten, was für Soldaten auch wol am bequemften ift; benn es ift boch allenthalben leichter, bas Feuer selbst zu gebrauchen, als sich mit Kochgeschirr zu schleppen." Allein biefe Erklärung vom militarifch praktifchen Gefichtspunkte aus ift nicht ftichhaltig, ba auch die Freier im Saufe bes Obpffeus nie Seethiere genießen, obgleich bas Meer um Ithata so reich an Produtten war. Im Gegentheil betrachtete man überhaupt die Fischfoft als gemein, als die Nahrung der Merinften im Bolke, und baraus erklärt fich ber Widerspruch, baß homer zwar bes Kischfanges gebenft und ben Kischreich= thum unter ben Segnungen eines Landes aufführt, aber boch seine handelnden Bersonen nur zweimal in Fällen großer Noth, nachdem alle Lebensmittel ausgegangen waren, zu ben Fischen greifen läßt, querft bie Gefährten bes Menelaos an ber agup= tischen Rufte, "bie immer um bie Insel schweifend mit gefrumm= ten Angelhaken fischten, mahrend Sunger ben Magen aufrieb," und dann die Leute bes Obpffeus auf ber Insel bes helios. bie auch nur "aus Noth" auf Fische und Bogel Jagb machten. Daß wenigstens in solchen Lagen auch die Auster gegessen wurde, erkennt man aus bem Spotte, in bem fich Patroflos über ben topfüber vom Wagen stürzenden Wagenlenker Sektors ergebt: "Wenn biefer Mann im fischreichen Bontos mare, konnte er Biele sättigen, Auftern suchend, indem er vom Schiffe binabspränge, wenn auch bei fturmischer See." Wie die Kische bien= ten wol auch verschiedene Gemuse (ber Dichter nennt Richererbsen, Saubohnen, Zwiebeln und Mobn) und Obstarten (Fei= gen, Oliven, Granaten, Birnen und Aepfel) bem Bolfe gur Nahrung. Die Zwiebel fest auch ber greife Reftor neben

frischem Honig in feinem Belte seinen Gaften bor "als eine paffende Butoft jum Bein". Aber auch hierin anderte fic ber Geschmack und Plutarch fagt, biefe Rugabe sei paffenber für Matrofen und Schiffer gewesen als für Könige! - Rum Fleische effen die Bornehmen nur Brod, bereitet aus bem auf Sandmühlen von Weibern gemahlenen Weizen, ben Somer fowie bie Gerfte "bas Mark ber Manner" nennt. Das grobe Ger= ftenmehl wurde wol auch in breiartigem Zustande genoffen. Wenigstens nimmt Telemach auf Athenas Rath Mehl mit auf bie Seereise und auf bem Schilbe bes Achilleus wird für bie Schnitter von Weibern eine Mehlfpeise bereitet, mahrend Berolbe abseits einen Stier ichlachten und gurichten. Endlich liebte man eine bide Raltschale, jusammengebraut aus ftartem pramnischen Wein, Sonig und Ziegenfase; biefelbe blieb in spaterer Beit ein hellenisches Labsal, wenn man auch Mehl nahm anstatt bes Käses, ber in der griechischen und römischen Küche eben so unvermeidliche Buthat ist, wie heute in der nordger= manischen bie Milch! Um bie Milch jum Gerinnen ju bringen, wendete man ben Saft bes Feigenbaumes an. Bon Benutung bes Olivenöles in der Rochfunft, das in der hiftorischen Zeit bie Stelle ber Butter und bes Schmalzes vertrat und heute noch . bem Nordländer die Tafelfreuden des Subens vergällt, findet fich bei homer noch feine Spur. Das Fleisch murbe im eige= nen Safte gebraten. Unfere Butter stammt wol ihrem Namen nach aus Griechenland, murbe aber nie ben Speifen jugefest, sondern ausschließlich als Medikament für Menschen und Bieb verwendet, äußerlich als Pflafter, innerlich gegen Bergiftung. husten und Obstruftion. In einem Fragmente bes Komikers Anagandridas werden die Thraker "Buttereffer" genannt und ber Perieget Sefatäos erzählt ebenfalls von den Bewohnern jener Gegenden als etwas Merkwürdiges, daß fie Bier tranken und fich mit "Milchöl" falbten! Plinius aber fagt im Allgemeinen: "Aus der Milch wird auch Butter gemacht; bies ift eine fehr beliebte Speife barbarifcher Bölfer und ihr Befit

1

trennt die Reichen vom Pöbel." Daß endlich die Gerichte mit Salz gewürzt wurden, ist aus mehreren Stellen Homers erssichtlich, besonders aus denen, wo von Menschen, tief im Binnenlande, die Rede ist, "welche das Meer nicht kennen und keine mit Salzkörnern gemischte Speise effen."

Sinsichtlich bes Geschmackes, ben bie fpateren Griechen bei ihren Mahlzeiten zu erkennen gaben, und bes höheren ober geringeren Werthes, ben fie in Quantität und Qualität auf die Tafelgenuffe überhaupt legten, muß man wohl unterscheiben nach bem verschiebenen Charafter ber einzelnen Stämme. Allgemeinen aber begnügte man sich während ber guten Beriode in Hellas mit einfacher Roft. Diese Unspruchslofigkeit und Mäßigkeit bilbete besonders mit bem Tafellurus ber perfischen Könige und Magnaten einen auffallenden Kontraft, bei benen das Fleisch in Unmasse und ein reichlicher Nachtisch Mobe war. So fagt benn auch Berobot: "An ihrem Geburtstage halten fie es für billig, ein volleres Mahl als sonst aufzutragen und bie Reichen laffen fich bann einen Stier, ein Pferd, ein Rameel, einen Efel, gang im Dfen gebraten, vorfeten; bie Aermeren verspeisen aber fleineres Beerdenvieh. Die Perfer haben wenig Gerichte, aber Bielerlei jum Deffert und zwar Gines nach bem Anderen. Eben barum behaupten fie auch, die Bellenen hören hungrig auf zu speisen, weil ihnen nach der Mahlzeit nichts aufgetischt werbe, das ber Rebe werth fei; wurde ihnen etwas aufgetischt, so hörten fie wol nicht auf ju effen." läßt auch Aristophanes in ben "Acharnern" ben aus Perfien jurudgekehrten Gefandten erzählen: "Dann lud uns ber Rönig ju Tafel und feste uns gange geschmorte Rinder vor," worauf ber ehrliche Landmann Difaopolis schreit: "Wer sah wol je gang geschmorte Rinder? Ueber die Aufschneiberei!" bezeichnend ist auch für diesen Unterschied die Aeußerung des Königs Baufanias, der sich nach der Schlacht bei Platää die herrliche Mahlzeit bes perfischen Felbherrn auftragen ließ und beim Unblide berfelben höhnisch ausrief: "Bei ben Göttern!

Ein rechter Gourmand war boch biefer Berfer, baf er. im Befite von fo Bielem, ju unserem Brei gekommen ift!" Und mit Recht konnte auch ber Spartaner Demarat jum König Kerres fagen: "In Griechenland ift bie Armuth ju Saufe," und ber Komiker Antiphanes die Hellenen "Rleintäfler" und "Blätterfreffer" nennen. - Die aolischen Theffalier, in materiellem Wohlftande lebend, zeigten große Reigung zu ben grobfinnlichen Genüffen und waren als Schwelger und Berichwender berüchtigt. 3hr hunger mar fprichwörtlich, und ,,theffalifch vorschneiben" bieß, große Stude machen. Neben ihnen florirten bie Bootier im Rufe ber Bielefferei und Gutichmederei. Ihre fumpfigen Niederungen waren reich an Produkten, die dem Magen zusagten, besonders an fetten Gansen, Suhnern und Enten, Safen und prächtigen Aalen, und bei nicht zu leugnendem Mangel an geistiger Empfänglichkeit suchten fie Entschädigung in ben Benuffen bes Gaumens, wenn auch weniger mit raffinirter Lederhaftigfeit als bäurischer Gefräßigkeit. Die komischen Dichter wimmeln von Spotteleien auf biefen Charafterzug. "Sierauf famen fie nach Anderem beift es bei Cubulos: Theben, wo man Tag und Nacht ju Tische fitt und jeder seine Düngstätte vor ber Thure hat, und wo es für einen fatten Sterblichen weiter fein boberes But giebt." Polybios berichtet, daß unter ben Thebanern nach ber Zeit ihrer Blanzperiode bie größte Lüberlichkeit geherrscht habe, so bag bie Rinderlofen ihr Bermögen gemeinschaftlich mit guten Freunden verpraften und auch die Familienväter den größten Theil ihrer Sabe ben Tifdgaften zuwendeten. Damit ftimmt es vollkommen, wenn Kleitarchos, ber Geschichtschreiber, behauptet haben foll, bas gange Bermögen ber thebanischen Burger bei Eroberung ber Stadt burch Alegander, ben Großen, habe nur noch in 660,000 Thirn. beftan= Bei bem großen Diner, welches ber Thebaner Automnos bem General Mardonios nebst funfzig Ravalieren aus beffen Suite gab, foll es nach Athenaus Bafteten, Badfifche, Sarbellen, Bürfte und Schinken mit Erbfenmuß gefett haben, wenn nicht

Ì

auch diese Speisekarte ber übeln Nachrebe ihren Ursprung ver-Denn weit in die römische Kaiserzeit hinein klebte ber Borwurf bes Schlaraffenlebens ben Böotiern an und noch Plutarch erzählt, daß sein Bruber Lamprias bei einem Schmaufe in Eleufis wegen seines bootischen Appetites genedt worden fei. Die Korinther, Argiver und Eleer genoffen eines taum befferen Die Mahlzeiten ber an altväterischer Sitte fefthaltenben Rufes. Urkabier waren fehr reichlich und bestanben nach Bekatäos fast ausschlieflich aus Grute und Schweinefleisch. Die Einfachbeit ber spartanischen Rost ift ebenfalls bekannt. Bei ben gemein= schaftlichen öffentlichen' Mahlzeiten, zu benen jeder monatlich 11/2 Medimnus Gerstengruße ober Mehl, acht Choën Bein, fünf Minen Rafe, britthalb Pfund Feigen und gehn äginetische Obolen an Gelb beizutragen hatte, mar bas tägliche hauptgericht bie berühmte spartanische Blutsubbe, um beren willen sich einst einer der pontischen Könige einen Roch aus Sparta verschrieb. Sie wurde aus dem in seinem Blute gekochten Schweinefleisch bereitet und nur mit Effig und Salz gewürzt, glich also einiger= maßen unserem Schwarzfauer. Rafe, Dliven und Feigen bilbeten ben Nachtisch. Dabei war es jedoch dem Einzelnen unverwehrt, als freiwilligen Zuschuß zu ben Mahlzeiten feine Jagbbeute ober Erträgniffe feiner Biebaucht fowie auch Beigenbrod ben Tifch= genoffen jum Beften ju geben und biefe Gerichte maren bann jur Suppe bas Nachgericht. Go hatten benn bie fpartanischen Damen, die von den Spisitien ausgeschloffen allein zu Saufe fpeifen mußten, nicht nöthig, sich argwöhnischen Gebanten über bie Ausgaben und ben Aufwand ihrer Männer binzugeben! Bei folennen Festen und Opfermahlzeiten verftieg man fich etwas bober, ichlachtete Biegen und bewirthete die Gafte unter Belten mit Mehlbrei, Beigenbrodden, frifdem Rafe, Burft, Fleifch und verschiebenen Gulfenfruchten. Ein Beispiel von fpartanischer Genügjamkeit lieft man bei Blutarch. Ein reifender Spartaner taufte fich in einer Berberge einen kleinen Fisch und gab benfelben bem Wirthe jum Burichten. Als diefer aber auch Rafe.

Essign und Del bazu sorberte, antwortete er: "Ja, wenn ich Alles dies gehabt hätte, würde ich mir nicht den Fisch gekauft haben." Bezeichnend ist auch die von Athenäus angeführte Neußerung eines Sybariten, der in Sparta an der öffentlichen Speisung theilnahm: "Nun wundere ich mich nicht mehr, daß die Lakedämonier unter Allen die Tapfersten sind. Denn mancher Bernünftige würde wol tausendmal lieber sterben, als mit so armseliger Kost sich sättigen." Freilich bildete auch die raffinirte Ueppigkeit der Sizilianer, Tarentiner und Sybariten einen argen Gegensap zu der spartanischen Sittenstrenge. Platon stellt in dem Buche über den Staat den sprakusischen Tisch und das Bielerlei der sizilischen Küche mit der korinthischen Hetärenwirthschaft in eine Linie des Tadels und Diodor nennt die Sybariten Bauchknechte und Wollüstlinge.

Die athenischen Mahlzeiten zeichneten fich bagegen ebenfalls burch Einfachheit aus und werden beshalb öfter von den Luft= fpielbichtern bespöttelt. Ein Barafit, ben man fragte, ob ibm bie athenische Tafel besser behagte ober bie in Chalkis, antwor= tete, die entrées in Chalkis waren ihm lieber als die gange-Mahlzeit in Athen. Noch mährend ber makedonischen Diadochen= periode, wo ber Tafellugus in Attifa fehr gestiegen mar, läßt ber Romifer Lynfeus einen Gaft jum Roche fprechen : "Dein Wirth, ber heute opfert, ift aus Rhodos, ich aber, ber Gelabene, aus Berinth. Reiner von und liebt bie attische Ruche. Man trägt ba eine große Schuffel auf, in welcher fünf tleine Schuffelchen fich befinden; babon enthält bas eine Anoblauch. bas andere zwei Seeigel, bas britte eine fuße Debliveife, bas vierte gehn Auftern, bas lette ein wenig Raviar. nun effe. läft ber Undere etwas Underes verschwinden, mabrend Jener aber ift, vertilge ich biefes. Ich möchte nun aber gern, mein Bester, sowol von Jenem als auch von Diesem; allein mein Bunsch ift unerfüllbar, benn ich habe keinen fünffachen Die Sächelchen gemähren wol einen bunten Unblid, taugen aber nicht für ben Magen; man füllt wol ben Mund,

wird aber nicht fatt." Bereinigen fich nicht hierin die Rlagen über Pariser Portionen und nordamerikanische Unrichteweise? Es scheint überhaupt, als ob ber Athener ben Benug bes Bechers, ben er in bem auf bas Mahl folgenben Symposion fand, den Freuden der Gutschmeckerei vorgezogen habe. gend wird in ben von Platon und Tenophon hinterlaffenen Symposienschilderungen ber vorangegangenen Gerichte Ermäh= nung gethan, obaleich in ben Häufern bes Agathon und bes als Berichwender bekannten Kallias die Rüche wohlbestellt gewesen sein wirb. Platon selbst speiste höchst frugal und Plutarch wie Aelian erwähnen, daß ber General Timotheos nach einem so einfachen und mit geistreicher Unterhaltung gewürzten Mahle geäußert habe: "Wer bei Platon zu Abend speift, befindet sich auch am nächsten Tage wohl," ober nach einer etwas ironischeren Berfion: "Ihr speift recht gut, mehr aber für ben folgenden Tag, als für ben betreffenden." Bon ben Bürgern feines ibealen Staates meint berfelbe Philosoph, fie follten fich bon Brod und Brei aus Gerfte und Beigen nähren, und empfiehlt ihnen als Zukoft: Salz, Dliven, Rafe, Zwiebeln und Gemufe "wie fie auf bem Lande gefocht werben". Er geht bamit auf bie Sitte ber alten Zeit gurud, bie fich noch später im Leben ber Armen und beim Feldbienft wiederholte. Solon foll ben im Brytaneion auf Staatstoften Speisenben Brot nur an Festtagen, sonst Mehlbrei vorzuseten befohlen Der Dichter Chionides fagte in feinen "Bettlern", wenn die Athener im Prytaneion die Dioskuren mit einem Frühftude bewirtheten, fo trugen fie Rafe, Brei, reife Oliven und Lauch auf jum Andenken an die alte Lebensweise. Knoblauchessen und die Rasekost ist bei Aristophanes ein immer wieberkehrendes Symptom bes Solbatenlebens, und ber Feldherr Lamachos speist in den "Acharnern" Salz, mit Thymian abge= rieben, Knoblauch und alten Salzfisch. Jene Lazzaroni Athens aber, welche am achten jedes Monates im Theseustempel mit magerer Suppe abgefüttert wurden, sonst aber die ber Göttin

Befate geweihten Töpfe mit gefochten Gulfenfrüchten zu plundern pfleaten und in ber falten Sabreszeit fich an ben beifen Defen ber Babestuben wärmten, waren noch schlimmer baran: sie tochten fich nach Ariftophanes ftatt nährender Brote Malven= gemufe und ftatt Mehlbreis die Blätter bes schmächtigen Rettigs. Bei bem Komifer Alexis werben als Bestandtheile ber Bettler= mablzeiten genannt: ein wenig Gerstenbrei, Bohnen, Lupinen, Schoten, Widen, Buchedern, 3wiebeln, Rüben. Baumgrillen, Erbfen, wilbe Birnen und Reigen. Die berum= streichenben knnischen Philosophen ber späteren Beit füllten eben= falls ihre stets hungrigen Mägen mit folder Rost, besonders mit Lupinen, und Lutian läßt barum Menippos bem ftygischen Charon auf die Frage nach dem Inhalte seines Rangens ant= worten: "Lubinen, wenn Du willft, und bas Mabl ber Sekate." Rrates aus Theben, ein Schüler bes Diogenes, ber auch ein "Lob des Linsenmußes" geschrieben hat, antwortete auf die Frage, welchen Gewinn er ber Philosophie verdankte: "Täglich meine Kanne Lupinen und Befreitsein von Sorgen." wurde man irren, wenn man viele ber genannten vegetabi= lischen Naturprodukte blos als einen Nothbehelf für bie Armuth anfeben wollte: fie bilbeten auch gerade bie Sauptbestandtheile der alltäglichen bürgerlichen Küche. Zuerst war ber auf vielfache Beise bereitete Gerftenbrei, ahnlich der Bolenta und ben Maccaroni in Stalien ein hellenisches Nationalgericht. Um beutlichsten beweift bies schon ber oben ermahnte Ausruf bes Baufanias. Auch Athenaus nennt diese Speife eine ...im Bolte gebräuchliche und gemeinschaftliche", und in ber "Frauenherrschaft" bes Aristophanes antwortet Pragagora, als fie gefragt wird, wie ein Raufbold bugen foll, nachdem er im Raufde Unbilben verübt: "Das bugt er am Brei, mit bem er genährt wird. Denn wenn Du die Roft ihm beschneidest, bann übt er nicht leicht wieder Gewalt." Das Weizenbrod mar, wie bei uns, je nach ber Beimischung ober Absonderung ber Rleie, weiß oder schwarz. Das beste war bas zu Athen gefertigte Achilleus-

Man but die Brote theils im Ofen, theils roftete man fie am Spiege über bem Feuer. Gerftenbrot galt als bäurische und fflavische Roft. Die Säuerung scheint nicht bei allen Sorten stattgefunden zu haben; wenigstens ist es auffallend, bag bei bem Gastmahle, welches ber thrakische Fürst Seuthes ben Offi= zieren von Xenophons Armee gab, die Brote ausbrucklich als "gefäuerte" bezeichnet werden. Uebrigens pflegte man das Brot vom Bader zu taufen, ber feine Waare burch Soferinnen vertreiben ließ, welche an Brutalität mit ben Fischhändlerinnen wetteiferten. — Linfen= und Erbfenmuß und besonders Bohnen werden als gewöhnliche Hausmannstoft am öftersten von den Romifern genannt. "Gafte wollen wir bewirthen," fingt ber Frauenchor in ber "Lysiftrata", aus Raryftos tommen welche, feine und edle Männer; Sulfenmuß habe ich noch, habe auch ein geschlachtetes Ferkelchen, Guch ju laben an bem garten, weichen Rleisch." So giebt es auch Theophrast als ein Merkmal bes Stumpffinnigen an, daß berfelbe, wenn er fich auf bem Lande ein Linsengericht toche, zweimal Salz in ben Topf werfe und bas Effen ungeniegbar mache. Zwiebeln und Knoblauch wurden in groken Quantitäten aus dem benachbarten Megara eingeführt. Mus dem Knoblauch bereitete man auch einen Salat ober verwendete ihn als Burge ber Fische. Spargel, Artischofen, Lattich, Rettig, Rohl, Schwämme und andere Gemufe wurden häufig verspeift.

Die gewöhnliche Zukost bilbeten gesalzene Fische, vornämlich aus der Klasse der Thunsische, die in ungeheuern Massen aus Bhzanz und überhaupt dem schwarzen Meere importirt wurden. Sie waren in Athen sehr billig. "Bohlseiler als Salzsisch" war eine sprichwörtliche Redensart, und Athenäus führt aus einem Lustspiele die Worte an: "Ich kauste mir von einem trefslichen Salzsischhändler einen sehr großen Fisch, eine Drachme werth, für zwei Obolen; den können wir in drei, ja in zwölf Tagen nicht auszehren, so groß ist er." Um gewöhnlichsten wickelte man die Pöklinge, mit Del bestrichen, in

Befate geweihten Töpfe mit gefochten Sulfenfrüchten zu plunbern pflegten und in ber falten Jahreszeit fich an ben beißen Defen ber Babeftuben wärmten, waren noch schlimmer baran: fie tochten fich nach Aristophanes statt nährender Brote Malvengemufe und ftatt Mehlbreis bie Blätter bes schmächtigen Rettigs. Bei dem Komifer Alexis werden als Bestandtheile der Bettlermablzeiten genannt: ein wenig Gerftenbrei, Bohnen, Lupinen, Rüben, Schoten, Biden, Buchedern, Zwiebeln, Baumgrillen, Erbfen, wilbe Birnen und Feigen. Die berum= ftreichenden fynischen Philosophen ber fpateren Reit füllten eben= falls ihre stets hungrigen Mägen mit folder Rost, besonders mit Lupinen, und Lutian läft barum Menippos bem ftpgischen Charon auf die Frage nach dem Inhalte feines Rangens ant= worten: "Lupinen, wenn Du willft, und bas Mahl ber Bekate." Krates aus Theben, ein Schüler bes Diogenes, ber auch ein "Lob bes Linfenmußes" geschrieben hat, antwortete auf bie Frage, welchen Gewinn er ber Philosophie verdankte: "Täglich meine Kanne Lupinen und Befreitsein von Sorgen." würde man irren, wenn man viele der genannten vegetabi= lischen Naturprodukte blos als einen Nothbehelf für die Urmuth ansehen wollte: fie bilbeten auch gerade die Sauptbe= standtheile der alltäglichen bürgerlichen Rüche. Auerst war ber auf vielfache Beise bereitete Gerftenbrei, ahnlich der Polenta und ben Maccaroni in Italien ein hellenisches Rationalgericht. Um beutlichsten beweift bies schon ber oben erwähnte Ausruf bes Paufanias. Auch Athenaus nennt biefe Speife eine "im Bolfe gebräuchliche und gemeinschaftliche", und in ber "Frauenberrichaft" des Ariftophanes antwortet Pragagora, als fie gefragt wird, wie ein Raufbold bugen foll, nachdem er im Raufche Unbilden verübt: "Das buft er am Brei, mit bem er genährt wird. Denn wenn Du die Kost ihm beschneideft, bann übt er nicht leicht wieder Gewalt." Das Weizenbrod mar, wie bei uns, je nach ber Beimischung ober Absonderung ber Kleie, weiß oder schwarz. Das beste war bas zu Athen gefertigte Achilleus=

Man but die Brate theils im Ofen, theils roftete man fie am Spiege über bem Feuer. Gerftenbrot galt als bäurifche und fflavische Roft. Die Säuerung scheint nicht bei allen Sorten ftattgefunden ju haben; wenigstens ift es auffallend, baf bei bem Gastmahle, welches ber thrakische Fürst Seuthes ben Offizieren von Xenophons Armee gab, die Brote ausbrudlich als "gefäuerte" bezeichnet werden. Uebrigens pflegte man bas Brot vom Bader zu taufen, ber feine Baare burch Soferinnen vertreiben ließ, welche an Brutalität mit ben Fischbändlerinnen wetteiferten. - Linfen= und Erbfenmuß und befonders Bohnen werben als gewöhnliche Hausmannstoft am öftersten von den Romifern genannt. "Gafte wollen wir bewirthen," fingt ber Frauenchor in der "Lysistrata", aus Karystos tommen welche, feine und eble Männer; Bulfenmuß habe ich noch, habe auch ein geschlachtetes Ferkelchen, Guch ju laben an bem garten, weichen Fleisch." So giebt ce auch Theophrast als ein Merkmal bes Stumpffinnigen an, daß derfelbe, wenn er fich auf bem Lande ein Linsengericht toche, zweimal Salz in den Topf werfe und bas Effen ungeniegbar mache. Zwiebeln und Knoblauch wurden in großen Quantitäten aus bem benachbarten Megara eingeführt. Mus dem Anoblauch bereitete man auch einen Salat ober ver= wendete ihn als Burge ber Fifche. Spargel, Artischofen, Lattich, Rettig, Rohl, Schwämme und andere Gemuse wurden häufig verfpeift.

Die gewöhnliche Zukost bilbeten gesalzene Fische, vornämlich aus der Klasse der Thunsische, die in ungeheuern Massen aus Bhzanz und überhaupt dem schwarzen Meere importirt wurden. Sie waren in Athen sehr billig. "Bohlseiler als Salzsisch" war eine sprichwörtliche Redensart, und Athenäus führt aus einem Lustspiele die Worte an: "Ich kauste mir von einem trefslichen Salzsischhändler einen sehr großen Fisch, eine Drachme werth, für zwei Obolen; den können wir in drei, ja in zwölf Tagen nicht auszehren, so groß ist er." Um gewöhnlichsten wickelte man die Pöklinge, mit Del bestrichen, in Blätter und briet fie in beißer Afche. Bon ben frisch gefangenen Rischen bilbete eine Art Sarbellen ober Sprotten eine hauptnahrung ber Bevölkerung Athens. Sie wurden am vorzüglichsten gerade in der phalerischen Safenbucht gefangen und von ihrer Wohlfeilheit scheint die gute Stimmung bes Bolkes fehr abhängig gewesen zu sein. So erzählt ber Wurfthanbler in ben "Rittern" bes Aristophanes, er habe sich einen Kranz als Belohnung burch bie Botschaft verbient, daß die Sarbellen trot bes Krieges im Preise fallen würden, so daß man vielleicht hundert Stud um einen Obolos faufen könnte: der Rath habe baber beschloffen, bem Kriege seinen Lauf zu lassen und er felbst fich noch außerbem die Gunft bes Böbels erworben, indem er Koriander und Knoblauch als Fischgewürz umsonst vertheilte! Cowie bann auf bem Rischmarkte ben Rischhöfern verboten war. ihre Fische mit Wasser zu begießen, um sie zu schnellerem Berkaufe zu nöthigen und die Breise herabzudrücken, schlägt er auch ben Prytanen vor, ben Töpfern ihre Gefäge wegzunehmen, um burch ben Mangel an Töpfen benfelben Zwed ju erreichen! Die athenische Sarbelle war übrigens so gart, daß fie fertig gebraten war, sobald nur das Del in der Pfanne aufzischte, und man fagte beshalb, fie burfe blos "bas Feuer feben". Aufzählung der vielen See- und Aluffische, die in der griechifchen Ruche jur Berwendung tamen, murbe hier zu weit führen. Ausbrücklich erwähnen Plutarch und Athenäus, daß die Lecker= haftigkeit und Gutschmeckerei in Hellas nicht in der Liebhaberei ju Fleischgerichten, fondern in dem lufternen Sange jur Ichthophagie bestand und all bie ungähligen Anekoten, welche ber Deipnosophist über Ekkünstler zusammengestoppelt hat, von dem Dichter Philogenos an, ber einen ellenlangen Meerpolypen bis auf den Ropf verzehrt hatte und als er vom Arzte hörte, daß die hieraus entstandene Indigestion nothwendig feinen Tod herbeiführen würde, sich den Rest seiner Lieblingsspeise auftragen ließ, bis zu dem gemeinen Schlingel herab, ber bei einem Baftmable in eine Schuffel fpudte, um beren belifaten Inhalt allein

zu genießen, fallen in das Gebiet der Fischesserei. Gab es boch sogar einst zu Athen einen Fanatiker der Fischsiedekunft, welcher, von Haus zu Haus gehend, die Kessel und Pfannen untersuchte und, wo er es für nöthig hielt, eigenhändig Gewürze hinzufügte!

Nur ber Aale fei hier noch gebacht, von benen die größ= ten und schmachaftesten ber Ropaissee in Bootien lieferte. Wie boch biese in Athen geschätzt wurden, geht aus vielen Stellen Als Lysistrata in bem gleichnamigen Luftspiel bes Aristophanes ben Bunich ausspricht: "Möchten boch alle Bootier ju Grunde geben!" fagt Kallinike: "Nicht alle, nein! bie Male, hoffe ich, nimmst Du aus;" und ba ber Bootier in ben "Acharnern" seine Baaren anpreift, antwortet Difaopolis: "D Du, ber bie ben Menschen sugesten Biffen bringt, lag mich fie anreden, wenn es Male find!" und fpricht bann ju ben Knech= ten: "Traat den Bratroft ber und den Blasebala! Schaut bier. Rinder, den allerschönsten Mal, ber, beig ersehnt, erft im fedften Sahre kommt! Auch im Tobe möchte ich nicht von ihm getrennt fein, wenn ihn Mangold einhüllt!" Er wurde näm= lich entweder in Mangoldblättern gebraten, ober mit Salz und Wohlgemuth in Wasser gekocht ober marinirt. Die den Römern unter bem Namen garum befannte, unferem Kaviar ähnliche Rischlake, mar bereits in Griechenland fehr beliebt, ebenso wie man Auftern und Schildfroten nicht verschmähte. Der Fisch= markt war also für die Gourmands ein sehr wichtiger Ort. und da die herren bekanntlich felbst ihre Markteinkäufe zu be= forgen pflegten, fo mag es ein ergöplicher Anblid gemesen fein, beim Ertonen ber ben Beginn bes Berkaufes anzeigenden Sig= nalglode Jung und Alt in die Schranken bes Fischmarktringes einströmen zu feben!\*)

Bu Fleischspeisen wurden Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine verwendet. Auch fetter Efelsbraten, besonders bas

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bb. I, N. XVIII, S. 330.

Bauchstück, galt für einen Leckerbissen. Das Ziegensleisch hielt man für das nahrhafteste. Das Schweinesleisch verstand man bereits einzusalzen und zu räuchern. Auch die Burstmachertunst der heroischen Zeit war nicht verloren gegangen; nur daß man jest die Därme stopfte und dem Blute und Specke zuweilen schon nach gut norddeutscher Manier Grüße zusetze. "Etwas Langes ist der Drache," sagt Aristophanes in den "Rittern," "lang ist auch die Burst. Blutsäuser ist der Drache; Blut säuft auch die Burst." Die Burstwerkäuser am Markte waren die angesehensten; die niedrigeren hielten an den Thoren seil und füllten nach Aristophanes ihre Würste wol auch mit Hunde= und Eselssleisch!

Sinsichtlich bes Wildprets trifft ber romische Dichter Martial vollständig ben griechischen Geschmad, wenn er schreibt: "Wenn etwas nach meinem Urtheile ficher ift, fo ift ber erfte Leckerbiffen unter ben Bögeln bie Droffel, unter ben Bierfüglern ber Safe." Diefer, icherzhaft "Rauchfuß" genannt, war für den Athenienser eine große Delikatesse und um unser "Schlaraffenleben" ju bezeichnen, fagte bas attifche Sprichwort: "In lauter gebratenen hafen leben." In den "Rit= tern" wiffen ber Burfthändler und Rleon bem Reprafentanten bes Bolfes nichts Befferes aufzutischen, als hafenbraten, und in ben "Acharnern" ruft am Kannenfeste Difaopolis feinem Gefinde ju: "Auf! Siebet, bratet, breht ben Spieß, gieht un= gefäumt bie Safen ab, bringt bie Babeln ber, Die Droffeln bran ju fteden!" Der berühmte Gaftronom Archestratos, ein Sizilianer (um 350 v. Chr.), ber alle bamals bekannte Lanber burchreifte, nur ju bem 3mede, um die Produkte berfelben binfictlich ihrer fulinarischen Brauchbarkeit zu untersuchen, und Die Resultate seiner Forschungen in einem poetischen Werke nie= berlegte, welches ber Stoifer Chrhfippos "die Mutterftadt ber epikureischen Bhilosophie" nannte, wurde freilich unferen Beschmad in Burichtung Freund Lampes nicht getroffen haben; benn er fagt, man folle ihn beig bom Spiege weg effen, ein=

fach mit Salz bestreut, und solle sich nicht scheuen, wenn das Fleisch noch etwas roh und blutig sei; "bie anderen Bereitungsweisen," fährt er fort, "sind mir zu künstlich: das Uebergießen mit Fett, die Verwendung von zu viel Käse und Del, als briete man einen Meerhecht." Die Drosseln vertreten dem Sinne nach unsere "gebratenen Tauben", wenn der Romiker Telekleides an einer Stelle sagt: "Gebratene Drosseln mit Milchtuchen flogen ihm ins Maul." Außer ihnen briet man gern Rebhühner, Wildtauben, Enten, Gänse, Amseln, Staare, Wachteln, Häher, Dohlen und Finken. Das Hühnersleisch wurde ebenfalls hoch geschätzt. Nach Plinius, dem Aelteren, waren die Bewohner der heiligen Insel Delos die Ersinder der Hühnermast und des Kapaunens.

Die Gewürze, welche bie griechische Kochkunft in Unwenbung brachte, waren außer Salz, bas Megara in Athen im= portirte, und Effig, ber am besten aus bem attischen Rleden Sphettos bezogen wurde, befonders Thymian, Sefam, Rummel, Bohlgemuth, Rreffe, Lauch, Koriander, Rapern, Fenchel, Unis, Senf, Raute, Salbei und bas räthselhafte Silphion, bas aus dem afrikanischen Kyrene eingeführt wurde, eine doldenartige Pflanze, beren Saft als Arznei Wunder that, beren Stengel als Rüchenkraut an feiner ebeln Fischsauce fehlen burfte. Nach= bem es stets mit Silber aufgewogen worden war, starb es in feinem Baterlande zur Zeit ber erften römischen Raiser gange lich aus und bem Kaifer Nero schickte Rhrene als eine koftbare Merkwürdigkeit einen einzigen, vielleicht ben letten Gil= phionstengel! Der Pfeffer mar wol bekannt, man scheint aber nicht bamit gepfeffert, fonbern ihn wie allerlei Salate, murzige Rräutergerichte und Schalthiere nach ber eigentlichen Mahlzeit als Reizmittel jum Trinken gebraucht ju haben. Später traten biefe Pickles an die Spite und ben Nachtisch bilbeten Rafe, allerhand Früchte und Badwert, juweilen auch wieder Fleischspeisen, besonders theffalische Pafteten. man ben frischen inländischen Rafe als Buthat zum Rochen und

Baden nahm, liebte man beim Dessert ben sizilischen und ben Ziegenkäse aus Achaja. Kastanien, Mandeln, Rosinen, Damaszenerbatteln, Oliven und die ausgezeichneten attischen Feigen gesellten sich zum gewöhnlichen Obste. Die Kuchen bestanden aus Mehl, Käse oder Sesam, Del und Honig. Was endlich die Auseinandersolge der Gerichte anlangt, so hat eine große Mannigsaltigkeit stattgefunden. Dikaopolis in den "Acharnern" beginnt sein Mahl mit Hasenpfesser, woraus Salzsisch, Orosseln und Tauben, Hasenbraten, Magenwurst und endlich mit Honig beträuselter Kuchen solgen.

Bei größeren Diners und festlichen Gelegenheiten, wo die Kunst und Kraft der Hausfrau nicht ausreichte, pflegten die Griechen sich Köche zu miethen, die neben dem Geschirrmarkte in Athen auf Bestellung wartend sich aufzuhalten pflegten. Sie bildeten bei den Komikern ihres Dünkels und ihrer Aufsichneiderei wegen besondere Charaktersiguren. Auch fremde Köche ließen sich in Athen nieder und die gesuchtesten unter diesen bie sizilischen. Letztere schriftstellerten sogar über ihre Kunst; denn schon zu Platons Zeit existirte ein sizilisches Kochbuch. Solche Köche pflegten übrigens beim Beginn des Gastmahles dem Hausherrn ihre Speisekarte vorzulegen.

Bei den Römern steht die frühere Einfachheit und Genügsamkeit zu dem späteren Rassinnement des Tafellugus in einem Kontrast, der mit den griechischen Zuständen kaum einen Bergleich zuläßt und der seine Erklärung nicht blos in den sich in Rom anhäusenden Reichthümern, verbunden mit dem Kennensernen des asiatischen Lugus, sondern hauptsächlich in einer zu solchen Genüssen überhaupt geneigteren Charakterseite der römischen Natur sinden kann. Die Lebensweise der älteren Römer war höchst einsach. Wie dei den Griechen die dicke Gerstengrüte vertrat in Latium der Dinkelmehlbrei lange die Stelle des Brotes. Bei Balerius Maximus heißt es über die alte Zeit: "Die größten Männer trugen kein Bedenken, vor Aller Augen zu Mittag und Abend zu speisen, und hielten kein Mahl,

bas fie fich gescheut hatten, ben Augen bes Boltes blos qu ftellen. Sie waren fo auf Enthaltsamkeit bedacht, bag bei ibnen ber Gebrauch bes Breies häufiger vorkam, als ber bes Brotes." Daffelbe fagt auch Plinius und Juvenal fest ju einer Schilberung der armlichen Borgeit noch bingu: "Für die alteren Sobne, bie vom Bflug beimtebrten, bampften große Töpfe voll Mehlbrei." Wie in Hellas blieb auch bei ben Römern in späterer Zeit ber Mehlbrei (puls) eine Rost bes gemeinen Mannes. Blautus nennt bie Römer ein paarmal "Breieffer," und Martial erwähnt nicht nur unter ben Bestandtheilen eines Mahles, ju dem er einen Freund einladet, "ein auf ichneeigem Brei liegenbes Bürftchen," fonbern ichreibt auch jum Mehl, als Xeniengeschenk, die Devise: "Fülle ple= beiische Töpfe mit klufinischem Brei, auf daß Du gefättigt bann aus ben geleerten fugen Moft trinkeft." Gemufe, haupt= fächlich Rohl und Lauch und Sulfenfrüchte mit mäßigem Genuffe von Fleisch, folgte ber Bolenta. Ruvenal vergleicht bas Mittageffen, wozu er ben Berfifus einlabet, ben Gaftmahlen bes alten palatinischen Königs Evander und brückt fich barüber in folgender Beise aus: "Bom tiburtinischen Gute wird bas fettefte Bocklein tommen, bas gartefte in ber Beerbe, noch un= fundig bes Grafes; auf Soben gewachsener Spargel bazu, ben nach Weglegung ber Spinbel bie Meierin ausstach. Außerbem find große Gier vorhanden, lau noch vom Schober bes Beues, mit ihren Müttern felbst und einen Theil bes Sahres aufbewahrte Trauben, so wie fie einst hingen an ber Rebe, Birnen von Signia und in bemfelben Korbe Aepfel füßen Duftes. Solcher Schmaus biek weiland bei unserem Senate Rurius legte bie im winzigen Garten gesammelten Rüben felbst auf ben engen Berb, sie, bie jest ben schmuzigen Aderstlaven in schweren Fußfesseln anwidern, weil er wohl weiß, wie die Tasche des Schweines in der brodelnden Garfüche schmedt. Die Rücken geborrter Schweine, an wenigen Speilen hangenb, für Festtage aufzusparen, war einst Sitte Rulturbilber, II.

und an Geburtstagen ben Speck feinen Berwandten aufzuti= ichen. Frisches Aleisch tam nur bingu, wenn irgend ein Opfer es darbot." Auch hier bilbeten die grünen Gemuse später noch bie Sauptnahrung ber ärmeren Rlaffe und wie in Athen wurben fie auch in Rom fertig gefocht auf ben Stragen, die Portion um ein As, verkauft. Auch ben griechischen, vikanten Anoblauchfalat läßt Birgil seine Hirten bereiten, und ber ältere Kato empfiehlt den Landwirthen dringend, recht viel Lauch und Zwiebeln zu faen. Horaz bagegen war ein abgefagter Feind bes stinkenden Anoblauches und verwünscht ihn mit komischem Pathos: "Benn Einer einmal mit ruchlofer Sand feinem greifen Bater ben Sals bricht, fo mag er Knoblauch effen, schäblicher als Schierling. D ber eisernen Schnittermägen!" Bei bem von Martial fo brollig geschilderten Auszuge bes armen Bacerra paradiren mit "ein Stud Tolosaner Rafe, ein vier= jähriger Bunbel schwarzen Boleis, aufgereihete Zwiebeln und Anoblauch." Endlich hören wir auch ben Rachtschwärmer bei Juvenal bergleichen bem Begegnenden jum Sohne vorwerfen: "Weffen Bohnengericht blaht Dich auf? Welcher Schufter bat mit Dir Schnittlauch und gefochtes Schöpsmaul gegeffen?" In Ratos Buche über die Landwirthschaft findet fich ein Rezept ju einer Urt Rafekeulchen, bas wir ben Sausfrauen nicht bor= enthalten wollen. Speltgrauben werben mit frischem Schaf= fase vermischt, ber zuvor in Waffer geweicht, ausgebrückt, ger= kleinert und burch ein Sieb geschlagen werden foll. Die aus ber Maffe geformten Klöße (globi) von beliebiger Größe werben sodann in einem Reffel in Fett gesotten, wobei fie oft um= Schließlich werben fie mit Honig gewendet werben muffen. bestenden und mit Mohn bestreut. Nach benfelben Rochvor= ichriften nahm Rato jur Bolenta auf 1 Bfund Dinkelgraupen 3 Bfund Rafe, 1/2 Bfund Honig und ein Gi. Auch feine aus verschiedenen Schichten von Mehlteig und versügtem Rafe verfertigten Ruchen sollen ber Nachahmung empfohlen sein! -

Gewöhnlich nimmt man an, bag burch Ueberwindung

Makedoniens und Griechenlands und durch den Aufenthalt römischer heere in Afien auch ber Tafellugus von Often nach Westen gewandert sei. Besonders spricht Livius bei Gelegen= heit bes im Jahre 187 v. Chr. von Manlius Bulfo über bie Gallier gehaltenen Triumphes biefe Meinung aus, indem er unter Anderem fagt: "Auch die Gaftmähler begann man mit größter Sorge und Berschwendung anzurichten. Von da an stand ber Roch, bei ben Alten ber nach Schäkung und Be= nutung niedrigfte Stlave, in Werth und mas früher ein Bebientenamt war, galt für eine Runft. Dennoch war bas, mas man bamals erblickte, kaum erst ber Reim bes folgenden Luxus." Damit stimmt auch, was Plinius erwähnt, daß man vor dieser Beit nach griechischer Sitte in Rom die Roche vom Fleischmarkt miethete und daß die Sausfrauen nun aufhörten, bas Brot zu bereiten und bies Geschäft gelernten Sklaven und ber Bäderzunft überließen. Wenn freilich Rato Reter über bie Stadt fcrie, wo man für einen Roch mehr bezahlte als für ein Kavalleriepferd, so gab man balb barauf für einen außländischen Kochfünstler ober für einen Buderbader bis 100,000 Seftergen! Manche Umftande beuten jedoch barauf bin, daß bie Romer schon lange bor ber Bekanntschaft mit bem Driente gern viel und gut gegeffen und von der ihnen so nahe wohnenden großgriechischen Rochkunft Manches profitirt haben und daß also die von Juvenal geschilderte patriarcalische Einfachbeit im Leben ber vornehmeren Bürger feineswegs weit über bas vierte Jahrhundert v. Chr. hinausgereicht haben mag. Denn wenn man auch nicht allzuviel darauf geben kann, daß bei Plautus fcon viel Sinn für ledere Speifen herrscht, weil man nicht weiß, wie weit bei ihm ber Einfluß ber griechischen Driginale und ber späteren Redaktionen geht, so weist boch bas neben ben theuern Geefischen niemals fehlende römisch-nationale Schweinefleisch= und Speckgericht gang ficher auf latinischen Geschmack Man nehme nur die "Gefangenen" in die hand und lefe, in welchem Enthusiasmus ber Barafit über bas jest fo

٠,

übel beleumundete Thier spricht, nachbem er furz juvor von Lamm= und Suhnerfleisch, von Muranen, Makrelen, Thunfischen, Stachelrochen geschwärmt hat! "Unfterbliche Götter," ruft er aus, "wie will ich nun ben Rüdenstüden bie Salfe abfabeln, welche Schwerenoth foll über die Schinken kommen, welche Schwindsucht über ben Salzspeck, welche Schmälerung über ben Schmeerbauch, welche Schwächung den Schwarten, Mübigkeit ben Metgern! 3ch werbe nun mein Amt antreten. um Recht zu sprechen bem Specke und Hilfe zu bringen ben ohne Urtheil gehängten Schinken." Ein sicherer Beweis für bas Alter bes römischen Sanges zu ben Tafelgenüffen liegt aber in ber Menge von Zwedeffen und offiziellen Schmäufen, beren fich bie geiftlichen Kollegien und Brälaten und nach beren Borbilbe bie Innungen und Rünfte mit großem Gifer befleißigten. So find ficher bie Mahlzeiten bes angeblich von Numa eingeführten Rollegiums ber Salier nicht erft in späterer Zeit sprich= wörtlich geworden und Mancher wurde ehebem schon gern gethan haben, was fich der Kaiser Klaudius erlaubte, ber einft auf einem Tribungle Recht sprechend ben Geruch eines belikaten Frühftudes witterte, welches im naben Marstempel ben Saliern bereitet wurde, sofort berabstieg und sich bei den geiftlichen Berren ju Tische lub! Ebenso berüchtigt waren von jeber bie Mahlzeiten ber Oberpriefter und Augurn, besonders bie Antrittsschmäuse, bie von ben neu freirten gegeben werben mußten. Horag und Martial beziehen fich auf bieselben, Barro erwähnt, daß die Breise bes Aleischmarktes durch fie in die Bobe getrieben wurden, und Seneta fcreibt: "Bas ift fcanblicher, als eine kostspielige und bas Bermögen eines Ritters berschlingende Mahlzeit? Und boch find schon ben ordentlichsten Männern ihre Antrittsschmäuse auf 30,000 Sefterzen zu steben gekommen!" Giner suchte ben Andern in Lederbiffen zu über= bieten und Blinius hat es nicht zu notiren vergeffen, daß hortenfius zuerst ben Bfau bei seinem Schmause auf die Tafel gebracht habe, ber wenigstens ein befferes Gericht abgab, als ber

Braten bon jungen hunden, ber von grauer Zeit an mit auf bem Tische figuriren mußte! Auch bei bem Sauptfeste ber uralten 12 Arvalbrüder kostete das Couvert zu Anfang der driftlichen Zeit 100 Denare = 29 Thlr. Auf ben noch vorbanbenen Speisezettel einer im Jahre 63 b. Chr. gegebenen Bontifikatsmahlzeit werden wir später zurücksommen. Im Jahre 169 b. Chr. wurden fogar jur feierlichen Ausruftung aller biefer Schmäufe bas neue Briefterthum ber brei, spater fieben "Schmausberren" geftiftet, benen man alle öffentlichen Speifungen ber Rollegien und bes Bolles übertrug. Dag aber biefe Sitte ber Briefter und religiofen Brüderschaften auch in alter Beit schon auf bas Bolt überging, fieht man 3. B. aus bem alten Rechte ber Stadtpfeifer, jährlich ein Festmahl im Tempel bes favitolinischen Rupiters balten zu bürfen. Selbst die Mitalieber ber Leichenkommunen feierten ben Tag ihrer Schutheiligen und bie Geburtstage ebler Legatenstifter burch Essen und Trinken. Endlich zeigen auch bie aus alter Zeit herrührenden Lugusge= sete, daß die Genußsucht früh herrschend wurde. schon Ruma soll die Verwendung schuppenloser Fische, wie 3. B. bes Cfarus- ober Babageifisches verboten haben, um bie Opferschmäuse billiger zu machen. Im Jahre 183 v. Chr. beschränkte ein Gesetz die Bahl ber Tischgäfte an Werkeltagen auf brei, an ben Markttagen auf fünf. 22 Sahre fpater befahl die Fannische Bill, nur 100 Affe (à 1/2 Sgr.) für die Mahlzeit an Festtagen, 30 Affe zehnmal monatlich und nur 10 bie übrigen Tage aufzuwenden. Befonders berbont war in biesem wie in den anderen Luxusgesetzen der Genuß gemästeter Buhner! Es follte überhaupt nur ein Suhn jedesmal auf ben Tifch kommen, nie mehr als täglich für 21/2 Drachmen Zukoft eingekauft werben und nicht mehr als 930 Afb. geräuchertes Fleisch fürs gange Jahr. Bu Anfang bes letten Jahrhunderts erneuerte bas Licinische Gefet biefe Bestimmungen mit einigen Bufaten. Aber weber bieses, noch bas Sullanische, noch bas Aemilische hatten einen befferen Erfolg, als bas Fannische, von dem Athe=

näus erzählt, daß es unter allen vornehmen Römern nur drei, nämlich Mucius Scävola, Rutilius Rufus und Aelius Tubero genau eingehalten hätten, und auch diese nur, weil sie Anhänger der stoischen Philosophie gewesen wären. Ebenso wenig richtete Cäsar aus, der die verbotenen Gegenstände auf dem Markte konsisziren und sogar noch von den Tischen der Speisenden wegnehmen ließ.

Die römische Rüche in der Zeit der Ueberfeinerung und Schwelgerei trug feinen originellen Charafter. Ginen haupt= triumph suchte ber graduirte Roch nicht in bem Wohlgeschmacke ber Speifen, fonbern barin, bak er ben ursprünglichen Beschmack ber Dinge zu vertilgen und mit jedem erscheinenden Gerichte ben Gaften ein neues Rathsel aufzugeben versuchte. Schon die verschiedenen den Taffellurus betreffenden Gefete führten zu solchen Verkünstelungen und da die vegetabilischen Nahrungsmittel feine Beschränfung erlitten, so verwendete man besonderen Scharffinn auf ihre Zubereitung. Selbst Cicero rühmt ben trefflichen Geschmad ber so breffirten Malven, Rüben und Schwämme, bolte fich aber auf einem Augurichmaufe, wo er ihnen fleißig jufprach, die Diarrhoe. Bei Martial findet fich ein Epigramm auf einen Cäcilius, bem es Spaß machte, aus Rurbis allerlei Gerichte, felbst Fische und Bürfte für feine Gafte fertigen zu laffen und Betrons Trimaldio fagt, als eine gemästete Gans und um fie berum Fische und Bogel von allen Arten aufgesett worden waren: "Alles dies hat mein Roch aus Schweinefleisch gemacht. Es fann feinen prachtigeren Renschen geben: verlangt man's, fo macht er aus einer Sautafche einen Fisch, aus Speck eine Taube, aus einem Schinken eine Turteltaube, aus Ochsenfüßen eine Senne." Blinius bemerkt, baß man bem Schweinefleisch wol fünfzigerlei Geschmack abgewonnen habe. Auch Horaz fagt in der Beschreibung des Gastmables bei Nafibienus: "Wir anderen fpeiften Fische, Schalthiere. Bogel, die einen dem bekannten gang widersprechenden Geschmad in sich bargen," und ein Rezept im Rochbuche bes

berüchtigten Gourmand Apicius ichlieft mit ben Worten: "Wenn Du bas Gericht auf die Tafel bringft, wird Riemand erkennen, was er zwischen ben Bahnen bat." Dies meint Seneta ebenfalls, wenn er nach Beschreibung eines aus verschiedenen Fischen und Konchylien ausammengesetten Gerichtes fortfährt: "Daß Bebes für sich fei, macht ichon Unluft, die verschiedenen Geschmäde werben zu einem vereinigt." Go barf man fich auch nicht wundern, daß alle Reproduktionen ber römischen feineren Ruchenrezepte, wie fie g. B. am Sofe Chriftinens von Schweben ftattfanden, ber römischen Rochfunft wenig Ehre eingebracht Denn endlich kam es ben vornehmen und reichen Leuten baben. nur barauf an, bas Seltenfte und Theuerfte auf ben Tisch ju bringen. "Raum werbe ich es hindern fonnen," fdreibt Borag, "bak Du Dir lieber mit einem Pfau, als mit einem Subn ben Gaumen figelft, verführt burch ben eiteln Schein, weil ber feltene Bogel mit Golb aufgewogen wird und burch feinen bunten Schweif blenbet, als ob bies im Geringften gur Sache Ist Du vielleicht jene Febern, die Du lobst? hat er ge= tocht noch biefelbe Bracht?" Wenn man ein Räschen Sarbellen aus bem schwarzen Meere mit 180 Thalern bezahlte und für eine sechspfündige Meerbarbe 580 Thaler ausgab, wenn ber Tragode Aesop sich eine Schussel voll gelernter Singvögel 100,000 Sesterzen kosten ließ und beffen Sohn, wie später Antonius in Effig erweichte Perlen verschluckte, wenn endlich Die Raiser Mahlzeiten gaben, Die Millionen kosteten, bann muß man mit Seneta ausrufen: "D über bie Elenben, beren Gaumen nur burch kostsvielige Speisen gereizt wird! aber macht biefelben nicht ein außerorbentlicher Bohlgeschmad ober Baumenkitel, sondern die Seltenheit und die Schwierigkeit ber Berbeischaffung:" bann begreift man auch, wie Apicius fich bas Leben nehmen konnte, als fein Bermögen auf bie Rleinig= teit von 725,000 Thaler reduzirt war!

Das Abstoßende ber römischen Sitte, bem Gelbstolze so un= finnigen Ginfluß auf die Ruche einzuräumen, wird noch ver=

mehrt durch die zur Gewohnheit gewordene Bielesserei und Magenüberladung. Wenn schon die griechischen Aerzte zuweilen ein Bomitiv anriethen, um die nachtheiligen Wirkungen des Weingenusses aufzuheben, so lesen wir doch Nichts, was auf die in Kom bei den höheren Ständen so allgemeine Unsitte hin= deutete. Denn der bekannte Ausspruch Senekas: "Man vomirt nur, um zu essen; man ist, um zu vomiren," wird nicht so= wol durch die von den Autoren aufgezeichneten Anekoten, als durch die darauf bezüglichen Rathschläge der medizinischen Schriftsteller bestätigt. Bereits in der Rezeptsammlung des alten Kato sindet sich ein probates Mittel dazu.

Der Raum verbietet uns, auf die einzelnen Materialien, aus benen die römischen Röche ihre Runftwerke produzirten, ein-Im Allgemeinen muß die Rüche fehr fett gewesen Es zeigt sich bies in ber Liebhaberei an gemästeten fein. Thieren aller Art, besonders Geflügel. Barro lebrt, bag man burch die Bucht von Buhnern, Gansen, Enten, Tauben und Rrammetsvögeln ben jährlichen Ertrag einer Billa in ber Rabe ber Hauptstadt leicht auf 50,000 Sefterzen bringen konnte. Aufidius Lurto, der Erfinder der Pfauenmaft, schaffte fich da= burch eine jährliche Revenue von 60,000 Sefterzen (zu Barros Reit galt bas Stud 40 Dengre) und nichts ging bem Romer über bie endlich zu blogen Fettflumpen werdenden Feigenschnepfen. Die beliebten Schnecken fütterte man mit Mehl und verbicktem Moft fett und Safel= und Spitmäufen baute man besondere Bebege, maftete fie mit Raftanien und Gicheln und verspeifte fie im Binter, wo fie am feistesten waren. Auch die Ganfeleber ftand bereits in hohen Ehren und bas Amt bes Ganfe= ftopfere gehörte nicht zu ben geringften Stlavendienften. Endlich wird auch diese Beobachtung burch bie bereits erwähnte Borliebe für Schweinefleisch bezeugt, bas feit Aurelians Beit fogar ber Plebs ber Hauptstadt unentgeltlich verabreicht wurde! Die besten Schinken lieferte Gallien; man jog aber bie Borber= schinken ben Reulen vor und machte eine Delikateffe aus ben Bugen, ben Bauchlappen, bem Ropfe, ber burch Feigenfütterung ichmachafter gewordenen Leber und vor Allem — den Geburtstheilen ber Mutterschweine. Aber auch für bie Bürfte zeigte ber Römer viel entschiedenere Sympathie, als ber Grieche. Man hatte Blutwürfte und aus ben ebeln Eingeweiben bereitete Lettere wurden, wie bei uns, beiß gegeffen und Bratwürfte. von ben wegen ihrer gellenden Stimme berüchtigten Burft= bandlern rauchend auf kleinen Blechöfen feil geboten. derte Bürfte wurden ebenfalls aus Gallien importirt, und auf einem das Innere einer Restauration barftellenden vombejani= ichen Gemälbe erblict man an einem von ber Dede berabbangenden Geftelle neben Zwiebeln, Datteln und anderem trocenen Gemufe auch Anadwurftden mobernfter Geftalt. Das Wilbfcwein, an beffen Fleisch, wie Horaz erwähnt, die Römer von ebebem ben haut gout nicht verschmäht hatten, errang fich sehr balb ben ersten Blat unter allen Gerichten, fo bag es allgemein "das hauptgericht" und von Juvenal "ein ber Gaftgelage wegen wachsendes Thier" genannt wurde. Ein Servilius Rullus verlieh seinem Namen Unsterblichkeit, indem er querft ben Ginfall hatte, auf einer ungeheueren Schuffel ben ganzen Gber, gewöhnlich mit Würsten und anderen Delikateffen gefüllt, auftragen zu laffen, was freilich in Makedonien und Theffalien längft Sitte gewesen war. Sa oft erschienen mehrere zugleich und auf des Antonius Tafel einmal acht hinter einander! Der Friand wollte auch bei biefem Thiere bas Baterland genau nach dem Geschmacke erkennen. Die Eber ber umbrischen und lukanischen Wälder maren am gefuchtesten; die fetteren lauren= tischen und die tuskischen scheinen erft in der Raiserperiode mehr Anklang gefunden zu haben. Uebrigens wird wol der Wildschweinbraten ziemlich theuer zu fteben gefommen sein, ba zum Breife des Wildpretes felbst noch eine koftspielige Bereitung bingutam. Deshalb fagt auch Martial halbbetrübt über einen ihm von Freundeshand zugekommenen Eber: "Aber, der Roch wird einen ungeheuern Saufen Pfeffer verbrauchen und Kalernerwein

mischen zur theuersten Fischlake. Kehre zu Deinem Herrn zurück; unser Küchenfeuer ist für Dich zu klein, Störenfried Eber! Wohlseiler hungre ich!"

Bie endlich unter den Vierfüßlern und Bögeln die zartesten und feistesten dem römischen Gaumen am meisten zusagten, so liebte man auch unter den Fischen außer den Schmeerbutten und Lippsischen die Aalarten, vorzüglich die bekannten Muränen, deren Züchtung in kostspieligen, künstlichen Bassins zu den sassinnabelsten Vergnügungen gehörte. Schon Cäsar brauchte zu seinem Triumphalschmause nicht weniger als 2000 solcher Meeraale; Hortensius vergoß Thränen, als eine seiner Muränen mit Tode abgegangen war; Bedius fütterte die seinigen mit—Menschensteisch. Unter den Konchplien gab man den Meerzigeln und vor allen den Austern den Vorzug, welche man ebenfalls bereits züchtete und welche Plinius "die Palme der reichen Taseln" nennt.

Die Metamorphosen, welche die Köche mit den zu Grunde gelegten einsachen Stoffen vornahmen, um sie pikant oder unsenntlich zu machen, wären natürlich nicht möglich gewesen, wenn man zu den in Hellas üblichen Gewürzen und Küchenpslanzen nicht neue hinzugefügt hätte. Und wirklich sinden wir nun die makedonische Petersilie und den ägyptischen Majoran aktlimatisirt und indischen Pfesser, Ingwer, Kardamom, Zimmt und die schweizen spanischen Fischsaucen und Salzlaken in Gebrauch. Unter den verschiedensten Käsearten stand der Alpensalso Schweizerkäse in hohem Ansehen, und der Kaiser Antonin, der Fromme, starb an zu übermäßigem Genusse besselben.

Um schließlich ein Bilb von der Zusammensetzung eines römischen Diners zu geben, wählen wir nicht das satirisch und romanhaft übertriebene Gastmahl des Parvenu Trimalchio bei Betron, sondern lassen dreierlei Küchenzettel aus sehr verschiebenen Zeiten folgen, die dem wirklichen Leben entnommen sind. Zuerst besitzen wir noch, wie bereits erwähnt, eine Speisekarte, welche der Schwiegervater des großen Pompejus, Metellus Pius,

## XII.

## Die römischen Gladiatoren.

Der Unterschied zwischen ben Bolkscharafteren ber Griechen und Römer zeigt fich recht klar an ber Beschaffenheit ihrer Bolfsfefte. Während ber leichtblütigere Sellene an folden Tagen nicht Genuß und Erholung von Zwang und Arbeit fucte, fondern felbst babei eine Rolle spielend, bem Gotte und bem Bolfe seine Schönheit zeigte, betrachtete ber hartere Römer in fast busterer Gemessenheit die Festseier nur als eine Lockerung ber Werktagspflicht und hielt es in ber befferen Beit unter feiner Burbe, felbft jur Rurzweil ber Unberen etwas beizutragen. Noch ftarter aber und in widrigerer Beise bewies er seinen inhumaneren Sinn baburch, daß feine Theilnahme und sein Vergnügen sich mit der Gefahr und dem blutigen Ernste ber Produktionen steigerte und daß endlich menschliche Tobeszudungen feine liebste Zerftreuung bilbeten. Und biefer barbarischen Liebhaberei frohnte nicht etwa vorherrschend ber robe und mußige Pobel ber Sauptstadt, ber aus allen Provingen bes Reiches zusammengefloffen, allmählich gar nicht mehr ben römischen Namen verdiente (im Gegentheil zeigte fich gerade bei ber untersten Rlaffe in ber späteren Raiserzeit eine steigende Borliebe für die Cirfusspiele), fondern alle Stände, Geschlechter

Fingern zu haltender Rohlftengel, grünend auf ichwarzer Schuffel, und ein Bürftchen, beschwerend schneeigen Brei und blaffe Bohnen mit rothlichem Rauchfleisch." Als Gaben bes Nachtisches werben gereicht Trauben und Birnen und neapolitanische Bei ber anderen Gelegenheit nennt er jum Gingang Malven, Salat, Schnittlauch, Minze und Raute, mit Raute gewürzte Scefische nebst zerschnittenen Giern und Schweinsbruft mit Fischsauce beträufelt; als Sauptgerichte: ein Bodden, Bohnen und Kohlsproffen nebst einem Suhnchen und einem .. icon 3 Mablzeiten überlebenben" Schinken: als Nachtisch: reifes Obst. Man fieht wenigstens aus biefen bescheibenen Berzeichnissen, bag es in ber Zeit ber raffinirteften Schwelgerei noch genug Leute gab, die awischen Diogenes und Apicius bie Mitte zu halten verftanden, wenn Martial auch nicht fo ein= fach wie Horaz lebte, ber Schnittlauch, Erbfen und Plinfen als bie gewöhnlichsten Bestandtheile seines Mahles angiebt.

## XII.

## Die römischen Gladiatoren.

Der Unterschied amischen ben Bolfscharafteren ber Griechen und Römer zeigt fich recht klar an ber Beschaffenheit ihrer Bolfefte. Während ber leichtblütigere Hellene an folden Tagen nicht Genuß und Erholung von Zwang und Arbeit fucte, fondern felbst babei eine Rolle spielend, bem Gotte und bem Bolte feine Schönheit zeigte, betrachtete ber hartere Römer in fast busterer Gemessenheit die Festseier nur als eine Loderung ber Werktagspflicht und hielt es in ber befferen Reit unter seiner Burbe, felbst zur Rurzweil ber Unberen etwas beizutragen. Noch ftarker aber und in widrigerer Beise betvies er seinen inhumaneren Sinn baburch, daß feine Theilnahme und sein Vergnügen sich mit der Gefahr und dem blutigen Ernste ber Produktionen steigerte und daß endlich menschliche Tobeszudungen seine liebste Berftreuung bilbeten. barbarischen Liebhaberei frohnte nicht etwa vorherrschend ber rohe und müßige Pöbel der Hauptstadt, der aus allen Provin= zen bes Reiches zusammengeflossen, allmählich gar nicht mehr ben römischen Namen verdiente (im Gegentheil zeigte fich gerabe bei ber untersten Klasse in ber späteren Raiserzeit eine steigenbe Borliebe für die Cirfusspiele), fondern alle Stände, Beschlechter

und Alter waren von leidenschaftlicher Spannung auf die Bla= biatorengefechte erfüllt. Dit ben Brogrammen zu biesen Spie-Ien wurde ein öffentlicher Sandel getrieben und man schickte bieselben von Rom aus sogar in die Provinzen. Die Neu= gierbe war fo groß, daß man, wie Seneta fagt, die bazwischen liegenben Tage hätte überspringen mögen. In welch unge= beurer Frequens bann endlich bie Buschauer sich einfanden, ift aus ben immer fich vergrößernben Bauten erfichtlich, bie nach und nach zu diesem Bede entstanden, bis endlich bas Flavische Roloffeum Raum für 87,000 Menschen gewährte! Schon Cicero fagt in der Rede für Sextius: "Ich glaube, daß es keine Zeit giebt, wo das Bolt gablreicher beisammen ift, als mabrend ber Gladiatorenspiele, sonft aber weber bei einer Bolfsversammlung. noch bei irgend einem Wahlatte," und nennt furz vorher bie Produktionen ber Arena ,ein Schauspiel, bas gefeiert wirb unter bem größtmöglichen Rulaufe von Menschen aus allen Rlaffen, und an bem bie Menge ihr füßestes Bergnügen findet." Die Senatoren und Ritter, Die Beamten bes Staates, Die Briefterkollegien, ja sogar bie vestalischen Jungfrauen wohnten in festlichem Ornat von ihren Ehrensiten aus ben Mordszenen bei. Und boch findet man feinen Unterschied erwähnt hinfichtlich bes Benehmens biefer verschiebenen Bestandtheile vom Buschauerpublifum; und boch brach Alles in enthufiastischen Beifallssturm aus, wenn unter einem geschickt geführten Stoße ein Rampfer fein Leben verlor, mahrend ber Unwille fich jur Buth fteigerte, wenn ein anderer Zeichen von Furcht und Feigheit fich merken "Töbte, brenne, peitsche!" rief man erzurnt nach Seneka. "Warum fällt jener fo furchtsam in bas Schwert? warum töbtet biefer mit so wenig Berghaftigkeit? warum ftirbt ber fo ungern?" Derfelbe Schriftsteller ichreibt: "Warum gurnt bas Bolf ben Gladiatoren, und fo unbilliger Beise, bag es für ein Unrecht anfieht, wenn fie nicht gern in ben Tob geben? Es findet darin eine Verachtung seiner felbst und verwandelt fich nach Miene, Geberbe und Leibenschaft aus einem Buschauer

in einen Gegner." Und so sagt auch Laktanz in viel späterer Beit: "Sie zurnen auch ben Kämpfenben, wenn nicht recht schnell von zweien ber eine getöbtet wirb, und als ob sie nach Menschenblut dursteten, haffen sie allen Berzug."

Selbst bas weibliche Geschlecht trat aus ben Schranken ber Sittsamkeit und Bescheidenheit heraus und that es in ber Freude an der Blutarbeit den Männern gleich. Der christliche Dichter Brudentius hebt ben Kontraft hervor zwischen bem würdevollen Auftreten ber veftalischen Jungfrauen außerhalb bes Amphitheaters und ihrer leidenschaftlichen Theilnahme mäh= rend ber Fechterspiele. "D über bas garte und weiche Gemuth!" ruft er aus, "fie erhebt fich bei ben Schwerthieben, und so oft ber Sieger ben Stahl in ben Naden ftogt, fagt bie ehrbare Jungfrau, dies fei ihre Luft, und giebt felbst bas Beichen, die Bruft bes Gefallenen ju burchbohren." boch fogar Ovid in dem gemeinsamen Intereffe an dieser Augenweibe eine treffliche Gelegenheit jur Anknüpfung garter Berhältniffe! "Wer ben Bunben juschaut," sagt er, "hat schon oft eine Bunde erhalten. Indem er mit ber nachbarin spricht und ihre Sand berührt, und fich bas Programm ausbittet und, einen Wettpreis fegend, fragt, welcher von zwei Fechtern fiegen foll. feufat er verwundet und fühlt Rupidos beflügelten Pfeil und wird selbst Theilnehmer am geschaueten Rampf." Zuweilen kam es freilich auch vor, daß in den Herzen der Zuschauer= innen ein gartliches Gefühl für einen Fechterfnecht auffeimte! Jubenal erwähnt, daß eines Lentulus Sohn bem Gladiator Eurhalus sprechend ähnlich gewesen, daß eines Senators Frau mit einem noch bagu kleinen, gerfetten, tiefäugigen Fechter nach Aegypten burchgegangen sei: "Es war ein Glabiator — bies macht aus allen Spazinthe. Dies jog jene ihren Kindern und bem Baterlande vor, bies ber Schwester und bem Manne. Das Gifen ift es, was fie lieben. Derfelbe Sergius, vom Dienste befreit, wurde ihr nicht mehr werth gewesen fein, als ihr Mann." Der ichamlofen Gattin Mark Aurels, Faufting,

sagte man offen ben Umgang mit Gladiatoren nach, und hielt ibren Sohn Rommobus wegen feiner Leidenschaft zu Diefer verächtlichen Kunft für den Abkömmling eines Fechters. ermähnt auch ber Kirchenvater Tertullian, baß schlechte Weiber ben Glabiatoren nicht nur bas Gemuth zuwendeten, sonbern In welchem Grabe aufregenb auch den Körver preisgäben. und feffelnd ferner bie Arena auf die mannliche Jugend wirkte. erhellt am beften aus bem, was Tacitus in bem Gefprache über die Redner von der damaligen Erziehung schreibt: "Die eigenthümlichen und gang besonderen Fehler unserer Stadt scheinen angeboren zu werden, nämlich die Theaterliebhaberei und das Interesse an Gladiatoren und Pferden. Bon solchen Dingen eingenommen und gefeffelt, wie viel Plat behält ber Geist für die Wiffenschaften? Wie Biele wirst Du finden, die Baufe über etwas Unberes fprechen? Welch anbere Unterhaltung junger Leute erhaschen wir, wenn wir einmal die Borfäle betreten?" Ein Landsmann und Schüler bes beiligen Augustin, Alppius, ber in Rom die Rechte studirte und eben erft in Karthago von seinem Lehrer von ber Leibenschaft zu ben circensischen Spielen geheilt worden war, hatte fich fest vorgenommen, nie das Amphitheater zu besuchen. Aber einst von der Strage weg mit freundschaftlicher Gewalt von seinen Rommilitonen in das Roloffeum geführt, faß er feines Entfoluffes eingebent lange mit geschloffenen Augen; als aber ein ungeheueres Geschrei bes Bolfes fein Gebor erschütterte, folug er ben Blid auf, "und indem er jenes Blut fab, fog er qu= gleich Unmenschlichkeit ein und wendete fich nicht wieber ab. sondern beftete seine Augen fest barauf, wurde von ber Ber= ruchtheit bes Kampfes ergött und burch bas blutige Bergnügen berauscht. Rurg, er schaute, schrie, entbrannte und nahm in fich bie Tollheit mit, welche ihn anftachelte, wieder gurudgu= kehren, und zwar nicht mit benen, von welchen er verführt worden war, fondern als Berführer Underer." Nach Epiktet begannen schon die Knaben das Gladiatorenfechten in ihren Spielen nachzuahmen.

Noch kannibalischer, aber mehr in Kampanien, als in Rom gebräuchlich, war die Sitte, Gladiatorenschlächtereien als Unterhaltung der Gäste bei Tische zum Besten zu geben, wobei wol vorgekommen sein mag, was Silius Italikus erwähnt, daß die Weinpokale und die Gerichte mit Blut besudelt wurden.

Auffallender aber als die Leibenschaft bes hoben und nieberen Böbels für biefe blutigen Schauspiele, ja noch empören= ber für uns ift bie Rüble und Gleichailtigfeit, mit welcher bie Unsitte von aufgeklärten Köpfen und philosophisch gebilbeten Beiftern beurtheilt wird. Da lieft man benn querft in Ciceros tustulanischen Unterrebungen: "Das Schauspiel ber Glabiatoren pflegt Einigen grausam und unmenschlich vorzukommen, und vielleicht mit Recht, so wie es jest eingerichtet ist; als aber Miffethäter mit bem Schwert ums Leben fampften, konnte es vielleicht für die Ohren viele fräftigere Abhärtungsmittel wider Schmerz und Tod geben, für die Augen ficher feines." Diefes schwächliche Urtheil enthält thatsächlich eine Bertheibigung bes Gebrauches, und nur nebenbei einen Tabel bes Migbrauches, und bie sittliche Natur bes Schauspieles wird boch in ber That nicht geändert durch den Stand berjenigen, welche sich bem Bergnügen ber Menge zu Liebe ermurgen muffen! Daß Cicero übrigens felbst gang reges Interesse an ber Sache nahm, ergiebt fich aus zwei Briefen an feinen Freund Pomponius Attifus, ber trot feiner feinen Bilbung es nicht unter feiner Burbe hielt, mit Sklaven zu handeln. "Bahrhaftig," schreibt er, "Du haft eine vortreffliche Glabiatorenkaferne gekauft. Die Glabia= toren fechten, wie ich hore, wundervoll. Wenn Du fie hatteft vermiethen wollen, wurdest Du burch bie letten zwei Spiele ben Preis wieder herausgeschlagen haben. Doch barüber fpater!" Und furg barauf: "Ich möchte gern, bag Du mir über Deine Gladiatoren schreibeft, aber nur, wenn fie ihre Sache gut machen; wenn sie sich schlecht gehalten haben, frage ich nicht Rulturbilber, II.

nach ihnen." Aber auch ber jungere Plinius, dem man bas Lob einer milben Gefinnung nicht verweigern fann, hatte es nach unserer Ansicht in seiner Lobrebe auf ben freifinnigen Raiser Trajan (ber freilich ein großer Liebhaber ber Glabia= torengefecte war und nach Unterwerfung ber Donauländer in vier Monaten 10.000 Fechter auftreten ließ) leicht umgeben fönnen, auf ein kaiserliches Amphitheaterspiel zu kommen. fagt aber barüber: "Darauf wurde uns ein Schaufpiel gegeben; fein unmännliches. fein weichliches, bas Männerseelen ichwächt und entfräftet, sondern bas ju rühmlichen Wunden und jur Berachtung bes Tobes entflammte, indem fogar bei Sklaven und Berbrechern Liebe zu Ruhm und Begierbe nach Sieg fich offen-.bart." Sein Bervorbeben bes ergiebenben Momentes. bas in bem Anblide bes ftrömenden Blutes liegen follte und bas auch Cicero und Livius nicht unerwähnt laffen, beruht auf blogem Vorurtbeil. Denn wenn auch die von den Gladiatoren bewiesene Kaltblütigkeit und Todesverachtung die Furcht vor dem Tobe zu mindern im Stande war und wol manchen in Ungnade gefallenen Römer ber Kaiferzeit mit größter Rube jum Selbstmorbe greifen ließ, fo zeigten fich boch bie Wirkungen ber Gla= bigtorenspiele im Allgemeinen mehr in ber Reigheit und Graufamteit bes entarteten Geschlechtes, als in ber Zunahme ber ebeln Tugend ber Tapferkeit, wie jebes einzelne Symptom ber Fäulniß bieselbe felbst befördern hilft. Auch ber humane Mark Aurel tabelt die Gladiatorenspiele in seinen moralischen Be= trachtungen feineswegs aus Gründen ber Moral, fondern weil bie Einförmigkeit bes Anblides Ueberbruß erzeugte! Und endlich ftaunt man über ben talentvollen und feiner fittlichen Tugen= ben wegen viel gerühmten Symmachus, ber ja in einer Zeit lebte, wo bas Christenthum mit feiner Ibee einer weit umfaf= fenderen Nächstenliebe ichon fehr viel Boben gewonnen hatte. Als fich am ersten Tage eines von ihm gegebenen Gladiatoren= spieles von einer Schaar gefangener Sachsen 29 mit blogen Banben erwürgt hatten, um ber Schmach bes wechselseitigen

ĺ.

Henkergeschäftes zu entgehen, schreibt er voll Aerger, aber mit affektirter Resignation an seinen Bruder: "Man sagt, daß Soskrates, wenn seine Bünsche und Beschlüsse nicht in Erfüllung gingen, das, was ihm begegnet war, für nüglich erachtet habe. Ich folge dem Beispiele des Beisen. Denn hätte wol eine besondere Bewachung die ruchlosen hände des verzweiselten Bolkes zurückgehalten, da der erste Tag des Fechterspieles 29 ohne Strick gebrochene Genicke gesehen hat? Es mag mir also die einen Spartakus an Schlechtigkeit übertreffende Bande vom Halse bleiben, und ich möchte lieber, wenn es angeht, dieses Geschenk mit einer Spende libpscher Löwen vertauschen."

Als Gegner ber Kechterkämpfe hat man mit Unrecht ben Dichter Dvid hingestellt, weil berfelbe in ben Triftien schreibt: "Auch die Spiele erzeugen ben Reim bes Berberbniffes. alle Theater ichliefen! Wie Bielen haben fie Unlag jum Gun= bigen gegeben, wenn ber martische Sand ben harten Boben überftreut! Der Cirfus mag abgeschafft werben! Nicht gefahr= los ift die Freiheit bes Cirfus. Sier fist hart neben bem unbekannten Manne bas Mädchen." Aber ber Schalf fpricht ja in berfelben Beife weiter von ben Säulenhallen und Tempeln und braucht biefe Bergleiche blos, um feine frivolen Gebichte gegen ben Borwurf ber Unfittlichkeit ju vertheibigen! Go bleibt benn nur ber Philosoph Senefa übrig, als eine Autorität gegen bie Kampffpiele ber Gladiatoren. Denn wenn biefer auch in ber Troftschrift an feine Mutter, ohne einen besonderen Tadel ju äußern, ben Befuch bes Umphitheaters wie bes Cirfus. als ein gewöhnliches, aber unzureichendes Berftreuungsmittel gegen ben Schmerz bezeichnet, fo spricht er boch sein Urtheil scharf genug aus, indem er an Lucilius schreibt: "Richts gilt mehr für schändlich, wenn nur ber Preis gefällt. Der Mensch, biese beilige Sache, wird von feinem Nächsten zu Spiel und Scherz getöbtet, und mahrend es ichon Sunde mar, ihn jum Austheilen und Empfangen von Bunden abzurichten, wird er bereits nacht und wehrlos vorgeführt, und ber Tod eines Menschen gewährt

ein unterhaltendes Schauspiel"; und anderswo erzählt er, bag er nicht ber Glabiatoren wegen, sonbern Kurzweil, Wit und irgend eine andere Erholung erwartend, "wobei die Augen vom Anblide bes Menschenblutes ausruben", einft um bie Mittags= ftunde in das Amphitheater gegangen sei. Aber gerade zu dieser Beit pflegte man Berbrecher ohne Schutwaffen einander abschlachten zu laffen, und er ruft beshalb emport aus: "Barm= bergigkeit mar jebe frühere Kampfweise; jest, wo alle Spielerei aufhört, ift es reiner Mord! Was glaubst Du, bag ich über bie Schauspiele urtheile? Dag ich habfüchtiger, ehrgeiziger, ausschweifender gurudkehre? Nein, sogar graufamer, unmensch= licher, weil ich unter Menschen gewesen bin." Diese Entruftung Senefas hat ihren Grund barin, daß er auch sonst jum Bewußt= fein eines Menschenrechtes gekommen war, bor bem alle Menschen gleich find, und daß 'er in Folge einer höheren Achtung ber menschlichen Berfonlichkeit milbere Unfichten über die Sklaven hegte, ju benen ja großentheils bie Glabiatoren geborten. Denn außer der größeren Barte bes römischen Charafters liegt eben gerade in ber Berachtung, mit welcher ber freie Burger als allein vollgiltiger Mensch auf die Gladiatoren als unberechtigte Geschöpfe herabsah, ein Saupterklärungegrund jener Mitleid= losigkeit und Grausamkeit. Wie viel von foldem exklusiven Bollblutstolz liegt in dem Tadel, den der hochsinnige Tacitus uber Drufus, ben Gobn Tibers, in die Worte faste: "Dem Gladiatorenschauspiel präfibirte Drusus, indem er, wenn schon . an gemeinem Blut, ju großes Bergnügen bezeigte!" Ferner kann man wol auch die Macht der Gewohnheit nicht zu hoch anschlagen, die bas, was man von Kindesbeinen an unter ber Autorisation ber Obrigkeit, unter ben Lobpreisungen ber Zeit= genoffen bor fich geben fab, nur febr fcmer als etwas Ungeboriges erkennen ließ. Das allmähliche Bachfen bes Behagens am Gräflichen schilbert auch Livius, indem er vom Könige Berseus von Makedonien bemerkt: "Ein Gladiatorenschauspiel römischer Sitte gab er anfange ju größerem Entsegen als Ber-

gnügen ber Menschen, bie an einen folden Unblid nicht gewöhnt waren. Daburch aber, bag er es öfter veranstaltete, und zwar balb nur bis zu Verwundungen, balb aber auch ohne bas Leben ju schenken, machte er bie Mugen mit bem Schauspiele vertraut, und baffelbe angenehm, und entzündete in ben meiften jungen Leuten die Lust zum Gebrauche ber Waffen." Wie follte bas römische Bolk nicht nach und nach gefühllos gegen bas Grauenhafte bes Gladiatorenwesens werden, ba in ihm mahrend bes letten Sahrhunderts ber Republik und in ber gangen Raiserzeit fustematisch bie Leibenschaft für baffelbe mach erhalten wurde? Endlich barf man nicht vergeffen, daß die Gladiatorenkämpfe ursprünglich Leichenspiele jur Gubne und Ehre Berftorbener waren, die in Etrurien, ihrem Stammlande, nach und nach die Stelle wirklicher Menschenopfer vertreten hatten. Auch in Rom bachte man zuerst nur an die Verherrlichung ber Manen. Denn bas erfte Gladiatorengefecht fah man bier im Jahre 264, wo Decius und Marcus Brutus brei Baare auf bem Ochsenmartte ju Ehren ihres Baters, eines gewesenen Konfuls, auftreten Raum ein halbes Jahrhundert später war ber Lugus schon so weit gestiegen, bag bie brei Cohne bes M. Aemilius Lepidus beim Leichenbegängnisse ihres Baters 22 Baare an brei Tagen auf bem Forum fämpfen liegen. 3m Jahr 202 fochten 25 Paare, 185 bereits 60. Solche Leichenbegangniffe tofteten freilich mehr Gelb, als bas bes im Jahre 152 v. Chr. perftorbenen M. Aemilius Lepidus, eines Konfuls und Senatsobmanns, ber in feinem Testamente festsette, bag feine Göbne nicht mehr als je 10 As (5 Sgr.) auf seine Bestattung ver= wenden follten, ba die Leichenfeier großer Männer burch ben Schmud ber Ahnenbilber, nicht burch Gelbaufwand verherrlicht Wie groß war bagegen bie Verirrung zweier anderer Römer, von benen Rifolaos von Damaskus unter August erzählt, daß ber eine bie testamentarische Berfügung traf, baß feine ichonften Sklavinnen, ber andere, bag feine jungen Lie!

lingspagen nach seinem Tobe mit einander tämpfen sollten! Doch soll bas Bolt biese Bestimmungen annullirt haben.

Das Glabiatorenwesen erhielt seine lette Ausbildung und feine großartigste Gestaltung im letten Jahrhunderte ber Republik. Da es nämlich fein fichereres Mittel gab, die Bolksgunft zu gewinnen, als die Rampffpiele, fo wurden diefelben bei ben verschiebenften Gelegenheiten jum Zwecke ber Amtserschleicherei von Ehrgeizigen angewendet, und Cicero brachte unter anderem das Gesetz burch, nach welchem ben Kandibaten bas Beranstalten von Glabiatorenkämpfen in ben letten zwei Jahren bor ihrer Bewerbung bei gehnjähriger Berbannung ver-Dagegen war es schon damals und die ganze boten wurbe. Raiserzeit hindurch gewissen Magistratspersonen als eine amt= liche Berpflichtung aufgeburdet, bem Bolfe feine Lieblingsfurg= weil zu verschaffen. Aber beim Berfallen bes Freiftaates benutten auch die Mächtigen die Gladiatorenbanden als Werkzeuge bes Angriffes und ber Vertheibigung im Parteikampfe, und bie Rechter von Brofession, beren natürliche Berbundete bie Stlaven waren, begannen bem Staate gefährlich zu werben. und Genoffen rechneten auf ihre Bilfe, weshalb auch ber Senat beschloß, die Banden aus Rom in einzelne Städte zu vertheilen. Alobius und Milo führten mit Glabiatoren ihren Straken- und Freilich behauptete Cicero später, sein Freund Milo habe fich die Gladiatoren, burch welche er endlich Rlodius töbten ließ, nur bes Staatswohles wegen gefauft! Cafar hatte in feiner Aedilität eine folde Maffe von Fechtern gufammen= gebracht, daß seine Gegner in Furcht geriethen und ben Senat veranlagten, ein beschränkendes Gebot ergeben ju laffen. Dennoch traten in feinen barauf gegebenen Spielen 320 Baare auf! Wie groß überhaupt die Zahl der dem blutigen Tode verfallenen Werkzeuge bes Vergnügens in ber hauptstadt endlich murbe. erkennt man aus ber von Dio Raffius gegebenen Rachricht, bag Augustus fich in seinem Testamente rühmen konnte, im Gangen 10,000 Glabiatoren bem Amphitheater geliefert zu haben, und

sich kurz nach Christi Geburt durch eine Theuerung genöthigt sah, alle Gladiatoren und käuslichen Sklaven 750 Stadien Cüber 18 beutsche Meilen) weit von Rom zu entsernen. End-lich ließ man die Gladiatoren nicht nur Mann gegen Mann, sondern schaarenweise gegen einander kämpsen und setzte historrische Kriegsereignisse, besonders gern Seetressen, naturgetreu in Szene. Augustus ließ von 3000 Mann auf 30 Galeeren über der Tiber drüben die Schlacht bei Salamis aufführen, was auch Nero nachahmte. Das großartigste Schauspiel dieser Art verzanstaltete Klaudius auf dem Fuciner See (jetz Lago di Celano) zwischen Rhodiern und Siziliern. Neunzehntausend Mann auf ungefähr 100 Dreiz und Vierreihern kämpsten hier muthig um ihr Leben, während die kaiserliche Leibgarde rings herum jeden Fluchtversuch hinderte und die Hügel und Ufer des Gewässers von Zuschauern wimmelten!

Woher kamen aber biefe Massen von Menschen, welche nöthig waren, ben Bedarf an Fechtern in Rom und balb auch in ben anderen Städten Italiens zu beden? Erstlich wurden bie Rriegsgefangenen bagu verwendet, welche bie Feldherren gur Berherrlichung ihres Triumphes mit nach Rom brachten ober aus fernen Ländern bem Bolte als Geschent übersandten. Ein großer Theil ber von Klaudius geopferten Fechter bestand aus Britanniern, und ber Kaiser rühmte sich sogar, sie auf biese Weise aus bem Wege geräumt zu haben. Bon ben aufstän= bigen Gladiatoren, die unter Spartakus, einem gebornen Thrafer, ben gefährlichen Stlavenfrieg verursachten, erzählt Plutarch, daß fie größtentheils aus Gallien und Thrakien ftammten. Rach Bopiskus kämpften bei bem Triumphalfeste bes Kaisers Brobus gefangene Germanen, Aethiopen, Sarmaten und ifaurische Seeräuber. In ben Jahren 29 und 28 v. Chr. hatten Dafer und Sueben, Die Dio für Stythen und Relten ausgiebt, zur Siegesfeier Oftavians in der Arena gefochten. Ronstantin bestimmte noch eben so grausam bie gefangenen Barbaren in großer Angahl gum Rampfe mit den wilden Thieren, und Symmachus schreibt lobhubelnd von dem Triumphe über die Sarmaten an den Kaiser Theodosius: "Wir haben die gesesselte Schaar des besiegten Bolkes einhersühren sehen und die einst so trozigen Gesichter mit kläglichet Blässe überzogen. Mitten im Amphitheater standen sie zu unserem Vergnügen bestimmt, die einst unser Schrecken waren. Die an ihre nationalen Wassen gewöhnten Hände hatten das Fechtergeräth ersaßt." Das Beispiel der Sachsen, welche nach demselben Autor durch Selbstmord der Schmach entgingen, mag übrigens häusig genug gewesen sein. Zu Senekas Zeit brachte sich ein Germane vor Beginn des Kampses aus Mangel an Wassen auf eine Weise um, die sich nicht nacherzählen läßt; ein Anderer stieß sich die Lanze, die er bei einem Seetressen zur Wehr erhielt, sofort durch den Leib.

Einen zweiten Theil ber Glabiatoren machten bie zum Tobe verbammten Richtbürger aus, bie, schon nach Ciceros oben angeführten Worten ju ichließen, in ber früheren Beit wol beinahe ausschließlich bazu verwendet wurden. So ging es auch bem Spartatus, ber als Räuber ergriffen wurbe. Begriffe "Schuldige", "Sträflinge", mögen aber fehr weitegewesen sein. Denn von ben 19,000 Glabiatoren bes Rlau= bius heißt es bei Tacitus: "Wiewol unter Miffethätern, fand ber Rampf mit bem Muthe tapferer Manner ftatt." Dan machte übrigens bei ber Berurtheilung noch ben Unterschied. baß die schwerften Berbrecher, ohne Reit jur Waffenübung ju erhalten, fogleich mit bem Schwerte "verbraucht" murben, leichtere bagegen nach einigen Jahren sogar die Freiheit wieber erhalten konnten. Makrinus, ber Gegenkaifer Glagabals, machte burch eine Berordnung alle ihren herren entlaufenen Stlaven zu Gladiatoren. In unruhigen Zeiten und von ungerechten Gewalthabern wurde es mit bem Schuldigerklären gerade nicht genau genommen. Cicero fcbreibt an Afinius Bollio, ber Quaftor Balbus habe in Spanien einen Solbaten bes Pompejus, ber icon zweimal zum Gladiatorenkampf gepreft worben

war und nun keine Kapitulation eingehen wollte und bas Bolk um Rettung bat, lebenbig verbrennen laffen. Bahrenb ber Chriftenverfolgungen genügte oft icon bas Bekenntnig, ju ben Galilaern ju gehören, um jum Fechterspiele verurtheilt ju mer= . ben. Doch rettete auch bier Manchen ber Nachweis bes römischen Bürgerrechtes. Anders war es mit den Sklaven, die ohne viele Umftande in die Fechtschulen verkauft werden konnten, sowie bie Sklavinnen an bie Ruppler. Erst habrian, ber überhaupt viel für Erleichterung ber Sklaverei that, verbot es, ohne Angabe bes Grundes, einen Sklaven als Glabiator zu ver-Nach vorhandenen Inschriften gab es Gladiatorenfaufen. bandler von Brofeffion, Die fur ben ftarten Bedarf burch Auftaufen von fräftigen Sklaven forgten. Sie erwarben, wie bie eine von Quintilians Deklamationen lehrt, ihre Fechter felbst burch Berkehr mit Seeraubern, meift aber wol von friegerischen Nationen bes Auslandes. Wie Ammian erzählt, traf auf bem Ruge Valentinians I. gegen ben Alemannenkönig Makrian ber romische General Severus in ber Nähe von Wiesbaben gufällig einige kaiferliche Garbiften, welche in Reinbestand Sklaven auftauften. Auch Symmachus bittet in einem seiner Briefe ben Flavianus, seinen Bruber, ihm für die Spiele seines Sohnes, wahrscheinlich in Deutschland, Sklaven aufkaufen zu laffen. "Da diefelben an der Grenze leicht und auch billig zu haben find, so bitte ich boch angelegentlichst, burch zuberlässige Männer ju biefem 3wede zwanzig junge Leute zusammenftellen zu laffen. Bu biefem Ende habe ich Dir bie Golbstücke gefandt und bemerke nur noch, bag es bei folden Leuten nicht auf Schonheit an= tommt, sondern auf Rraft und Gesundheit!" Als Sklaven wurden natürlich auch die eingeschulten Gladiatoren wieder bertauft und vermiethet und überhaupt als mobiles Eigenthum Cicero ergählt in einem Briefe seinem Bruber betrachtet. Quintus, wie schmählich ein Rato von seinem Freunde Milo blamirt worden fei. Jener hatte nämlich von Roskonius und Pomponius Gladiatoren gefauft und zeigte fich ftets öffentlich

1

in beren Begleitung. Da er aber zu bürftig war, um sie ernähren und zusammenhalten zu können, so ließ ihm Milo die Fechter durch Jemanden, der nicht als sein Vertrauter bekannt war, abkausen und dann von einem Bolkstridun öffentlich als die "Gladiatorenbande Katos" zum Gelächter des Publitums ausdieten. Der Jurist Gajus bespricht den Fall, daß ein Fechtmeister einem Privatmanne einige Gladiatoren liesert, unter der Bedingung, daß dieser ihm 20 Denare für jeden ohne starke Verwundung überlebenden bezahlen sollte und 1000 Denare (290 Thlr.) für jeden getöbteten oder untüchtig gemachten, und entscheidet die Frage, ob dies ein Verkauf oder eine Miethe sei, dahin, daß bei der Rücksehr der Gladiatoren zu ihrem Gigenthümer ein Miethvertrag vorgelegen habe, bei der Tödtung aber ein Verkauf.

Ferner tam es auch nicht felten vor, daß freie Leute fich für Lohn und Kost als Fechterstlaven verfauften und ben von Betron, Senefa und Horaz erwähnten Schwur leisteten, nach welchem fie fich unweigerlich mit glühenbem Gifen brennen, in Feffeln ichlagen, peitschen und mit bem Schwerte tobten laffen wollten, überhaupt feierlich ihrem Berrn Leib und Leben qu eigen gaben! Das Motiv bieser Erniedrigung bilbete wol meift Die Bergweiflung über unnut vergeudetes Leben und Gut und bas Unvermögen charafterlofer Buftlinge, Mangel ju leiben. Mit folden Erziehungerefultaten tröftet Seneta einen Bater über ben Berluft eines Knaben. "Blide bin auf bie Junglinge," fagte er, "welche bie Schwelgerei aus ben vornehmsten Säufern in die Arena binabgestogen bat." Auch an= berswo fagt er, oft seien die Mobeherrchen seiner Zeit mitten in ihrer glangenden Ginrichtung zweifelhaft, ob fie fich als Gladiatoren ober als Thierkämpfer verkaufen sollten! Und so beißt es auch bei Borag über einen immer weiter hinabfinkenben Berschwender: "Er wird in ben Tag hineinschlafen, ber Buhlschaft bie Ehrenpflicht nachstellen, Schulben auf Schulben häu= fen, julett Gladiator werben ober bes Rohlgartners Gaul

führen." Rach Dio wendete fich bie italienische Jugend mafsenweise dem Räuber= und Fechterbandwerke zu, nachdem ber Raifer Septimins Severus bas Privilegium Staliens, bie Refruten für die Leibgarde zu liefern, aufgehoben batte. Gnoftifer Tatian erwähnt, daß auch arme Leute, die nicht arbeiten wollten, biefe blutigen Kämpfe ber Arbeit vorzogen. Selbstberfäufe aus ebleren Beweggrunden werden ficher vorgekommen fein. Doch läßt fich nicht auf bistorische Grundlagen foliegen, wenn fich bei Quintilian ein Gohn verfauft, um feinen Bater anständig begraben zu können, ein anderes Dal ein armer Jungling ben von Secraubern an eine Rechtschule verlauften reichen Freund furz vor bem Beginne bes erften Glabiatorenspieles burch seine Dagwischenfunft als Stellvertreter rettet. Die Gesetzgebung suchte ben Selbsiverlauf zu binbern, indem fie ben Berfauften ber auf dem gangen Stande lastenden Infamie verfallen ließ, so wie ja überbaupt alle, bie um bes Erwerbes willen in öffentlichen Schaustellungen auftraten, ehrlos wurden. Bie bie Eflaven, konnten fie nur auf ber Folter ein giltiges Reugnif ablegen: ibre Tochter maren gemeine Dirnen, beren Sohne von Standespersonen nicht einmal legitimirt werben burften, und von ihren Batern konnten fie enterbt werben, ohne baß fie berechtigt waren, bas Testament anzugreifen. Dennoch fand ber Gelbstverkauf noch ju Sommachus Zeit statt, ber in bem erwähnten Briefe bavon als von einem alten herfemmen spricht. Dit freilich trieb auch ein wirklicher Sang bie Leute zu bem graufamen Gewerbe, und bei Manchen fteigerte fich berfelbe zu folder Leibenschaft, bag 3. B. Duintilian als Ibema zu einer Deflamation ben Fall annimmt, baß ein Bruber gegen feine Schwefter vor Gericht auftritt, bie ihn mehrmals von ber Glabiatur losgefauft und ihm end= lich im Schlafe ben Daumen ber rechten Band abgeschnitten bat! Auch Tertullian schreibt: "Run gebenke ich noch flüchtig, worin Rubm gesucht wird, bann aller ber Rämpfe, wo Graufamkeit und Qual walten, und bie gleich einer geistigen Krankbeit bie

Menschen leibenschaftlich ergreifen und tief erniedrigen. Wie viele treibt die Waffenlust zum Schwert, ja sie sinken sogar zum Kampf mit wilden Thieren herab!"

Ueberhaupt schwand sehr bald bas Gefühl für bas Schimpf= liche bes Gewerbes, seitbem freie, romische Burger, selbst Ritter und Senatoren, entweber aus niebriger Schmeichelei gegen bie Gewalthaber, ober von benfelben gezwungen fich ben Glabia= toren beigefellten. Bereits bei Cafars Reften erboten fich freiwillig Optimaten, in die Arena hinabzusteigen, und er er= laubte es im Jahre 46 Rittern und im folgenden auch Se-Ronnte es ihm boch nur erwünscht fein, wenn fich die ihm verhafte Aristofratie vor den Augen des Böbels mit gemeinen Kechterknechten berumschlug. Selbst Cicero nimmt bie Sache ziemlich fühl und schreibt, ohne Emporung über bie Herabwürdigung zu empfinden, an Kornificius: "Ich bin bereits fo hart geworben, daß ich bei ben Spielen unseres Cafar mit bem größten Gleichmuth ben T. Mancius (als Glabiator) fab. bes Laberius und Publius Dichtwerke borte. Nur fehlt mir nichts so sehr als Jemand, mit bem ich in vertraulicher und gescheibter Beise barüber lachen konnte." Augustus bemühte fich vergebens, bem überhand nehmenden Unwefen ju fteuern. Obaleich er ben Senatsbeschluß von 38 v. Chr., wonach ben Senatoren die Buhne und ber blutgedungte Sand bes Amphi= theaters verboten worden war, im Jahre 22 auch auf die Ritter ausgebehnt hatte, fruchteten doch alle Magregeln nichts. und 32 Jahre fpater "wurde ben Rittern," wie Dio erzählt, "was sonderbar erscheinen muß, erlaubt, als Gladiatoren aufzutreten. Grund bazu gab, bag einige bie bamit verbundene Schande für nichts anschlugen, und weil nun, ba Berbote nichts halfen, eine immer größere Strafe erforberlich ichien, ober weil man hoffte, sie noch am ehesten bavon abzubringen, wenn man es ihnen gestattete. So erlitten fie benn ftatt ber Unebre ben Tob; benn sie traten barum nicht weniger auf. anugen, womit ihre Kampfe von dem Bolfe aufgenommen wur=

ben, machte fie nur noch eifriger, und endlich ließ es Augustus au. daß die Bratoren fie unter ihre Rechter einreihten." Als später Tiberius bas frühere Senatskonfult wieber erneuerte, wurde daffelbe von der schamlosen Jugend senatorischen und ritterlichen Standes baburch umgangen, daß man fich freiwillig in das Register ber Chrlofen einschreiben ließ, und ber Kaiser wendete nun die Strafe bes Exils an. Raligula prefte Bornehm und Gering jum Blutvergießen; am schlimmften aber spielte ber Aristofratie Rero mit, ber auf einmal breifig Ritter mit einander fämpfen ließ, und im Gangen wol über hundert Ritter und Senatoren ber Arena überlieferte. Dagegen brachte Bitellius bas alte Berbot ben Rittern gegenüber in Erinnerung, vielleicht nur um feinen eigenen Glabiatoren ju Gefallen ber junftwidrigen Pfuscherei ju fteuern! Tacitus bemerkt über bie Magregel: "Frühere Fürsten hatten bagu burch Gelb und öfter burch Gewalt gezwungen und die meiften Munizipien und Ro-Ionien wetteiferten darin, die verdorbenen jungen Leute durch Belohnungen anzulocen."

Die schmachvolle Leibenschaft war auch in der Folgezeit nicht auszurotten; benn Juvenal fagt in feiner britten Satire: "Aergeres noch wagt Grachus, ber in ber Tunika und mit bem Dreizack als Glabiator mitten über bie Arena hinwegfliegt, von eblerer Berfunft als bie Marceller, die Ratuler, die Kapitoliner, bes Baullus Enkel, die Fabier und alle, die von den vorderften Sitreihen aus juschauen." Bu M. Antoninus, bem Philofobben. fonnte ein febr übel berüchtigter Mensch, bem er ein Umt abgeschlagen batte, ungeftraft fagen, er febe Biele als Bratoren, die mit ihm im Amphitheater gefochten hatten! Und in ber Rebe, welche ber Kaifer Septimius Severus gur Ent= schuldigung bes Rommobus im Senate hielt, kommt die Stelle vor: "Aber er focht als Glabiator! Beim Jupiter! Euch fämpft wol feiner im Amphitheater? Wozu haben benn einige sich Schilde und golbene Helme gekauft?" Frauen verworfener Art ließen sich willig finden, das Schwe

gegen einander zu zuden. Nachdem schon Domitian Zwerge und Weiber im Amphitheater als Kämpfer hatte auftreten lassen, wiederholte sich das widerwärtige Schauspiel unter Severus. Da sich aber die Mannweiber in ihrer rohen Wildheit gemeine Scherze auf die edelsten Frauen erlaubten, wurde der weibliche Gladiatorenkampf verboten.

Den Rulminationspunkt ber Schrankenlofigkeit erreichte jedoch die rohe Leidenschaft und die Blutschauluft des Bolkes, als einzelne Raifer felbft Dilettanten ber ehrlosen Runft murben und so ben Stempel ber Schanbe an bem Gladiatorenstanbe Schon Raligula fand Geschmad an ben Fecht= vollends tilaten. Von Sabrian fagt ber Biograph übungen ber Gladiatoren. baffelbe und Berus verfäumte barüber die Bflichten des Feld= berrn. Allein öffentlich vor dem Bolke aufzutreten, war boch nur bem halbverrudten Kommobus möglich, beffen unfinnige Leibenschaft für bie Fechtkunst sich schon in ber Jugend burch eine ausschließliche hinneigung geoffenbart batte. förmlich zur Sefutorenklaffe ber Glabiatoren über, refervirte fich in ber kaiferlichen Fechterkaferne bas erste Zimmer gur Bohnung, nannte fich am liebsten "ben nur mit ber linken Sand fechtenden Borfampfer ber Sekutoren", und ruhmte fich taufend Siegespalmen bavon getragen zu haben. Bewöhnlich focht er nur mit bem Rappier, boch fpricht fein Biograph Lampridius auch von getöbteten Gegnern. Dabei beging er noch bie Gemeinheit, feine Schanbe jur Besteuerung bes Boltes auszubeuten, indem er fich für jeben Tag feines Auftretens über 60,000 Thir. aus ber Gladiatorenkaffe gablen ließ!

Die Gladiatorenschulen waren theils Eigenthum von Kommunen, theils von Privatpersonen. Ausbrücklich durch Inschriften bezeugt sind die Fechtanstalten von Berona und Präneste. Ueberhaupt war der Verbrauch von Gladiatoren in den Munizipien ein großartiger. Martial spottet darüber, daß in Modena ein Walker, in Bologna ein reich gewordener Schuster Gladiatorenspiele gegeben. In Pompeji gab es wenigstens fünf

verschiedene Gladiatorenbanden und die Inschriften nennen fogar mehrmals Frauen als Besitzerinnen von Glabiatorenschulen. Die Raiser hatten an verschiedenen Orten in ben Brovingen bergleichen Institute; in ber hauptstadt felbst befanden sich vier faiferliche Glabiatorenftationen in ber Nähe bes Roloffeums nebst Lazarethen, an benen besondere Aerzte fungirten, und Rüftfammern. Besondere Profuratoren beaufsichtiaten bas Ganze. Raligula fuchte seinem brudenben Gelbmangel baburch abzuhelfen, bag er bie faiserlichen Glabiatoren versteigern ließ. er selbst gegenwärtig, trieb bie Räufer hinauf und ließ einft, wie Sueton ergablt, einem gewesenen Brator, ber auf feinem Site eingeschlasen war und zu ben aufgerufenen Geboten mit bem Ropfe nidte, 13 Fechter für neun Millionen Seftergen (652,000 Thir.) juschlagen. Die Bahl ber kaiferlichen Gla= bigtoren scheint in Rom immer gegen 2000 betragen zu haben. hinsichtlich ber anberen Banben mag auch noch in ber Raiser= zeit eine beschränkende Norm bestanden haben. Wenigstens fagt Dio über die Auftion unter Kaligula: "Biele kamen auch von auswärts und fauften solche an, besonders weil er Jebem, ber ba Luft hatte, gestattete, selbst über die gesetliche Bahl Gladia= toren zu halten." Die meiften Glabiatoreninstitute wurden bon Rechtmeistern von Profession auf Spekulation unterhalten. Diese Leute waren ebenfalls ohne bürgerliche Reputation; aber ihr Gewerbe scheint einträglich genug gewesen zu sein, ba fie auch frembe Sklaven ju Glabiatoren abrichteten, ihre eigenen an Andere verfauften und vermietheten, und wahrscheinlich auch auf eigene Rechnung Spiele unternahmen. Um sich mit Re= fruten ju verseben, jogen fie bisweilen von Stadt ju Stadt berum; befonders pflegten fie ben Beeren ju folgen, um billig in ben Besitz von Kriegsgefangenen zu kommen. Die Schulen selbst legte man gern an recht gesunden, klimatisch günstigen Orten an, weil natürlich jum Gebeiben folder Anftalten bas förperliche Wohlbefinden ber Zöglinge vor allem Anderen geborte, und gerühmt wegen biefes Borzuges wurden vorzüglich

Rapua, Alexandria, Praneste und Ravenna. Die Schulgebaube waren gewöhnlich so eingerichtet, daß fich in ber Mitte ein Stadium befand, welches rings von einer Säulenhalle umgeben war, in ber bie Bellen ber Glabiatoren ihre Eingänge hatten. In ber Glabiatorenkaferne ju Pompeji hatten bie fenfterlofen Gemächer nur 10-12 Fuß im Quabrat, und barüber befand fich früher noch ein zweites Stodwerk. Wie bei ben griechischen Athleten wurde bei ben Glabiatoren bie Bollfräftigkeit bes Körpers und bie größtmögliche Musbilbung ber Musteln burch eine recht nährende Roft ober Maft, die nach Quintilian "jeden hunger überwog", ju erzielen gefucht. Die Neuaufgenommenen, welchen gewöhnlich auch neue, wohlklingende Namen (3. B. Aureolus) beigelegt zu werden pflegten, erhielten von den Unterlehrern in ben verschiedenen Waffengattungen Unterricht, nachdem sie ben bereits angeführten Gib geleiftet hatten. Wie die Refruten ber Armee fochten fie anfangs mit schwereren Solzwaffen einem ben Begner vorstellenden, sechs Rug hoben Bfahl gegenüber in allen möglichen Wendungen und Stellungen. In bem Buche über ben afrikanischen Rrieg werben die Ererzitien, welche Cafar mit seinem Beere ben Numiden gegenüber anstellte, in folgen= ber Beife beschrieben : "Cafar richtete feine Truppen gegen einen folden Feind ab, nicht wie ein Feldherr fein verfuchtes und siegreiches Beer, sonbern wie ein Fechtmeister seine Gla= biatorenneulinge, indem er ihnen vorschrieb, in welchem Schritte fie sich vor dem Feinde gurudziehen follten und wie bem Gegner zugewendet und in welchem Awischenraume fteben bleiben, wie fie balb vorruden, balb gurudweichen und mit einem Angriffe ju broben und beinahe wo und wie fie bie Burffpieße ju entsenden hatten." Beftanden die Refruten gludlich ihr erftes, öffentliches Debut, fo erhielten fie als Reichen, bag fie bes verachteten Lehrlingsftandes enthoben waren, ein oblonges, elfenbeinernes Täfelchen, bas mahrscheinlich an einem Banbe um ben hals getragen wurde und auf bem ihr Name und ber Tag ihres ersten Auftrittes vermerkt war.

Das Leben und Treiben in einer Gladiatorenschule mag übrigens mehr bem Aufenthalte in einem Ruchthause, als in einer Raferne geglichen haben. Durch unnachsichtigste Strenge mußten jene Banden verzweifelter Menfchen im Baume gehalten Wirkliche Waffen scheinen ihnen nur erst furz vor bem Beginne bes Schauspieles gereicht worben zu fein und bewaffnete Bachter, bei ben faiferlichen Schulen Solbaten, verbinderten ihr Entweichen. Spartafus und feine 70 Genoffen. die aus der Schule des Lentulus Batiatus zu Kapua ausbrachen, bewältigten zuvor ihre Süter und suchten fich erft außerhalb ber Stadt Waffen zu verschaffen. Unter Nero murbe ein Revolte= versuch ber Gladiatoren zu Präneste burch die bortige Garnison Den fürchterlichsten Schrecken in ber hauptstadt felbst erregte es, als im Jahre 281 n. Chr. von beinabe 700 Barbaren, die der Raifer Brobus jur Berherrlichung feines Triumphes für das Amphitheater aufbewahrte, ungefähr 80. wahrscheinlich Deutsche, ihre Bächter erschlugen, aus ber Raferne entsprangen und die Strafen Roms mit Blut und Berwirrung füllten. "Nach hartnädigem Widerstande", sagt Gibbon, "wurden fie zwar burch reguläre Truppen überwältigt und in Stude ge= hauen, aber fie erhielten boch wenigstens einen ehrenvollen Tob und hatten gerechte Rache geübt." Der unbändigften Subjekte Scheint man sich außer ber Bewachung noch burch Schließeisen versichert zu haben; wenigstens befanden sich unter ben in ber Fechtschule zu Bompeji gefundenen 63 Skeletten auch mehrere, bie noch in ben Zellen in ihren Fesseln lagen! Dag fich ferner ber Inhalt bes Gladiatoreneibes auch hinfichtlich ber Ruthenfclage und bes Brennens erfüllte, beweisen schon die von Seneka bem Amphitheaterpublikum beigelegten Burufe an feige Rämpfer. Auch bei Quintilian im "Glabiator" heißt es über "Allenthalben bie dem Fechterkampf vorhergebende Stunde: bemerkte man geräuschvolle Vorbereitungen auf ben Tod. eine weste ben Stahl, ber andere machte Gifenplatten glühend, bier wurden Ruthen, bort Beitschen herbeigetragen, man hatte Rulturbilber, II.

alle für Seeräuber halten können." Doch war nicht bei Allen diese schimpfliche Anfeuerung nöthig. Biele erfüllte hoher, einer befferen Sache murbiger Muth, felbft eine Urt bon Stanbeseitelfeit. "Mit einem schwächeren gepaart zu werden," fagt Senefa, "halt ber Glabiator für einen Schimpf; er weiß, baß man benjenigen ohne Ruhm besiegt, ber sich ohne Gefahr besiegen läft." Ja, ber Kigel ber Gefahr und ber Beifall bes Bolfes wurde Bielen bald so unentbehrlich, daß sie, wie Epiftet erzählt, unwillig wurden, wenn man fie nicht mit auftreten ließ und die Borgefesten mit Bitten befturmten. Auch im Tobe noch wollten fie glänzen, ben Ruhm tapferer Männer ernten und mit Unftand fterben. Um beutlichften spricht bies schon Cicero in ben tuskulanischen Gesprächen aus: "Welche Bunden ertragen nicht die Gladiatoren, die boch verworfene Menschen ober Barbaren find? Wie wollen boch solche, welche gut eingeschult find, lieber einen Stoß erhalten, als ihn mit Schmach vermeiden! Wie oft zeigt es sich, daß sie nichts lieber munichen, als entweder ihrem herrn ober bem Bolfe Genuge gu leiften! Schiden fie boch, bereits von Bunden erschöpft, Ab= geordnete an ihre herren, um beren weiteren Befehl einzuholen, mit bem Bufate, bag fie gern ben Tobesftog erleiben wollten, wenn jene noch nicht befriedigt waren. Welcher nur mittel= mäßige Gladiator ftöhnte je? welcher veranderte bas Geficht? welcher ftand nicht blos, fondern fank auch ju Boden in un= ebler Haltung? welcher jog wol ben Hals jusammen, nachbem er niebergefunken und aufgeforbert worden war, - ben Schwertstoß zu empfangen? So viel vermag Uebung, Ueberleaung. Gewohnheit." Die Unternehmer pfleaten auch bie rühmlich Gefallenen mit einer lobenden Grabschrift zu ehren.

Die Gladiatoren zerfielen nach Bewaffnung und Kampfart in mehrere Gattungen. Dabei war es eine Gigenthümlichkeit der amphitheatralischen Gefechte, daß fast immer verschiedene Waffengattungen einander gegenübergestellt wurden. Alle trugen jedoch die Brust unbedeckt. Ihre Rüstungen zeichneten sich vor

Ľ

benen bes Militairs beienbers burd eine neubere femilierriche Aussichung aus, beießen aber auch fonn besembie Ibweichungen ben ber gewöhnlichen foren. Sommen bieg man merft eine Glabinterenart, beren Ramen und Bemaffnung nach Beenbigung ber Cammuerfriege von ben Aambunern aus fich auf die Glabiatoren übertragen worden fein ioll 300 n. Cor.). Gin greger, langlicher Schilt, ein nebarng burchbrochener Birbelm unt Ramm und gebern, eine Schiene am linten Bein, ein metallener ober leberner Aermel am rechten Arme und ein furzes Schwert lennzeichnen fie auf ben Bildmerken. Die Somniten fameiten entweder unter einander eber mit den Ebrafern ober Retiariern. Bene führten ben fleinen ihratifen Schilt. ein sichelartig gefrummtes Dolchmener und Schienen an ben Beinen; tiefe bagegen, bie am menigften geachtete Klaffe, maren obne Appibebedung, batten als Angriffsmaffe einen Dreitad (bie Thunfischarpune; und außerbem ein großes Res. Diefes warfen fie nach bem Geinte und suchten ibn tamit zu umpriden. Sie mußten aber Reifaus nehmen, ichalt ber Buri miftigna und einen zweiten gunftigeren Moment abraffen. Rocht an= Schaulich macht biefes Manover Juvenal, indem er von einem entarteten Epigonen ber grachischen Familie faat: "Richt in ben helm birgt er bas Geficht; fieb, er ichwingt ten Preisad und nachtem er aus erbobener Sant tas ichmebente Ren vergebens ausgeworfen, bebt er tas bloge Antlig ben Buidauern ju und rings erfennbar fliebt er über ben Ganbplan." ber späteren Raiserzeit bebiente fich eine abnliche Rechteraattung einer Art von Laffo, um ben Gegner ju Boben ju reifen. Die gewöhnlichen Bartner ber Retigrier waren aber nicht bie Samniten, sonbern tie Cefutoren, bewaffnet mit Belm. Edilb und Schwert. Wie Rommodus, begunftigte auch Raligula tiefe Baffengattung. Als baber einft fünf Retiarier im Saufen= gefecht mit funf Setutoren ju fampfen hatten, liegen fich jene aus Furcht vor ber Diggunft bes Raifers ohne langen Biber= ftand befiegen. Allein ber Raifer gab Befehl, bie um Barben bittenden Netsfechter sämmtlich zu tödten, und da die Knieenden dies hörten, ergriff der eine voll Berzweiflung seine Harpune und erlegte sämmtliche Sekutoren. Rach Sueton betrauerte der Kaiser dies als einen grausamen Mord in einem besonderen Sdift, worin er alle verfluchte, die den schrecklichen Andlick ertragen hätten! Die Gallier ferner und die Mirmillonen waren sich ziemlich ähnlich und führten gallische Armatur. Außer diesen am gewöhnlichsten vorkommenden gab es noch Gladiatoren zu Wagen und zu Roß (essedarii und andadatae). Die letzteren mit langen, kleinen, runden Schilden und Vissirkelmen bewehrt, kamen in ihrer Erscheinung den mittelalterlichen Rittern sehr nahe. Endlich soll noch eine Sorte mit zwei Schwertern, eine andere vom Ropfe die zum Fuße gewappnet, den Rampsplat betreten haben.

Am Tage vor ben Spielen wurde ben auftretenden Gla= biatoren ein öffentlicher Schmaus gegeben. Plutarch bemerkt in Betreff biefer Sitte: "Bon ben Glabiatoren gieben es biejenigen, welche nicht gang verwilbert, sonbern Bellenen find, wenn fie auftreten wollen, vor, ihre Beiber ben Freunden anquempfehlen und ihre Sklaven freigulaffen, als mit ben aufgetragenen vielen und lederen Speifen ihrem Magen ein Bergnügen zu bereiten." Um Festtage selbst hielten die Fechtenden paarweise einen feierlichen Aufzug durch die Stadt ins Amphitheater, wobei sich ihre goldgestickten Tuniken, die bligenden Rüftungen, die goldenen Ehrenketten und wallenden Bfauen= feberbüsche stattlich genug ausgenommen haben mögen. Kaiserin Faustina verliebte sich einst bei einer solchen Barabe sterblich in einen Glabiator! Im Amphitheater selbst ließ fich zuborberft ber Beranftalter ber Spiele bie Baffen jur Brufung vorlegen. Der Raifer Titus (nach Dio auch Nero) reichte bei einer folden Gelegenheit zwei Berichworenen, benen er furg vorher verziehen hatte, jum Beweise feines Bertrauens bie Degen bar, um ihre Schärfe ju untersuchen. Wie bei ben gymnischen Wettfämpfen ber Bellenen ging auch in ber Arena

bem ersten Gesechte eine Art Borspiel mit stumpsen Waffen woran. Martus Antoninus, bem bas Blutvergießen sein Bergnügen machte, ließ es stets beim Rappiergesechte sein Bewenben haben und erlaubte gar nicht die scharfen Waffen. Sonst wurde aber immer nach dieser Einleitung durch die Tuba das Beichen zum blutigen Kampse gegeben.

Die Fechtmeister und Kampfwärtel bestimmten bann ben einzelnen Baaren bie Stellung und Mensur und reichten ihnen die scharfen Waffen. Die Rampfart selbst hatte mit ber neueren Rechtkunft große Aehnlichkeit und der Comment erlaubte Sieb und Stich. Bei jeder fichtbaren Berwundung fchrie bas Bubli= fum laut auf und ber tapfere Fechter verbig bann ben Schmer; und blieb in feiner Position, ober wendete sich ben schreienden Buschauern zu, um zu zeigen, daß die Berwundung geringfügig Wurde er aber wirklich kampfunfähig, so entschied nach ber angeführten Stelle Ciceros noch ju jener Reit ber Fest= geber darüber, ob er getöbtet ober verschont werden sollte. Bald barauf trat aber in fofern eine graufame Neuerung ein, als es die Beranftalter ber Spiele nun ber Laune bes auf= geregten Bolfes anbeimftellten, bas Zeichen jum Morbe ober jur Begnabigung ju geben. "Den Glabiatoren ift es erlaubt," schreibt Senefa, "bie Waffen ju fenten, bas Mitleid bes Bolfes ju rühren;" und an einer andern Stelle: "Ich werde nicht thun, was die Besiegten pflegen, daß ich an das Bolf appel= lire." Schon Cafar rettete nach Sueton bemahrte Gladiatoren, wenn er fah, bag fie bas Bublifum gegen fich hatten, indem er fie mit Gewalt abführen ließ. Schlug bie Mehrzahl ber Buschauer ben Daumen ein, so galt bies als Zeichen ber Gnabe, richtete man ben Daumen gegen die Bruft, so mußte ber Bleffirte ben Tobesftog hinnehmen. Die um ihr Leben Flebenden pflegten den rechten Reigefinger emporzuhalten, und die Redensart: "Bis jum Finger fechten," wurde baburch fprichmörtlich. Gaben bagegen bie Raifer felbst Glabiatoren= spiele, so übten fie allein bas Begnabigungsrecht und bie Un-

wesenden scheinen bann von ihnen ben Barbon erbeten zu haben. Bon Titus und Trajan wird gerühmt, daß fie nie eine folche Bitte abschlugen. Zuweilen kam es auch vor, bag bas Amphi= theater einem Fechterpaar fo gewogen war, bag es noch por ber Entscheidung für beibe um Parbon bat. Befonbers geschah bies bei ben besten und erprobtesten faiferlichen Fechtern, bie auch nur auf besonderes fturmisches Berlangen von ben Raifern dem Volke vorgeführt wurden. Aber ichon vor Eintritt ber Monarcie wurden Glabiatorengefechte abgehalten, bei benen weber Barbon gegeben, noch genommen werben burfte. Augustus, besonders durch die bei ben Spielen bes Domitius, bes Großvaters von Nero, vorgekommenen Schlächtereien veranlaft, verbot diese blutige Art des Duelles. Die Todten wurden von Leuten, die oft die Masken bes etruskischen Charon und bes Tobtengeleiters hermes trugen, in bas sogenannte Spokiarium geschafft, wo man auch die Schwerverwundeten zu tödten pflegte. Das Blut ber Gladiatoren wurde, wie bei uns bas ber hingerichteten, vom Aberglauben für heilfräftig gegen bie Epilepfie aehalten.

Die Belohnungen ber Sieger bestanden in Balmzweigen, die mit Bändern umwunden waren. Auch Geldprämien pflegten ihnen gespendet zu werben. Bom Kaiser Klaubius erwähnt Sueton, daß er ben fiegreichen Gladiatoren bie Golbstücke laut vorzählte, und wenn Dio ben Lohn ber Glabiatoren einen geringen nennt, so meint er bies natürlich im Berhältniß zu ber ungeheueren Gage, die fich Kommodus zahlen ließ. Die höchste Belohnung aber, die ihnen zu Theil werden konnte, war die Entlassung aus bem Glabiatorenstande, als beren Symbol ihnen vom Festgeber ober bem Fechtmeister ein Stodrappier einge-Die Meister pfleaten hierauf ihre Waffen im händiat wurde. Tempel bes herfules, ihres Schutgottes, aufzuhängen und fich friedlicheren Geschäften zuzuwenden. Darauf spielt auch Soraz an, wenn er in feiner ersten Spiftel an Macenas fcbreibt: "Mich, ben hinlänglich Erprobten und bereits mit bem Freistab

Befchenkten suchft Du wiederum in die alte Fechtschule einzu= fcliegen? Weber Alter, noch Sinn ift wie ehebem; Bejanius hat seine Baffen an die Pfosten des Berkulestempels geheftet und lebt verstedt auf bem Lande, um nicht so und so oft vom Rande ber Arena aus bas Bolf erbitten ju muffen." mal avancirten fie auch nach ihrer Freisprechung zu Lehrern ber Fechtkunft in ben Schulen, ober ließen fich auch burch ein gutes Sandgeld jum Wiebereintritte bewegen. So enagairte Tiberius einige ausgebiente Glabiatoren für je 100,000 Seftergen (7250 Rthlr.). Den Ruhm gefeierter Gladiatoren berbreiteten nicht nur die Dichter - Martial befingt hermes, "bie Martische Luft bes Jahrhunderts" — sonbern auch Gemalbe und Werke der Plaftit, abgesehen von den Wandfrige= leien, in welchen sich, wie in Pompeji, die Bewunderung der Beitgenoffen aussprach.

In Gallien waren die Gladiatorengefechte ichon mabrend ber Republif in Aufnahme gekommen; in Spanien fand bas von Scipio, bem Melteren, im Jahre 206 v. Chr. ju Ehren feines Baters und Oheims veranftaltete Fechterspiel folden Beifall. daß felbst die eingebornen Säuptlinge sich freiwillig baran betheiligten und burch Duell ihre Streitigkeiten ausmach= ten; Berfeus führte bie Sitte, Menschenblut jum Spaß ju vergießen, in Matebonien, Antiochus Spiphanes, "ber Römeraffe von Profession," in Sprien ein. Bellas widerftand am läng= ften. Erft zu Ende bes erften Jahrhunderts n. Chr. fcheinen Diefe Spiele bort Eingang gefunden zu haben, wenn anders die Anekbote mahr ift, daß, als die Athener berathichlagten, ob sie bie Glabiatorenkämpfe einführen follten, ber feingebildete Philofoph Demonag ihnen fagte, fie mußten gubor ben Altar ber Barmherzigkeit umfturgen. Wie schnell sich aber ber leichtfinnige Böbel Korinths und Athens für biefe roben Bergnügungen interessiren lernte, bezeugt Chrusostomos, indem er fagt: "Sinfichtlich ber Glabiatoren haben die Athener fo fehr ben Korin= thern nachgeeifert, ober vielmehr fowol biefe, als auch alle

anderen an Raserei übertroffen, daß, während die Korinther außerhalb der Stadt, in einem natürlichen Thalkessel die Spiele abhalten, die Athener diese schönen Schaustücke in dem Theater unter der Burg ansehen, wo sie dem Dionysod auf der Orschestra einen Altar errichtet haben; daher kommt es vor, daß ein Gladiator auf den Sesseln selbst getödtet wird, wo der Hierophant und die übrigen Priester sitzen müssen." Zu Lukians Zeit fanden selbst im paphlagonischen Amastris am Pontus Thierheten und Gladiatorenkämpfe im Theater statt.

Die Bäter ber driftlichen Kirche eiferten mit Recht gewaltig gegen die Barbarei bieser Schauspiele und wiesen auch die Gladiatoren von ber Taufe gurud, wenn fie nicht ihrem Stande entsagten. Der erfte driftliche Raiser ließ fich auch bereben, im Rahre 325 ein Berbot ber Gladiatoren ausgeben zu laffen. Daffelbe ift von Beirut aus batirt und lautet furg: "Blutige Schauspiele bei burgerlicher Rube und innerem Frieden gefallen Uns nicht; beshalb verbieten Wir bas Glabiatorengewerbe aanglich." Allein biefes Stift war eben fo wenig wie ein früheres Nervas im Stande, ben Migbrauch abzuftellen. Noch 404. beim Triumph bes Kaisers Honorius über die Gothen, fanben glänzende Gladiatorenspiele im Amphitheater ftatt. Bu berfelben Zeit richtete Prubentius feine Ermahnung an ben Raifer, biefen Gebrauch aufzuheben und Niemanden tobten zu laffen, "beffen Strafe ein Bergnügen für Andere ift". mehr Einfluß auf die turz darauf erfolgte Abschaffung foll die Rühnheit eines affatischen Mönches. Namens Telemachos, gehabt haben, der in die Arena hinabsprang, um die fampfenden Fechter auseinander zu bringen. Freilich tödtete ihn bas wuthende Bolf sogleich burch einen Steinhagel!

## XIII.

## Jagden und Thierheten.

Unter den Abenteuern und helbenthaten ber mythischen Beroen nehmen die Rampfe mit riefigen Ungebeuern ber Thierwelt eine hervorragende Stelle ein, und auch in bem von homer geschilderten Zeitalter bietet bas eble Waidwerf ben helben im Frieden Erfat für bas aufregendere Sichherumtummeln im Bemuble ber Schlacht. Bute Jager lehrt Artemis felbft, Die gewaltige Jägerin, bas Wilb erlegen, wie ben vor Troja von Menelaos getöbteten Stamanbrios, ber "alles Gewild zu treffen verstand, bas ber Walb in ben Bergen ernährt". Auch ber weise Chiron, der Erzieher so vieler Beroensohne, verfaumte es nicht, seinen Böglingen in dieser ritterlichen Runft Anweisung ju ertheilen. Die berühmteste, von Dichtern und Rünftlern gefeierte Ragd ist bie von dem ätolischen Beld Meleager auf ben falpbonischen Gber veranftaltete, an welcher bie bervorragenbsten Reden Griechenlands nebft ber vielgefeierten Jägerin Atalante theilnahmen. Als ber Eber, ein Sendling ber beleibigten Jagdgöttin selbst, aus ber Balbichlucht bervorgebrochen · war und die Jäger ihn umftanden, wurden die Arkabier Unkaos und Spleus von den Sauern des wuthenden Thieres durchbohrt und ber Burffpieft bes Beleus traf ungludlicherweise beffen Schwiegervater Eurytion. Atalante verwundete zuerft ben Eber in ben Rücken, Amphiaraos ins Auge, und Meleager erlegte ihn burch einen Stoß in die Weichen; aber baburch, bag er aus Galanterie ber schönen Arfabierin ben Ropf bes Ebers verehrte, legte er den Grund jum eigenen Berderben! aus bes Obpffeus Leben erzählt homer einen Jagbzug gegen einen Eber, ben ber Selb von Ithata auf bem Barnaffe mit ben Söhnen bes Autolykos, seinen Coufins, unternahm. Sonnenaufgang gelangten bie Jäger in ein Waldthal; "bor. ihnen ber aber liefen, die Rährte aufspurend, die Sunde: bann folgten die Sohne bes Autolykos, und unter ihnen, den hun= ben zunächst, ber göttliche Obpffeus, bie Lange schwingend. Es lag nun in einem undurchdringlichen Didicht ein mächtiger Eber. Als zu biesem ber Schall von ben Schritten ber nahenden hunde und Männer brang, ba ftand er nahe vor ihnen, ben Borftenkamm boch emporgefträubt, Feuer aus ben Augen fprühend, und vor allen schleuberte Obpffeus mit nerviger Sand ben emporgehobenen langen Speer, trachtend ihn zu verwunden: ber Eber aber, ihm zuvorkommend, streifte ihn über bem Rnie und rig mit bem hauer weit bas Fleifch burch, feitwarts anspringend. Oduffeus traf ihn bagegen in bie rechte Schulter, fo bag bie Spite ber glänzenden Lanze burch und burch brang und ber Eber klagend in ben Staub jusammenbrach." Auch im Lande ber Ryklopen veranftaltet Obuffeus mit feinen in brei Abtheilungen geordneten Gefährten eine Jagd auf wilbe Ziegen, bewaffnet mit Bogen und "langröhrigen" Wurfstöden, die mit langen eifernen Tullen verfeben maren, auf welche die Rlingen aufgesett wurden. Auf ber Rauberinsel ber Kirke töbtete et einen großen hirsch, ber aus bem Walbe zur Tranke beraus= trat, durch einen wohlgezielten Speerwurf ins Rudgrat. Sunde werben an vielen Stellen als Jagbgehilfen erwähnt. giebt bereits einmal ben Jägern ben in ber hiftorischen Zeit allgemein üblichen Ramen "Sundeführer," und vom treuen hunde Argos rühmt ber Schweinehirt Gumaos: "Rie fonft

pflegte ihm zu entrinnen in ben Schluchten bes bichten Forftes ein Wilb, bas er scheuchte; benn auf bie Fährten verftand er fich trefflich!" Bur Bogelbeize pflegte man fich junge Lämmer= geier abzurichten, die man aus dem Neste nahm, bevor sie flügge wurden, und fie nach Falkenart stoßen ließ. Als Ajar nach vergeblichem Versuche bie Reihen ber Troer zu burch= brechen, langfam gurudweicht, heißt es: "Wie den brandfarbigen Löwen vom Rinderstalle Hunde und Bewohner des Landes zurudicheuchen, bie ganze Nacht hindurch machend, mabrend jener nach Fleisch hungrig beranfturmt, aber nichts ausrichtet; benn bicht fliegen die Wurfspieße ihm entgegen aus muthigen Banben und brennende Faceln, bie er fürchtet trot feiner Gier; am Morgen aber geht er babon migmuthigen Bergens: fo jog fich damals ungern bor ben Feinden jurud Ujag." In ähnlicher Weise vergleicht er den tapfern Hektor mit einem Eber ober einem Löwen, ber auf feine Stärke tropend ben rottenweise auf ihn eindringenden und bichten Lanzenhagel sendenden Sägern Stand halt, oft fich umtehrt und bie gurudweichenben Schaaren anareift, bis ihm endlich fein ftolzer Muth den Tod bringt. Von Agenor endlich, ber furchtlos den Kampf mit Achill aufnimmt, lieft man in ber Aliabe: "Wie ein Panther aus bem bichten Behölze beraustritt bem Sager entgegen, ohne fich im Gemuthe ju icheuen ober ju fürchten, nachdem er bas Sunde= gebell gehört, sondern auch noch vom Speere durchbohrt von Gegenwehr nicht abläßt, bis er mit bem Gegner handgemein wird ober unterliegt, so war Agenor entschloffen, nicht zu flieben, ohne fich an Achilleus verfucht zu haben." Daß die Borkommniffe ber Jagb zu feiner Zeit auch auf Runftwerken bargestellt wurden, fieht man aus dem in der Oboffee beschrie= benen golbenen Mantelichloffe bes Obpffeus, auf welchem ein Sagdhund, zwischen seinen Borderfüßen ein zappelnbes Birfchfalb würgend, abgebildet war.

In ber historischen Zeit hielt man bie Jagd für heilfam und nothwendig jur Erhaltung ber Gesundheit und jur Stah-

lung des Körpers in Bezug auf den Krieg. "Diejenigen." fagt Kenophon, "welche fich biefer Beschäftigung befleißigen, werben ihren Leibern Wohlfein bereiten, beffer hören und feben, und langsamer altern." Rachbem er bann bie Jagoftrapagen als Borübungen jum Kriege einzeln erörtert hat, fährt er fort: "Auch unfere Vorfahren wußten wohl, daß man in Folge biefer Beschäftigung Glud gegen bie Feinde hat, und machten baraus eine Uebung für die Jünglinge. Denn obgleich fie von Anfang Mangel an Felbfrüchten litten, fo beobachteten fie boch ben Bebrauch, daß fie die Jäger nicht hinderten, die auf der Erde wachsenden Thiere zu jagen, und daß sie außerdem innerhalb vieler Stadien bei Nacht nicht bas Wilh im Schlafe fingen, um nicht benen, welche die Runft übten, bie Thiere zu rauben. Denn fie faben, bag biefes Bergnugen allein ben Jungeren am meiften Gutes ichafft. Es macht fie nämlich verftändig und gerecht, und hindert fie an keinem anderen anftanbigen Ge= schäfte, wie bie übrigen schlechten Beschäftigungen, bie man nicht lernen barf." Sinfichtlich ber Jagbfreiheit macht aber Zenophon bem Jäger auch jur Pflicht, in ben bebauten Theilen bes Landes sich der Früchte zu enthalten und weber Quellen noch Bache ju schäbigen; "benn bies ift schlecht und schimpflich, auch wenn diejenigen, welche es feben, nicht die gesetlichen Bibersacher find." Auch scheint man bem Wilde in gewiffen Zeiten Ruhe gegönnt, und bann bas Jagen gang eingestellt ju haben, und viele heilige Bezirke, ja gange Infeln, g. B. Delos, durf= ten von Jagdhunden gar nicht betreten werden. Auch Rofrates schreibt schon ben Altwordern das Erkennen eines erziehenben Momentes in der Jagd zu, indem er vom Areopage fagt, berfelbe habe bie armeren Bürgerföhne jum Betriebe bes Aderbaues und Sandels angehalten, die wohlhabenberen aber "ge= awungen," fich ber Reitkunft, ber Sagb, ber Ringfcule, ber Philosophie zu befleißigen. Platon und Aristoteles empfehlen die Jagd ebenfalls als Uebung der Jugend. Die Liebhaberei ju Pferden und ichonen Jagobunden war aber auch unter ber

Rugend allgemein und oft für die Bater eine läftige Steuer. So fagt im "Blutos" bes Ariftophanes Chremplos von ben Runglingen: "Der eine verlangt ein ebles Rof, ber anbere einen Bug Jagbhunde," und im "Mäbchen von Andros" bes Tereng fpricht ber alte Simo von feinem Bamphilus: "Bon ben gewöhnlichen Liebhabereien ber Jünglinge, entweder Pferde ju halten ober hunde jur Jagb, ober bie Philosophen ju befuchen, trieb mein Sohn nichts mit ju ftarkem Gifer." bekannte hund bes Alfibiades kostete nicht weniger als 1750 Die geschätztesten Racen waren die indische, fretische, lokrische und lakonische. Als Kennzeichen eines auten Saad= bundes gelten bem Renophon: "Große Geftalt, feiner, konkab eingebogener, gelenker und nerviger Kopf, bobe, schwarze, glangende Augen, große und breite Stirn, langes, bunnes, auf ber hinteren Seite kables Bebang, langer, geschmeibiger, runber hals, breite, fleischige Bruft, ein wenig vorstehende Schulter= blätter, die Borberbeine gebrungen und fleiner als die hinteren, nicht zu tief einfallende Rippen, nicht zu ftarke Suften, ein langer, geraber Schweif." Das gewöhnliche Jagbobiekt mar auch in hellas Freund Lampe. Auf ihn vorzüglich pflegte man bie hunde zu dreffiren, wozu die Jagdichriftsteller die ausführ= lichften Unweifungen enthalten, mahrend man die Fuchshete als ben größten Berderb für bie Sunde anfah.

Aber welch grellen Kontrast bilbet schon die antike Hasenjagd hinsichtlich der erforderlichen Anstrengungen zu dem einer
gemächlichen Bromenade nahe kommenden Bürschgange des modernen Schützen! Es gehörten dazu zwei Bersonen, der Netzspanner und der Jäger. Jener stellte sein Fangnetz halbmondförmig an solchen Orten auf, nach denen hin das Wild zu
klüchten pslegte (Schluchten, Dickichte, Hohlwege, Waldbäche
u. s. w.), und hielt während des Treibens Wache bei denselben.
Der Jäger, nur mit einem Knüttel bewaffnet, begann dann
von der anderen Seite nach einem kurzen Gebet zu Apollon
und Artemis die gekoppelten Hunde nach einander zu lösen un

auf die Fährte zu bringen. Satten sie dieselbe angenommen, so wickelte er sein leichtes Gewand um die linke Sand und lief nun mit den Sunden um die Wette, immer fich bestrebend. ben aufgejagten Sasen trot aller Kreuzsprünge nach bem Rete Noch schlimmer war es im Winter. Den bin zu treiben. Schnee hielt man ben Rasen ber Sunde für nachtheilig, und fo galt es benn, allein bas ichnellfußige Wilb zu verfolgen! Gegen Siriche und Rebe jog man mit Ragdspeeren bewaffnet aus. Da es aber natürlich febr schwer hielt, in die erforder= liche große Rabe an die Thiere berangufommen, fo richtete man junächst sein Augenmerk auf bie Rälber. suchte bieselben mit Silfe ber Sunde ju erhaschen und baburch bie Sirschfühe in Wurfesweite zu loden. Außerbem fing man bie Sirfche auch in Fallen. Gewöhnlich bestanden dieselben in einem run= ben hölzernen Rahmen, ber rings mit hölzernen und eifernen Spiten besett war und in bessen Mitte fich eine Schlinge be= fand, welche von einer langen Schnur gebilbet wurde, an beren anderem Ende ein schwerer Holgklot befestigt mar. Diefe Kalle wurde in einem Loche versteckt und mit Zweigen und Erde beworfen und der Klot in einem anderen Loche den Augen entzogen. Trat nun ber Hirsch in bas Loch, so stach er sich in den Jug, jog ihn darauf mit einem heftigen Rucke ber= aus, wodurch aber jugleich Schlinge und Rlot am Beine haften blieben. Das flüchtige Thier wurde nun bebeutend burch bas Anschlagen bes Holzes im Laufe gebemmt und von bent Jäger leicht aufgespürt und eingeholt. Das ben Jägern und hunden gefährlichere Wildschwein wurde in seinem Lager mit starken Nezen umstellt und mittelst eines mit langer, breiter Spite versehenen Saufängers, ben ber Jäger vorn mit ber lin= fen, hinten mit ber rechten Sand faßte, abgefangen. früherer Zeit foll es so viele Wildschweine in Makedonien gegeben haben, daß die jungen Leute fo lange ftebend ihre Mabl= zeit einnehmen mußten, als sie noch kein solches Thier erlegt hatten. Löwen, Banther, Luchse, Leoparden und Baren gab

es zu Xenophons Reit im eigentlichen Griechenland nicht, wohl aber in ben Gebirgen Makedoniens (wo noch zu Aristoteles Beit Löwen hauften), Thrafiens und Rleinafiens. mächtigte sich ihrer, indem man entweder ihre Trinkstellen mit Afonit vergiftete, ober fie in offenem Kampfe, meist zu Pferbe. angriff, ober fie in tiefen Gruben fing, in benen man bes Nachts eine Riege als Röber anband. Gine merkmurdige Art, Tiger ju erlegen, ift in bem an ber flaminischen Strage belegenen Grabmal ber Nasonen abgebilbet, wo ber hinter feinem Schilbe verstedte Jäger auf einem länglichen Raften hodt, deffen Deffnung burch einen Spiegel verschloffen ift, und bie gegen ihr Spiegelbild heranspringende Bestie von oben mit der Lange erlegt. In späterer, römischer Zeit, wo ge= gahmte wilde Thiere eine Modeliebhaberei wurden, strebte man natürlich ben Jungen nach, und Plinius erzählt beshalb von ber Tigerin, bag fie bie Räuber ihrer Jungen ju verfolgen pflege, die sich bann nur baburch retten könnten, daß sie ihr auf dem Rudzuge einzelne Junge wieder hinwurfen, und von ber Löwin, daß fie beim Kampfe um ihre Jungen die Augen auf ben Boden hefte, um feine Furcht por ben Burffpiegen gu Eine sonderbare Jagdgeschichte enthält auch Paubefommen! sanias vom Fange der Auerochsen in den Donauländern. Einwohner bebecten nämlich nach ihm die Boschungen eines dazu außersehenen und mit einem ftarken Berhau umgebenen Thalkeffels mit frifch abgezogenen, ober in Ermangelung berfelben mit eingeölten alten häuten. Waren hierauf burch bie besten Reiter die mächtigen Buckelochsen ju biefer Stelle gejagt morben, so glitschten fie aus und blieben hilflos liegen. Ein vier= bis fünftägiger hunger reichte bann bin, ihren Trot ju breden, bis fie endlich in Fesseln abgeführt murben. ift es, wenn er von bem "im Lande ber Kelten" wohnenden Elenthier behauptet, es konne unter allen Thieren am schwersten aufgespürt und gejagt werden, und werde gewöhnlich nur zufällig bei großen Treibjagden auf anderes Wild erlegt.

Unter namhafteren Männern, die bem Bergnugen ber Jagb ju bulbigen pflegten, befand fich Belopidas, "ber," wie Plu= tarch schreibt, "seine Mußestunden auf Ringpläten und Jagben jubrachte." Alexander, ber Große, war mit feiner gangen Umgebung leibenschaftlich ber Jagb ergeben. Bei einer Jagb auf einen großen. Löwen wurde er nur burch die rechtzeitige Silfe bes Rrateros gerettet und ließ bann bie gange Szene in Erg abbilden und als Weihgeschent in Delphi aufstellen. Philotas pflegte so viel Teppiche mit auf die Jagd zu nehmen, daß man einen Strich von hundert Stadien damit umgeben konnte. Beukestes, ber Lebensretter bes Königs bei Erfturmung einer Stadt ber Mallier, wurde auf ber Jagd von einem Baren ge= biffen, und Alexander erfundigte fich genau banach, ob er von feinen Jagdgenoffen im Stiche gelaffen worben ware, um bann biefelben bestrafen zu können; und bei ber Sagb auf ein Ichneumon fiel Krateros in bes Perbiffas Spieg. Endlich übte auch Philopomen in Friedenszeiten seinen Körper durch Jagd und Aderbau.

Bei ben älteren Römern herrschte biefelbe Anficht über ben bilbenden Ginfluß ber Jagb; aber mit ber fteigenben Ber= weichlichung ließ die Baffion nach und hörte bald auf, allge= meine Sitte ju fein. Borag rath feinem Freunde Lollius, fich als Gaft ben Neigungen vornehmer Gönner anzubequemen: "So oft Dein mächtiger Freund die mit atolischen Neten beladenen Lastthiere und die Sunde ins Freie führen wird, er= bebe Dich und lege ben Ernft bes ungefelligen Gelehrten ab, damit Du gleichfalls durch eigene Anstrengung erkauftes Fleisch geniekest; biefe Beschäftigung war einft eine gewöhnliche bes Römers, und fie nütt bem Ruf, bem Leben und ben Gliebern, jumal Du gefund bist und im Laufe bas Windspiel, an Stärke ben Gber ju übertreffen bermagft." Anderswo nennt ber Dichter bas Reiten und die Jagd ben "römischen Felbbienft". Damals war aber eben bie Zeit vorüber, wo "ber Jäger, ber garten Gattin uneingebent, trot ber Ralte im Freien blieb, wenn die treuen hunde eine hindin erblickt hatten, ober bas festgebrehte Net vom marfischen Gber gerriffen worden mar." Sowie es bem römischen Grundbesitzer nicht mehr einfiel, ben Pflug anzurühren, sondern es ihm bequemer war, seine Felder bon ben in Retten flirrenden Aderfflaben bestellen zu laffen, fo besorate auch ein Leibeigener die herrschaftliche Jagd, und Salluft nennt baber geradezu Aderbau und Jago "Stlavenbienfte". Doch fagt noch ber jungere Blinius, ber freilich felbft ein Nimrod eigenthümlicher Art war — er fette fich nämlich mit Griffel und Schreibtafel bewaffnet in die Nahe bes Nepes und hatte feine Freude baran, wenn sich gelegentlich ein Wild= schwein fing —: "Die Jagd war einst die erste Probe, bas Bergnügen ber Jugend; in diese Runfte wurden die fünftigen Felbherren eingeweiht, mit bem fliehenden Wilbe im Laufe gu wetteifern, mit bem muthigen in ber Rraft, mit bem liftigen in ber Berschlagenheit, und es galt für keinen geringen Ruhm im Frieden, den Ginfällen der wilden Thiere in die Felder ein Ende gemacht zu haben." Ja noch ber fpate Symmachus, obgleich er niemals ber Jagb Geschmad abgewinnen konnte, proteftirt gegen die aristofratische Unsicht Sallufts entschieden und fieht in bem Baidwert eine paffende Beschäftigung ber Jugend. Und von ben jungen Leuten murbe wol auch ftets bie Jagd, wenn auch nur als modische Liebhaberei, getrieben. In ber treffenben Charafterisirung ber verschiedenen Lebensalter bei Borag heißt es: "Der unbärtige Jüngling freut sich, endlich bes hüters entledigt, ber Roffe, hunde und bes sonnigen Marsfeldes," und unter ben Berführungsmitteln, bie Ratilina bei ben Jüngeren anwendete, spielten nach Salluft auch schöne Pferbe und Jagdhunde eine Rolle.

Die Jagdmethobe selbst unterschied sich wenig von der griechischen. In kretischen Jagdstiefeln, auch zuweilen auf der Saujagd in Beinschienen, mit dem Regenmantel, im Winter mit der Pelzmüße, nicht ohne Brottasche und Weinslasche, beswaffnet mit Jagdmesser, Bogen und Wurfspieß, zog der Jäger Luturbiber. II.

aus. Die Nețe und Schlingen waren auch in Italien nothwendiges Jagdrequisit. Die schwereren für die Sauheze waren
aus fingerdicen Garn gestrickt und mußten auf Lastthieren
hinausgeschafft werden; es gab aber auch so seine, daß man
sie mit den Einsassungsschnüren durch einen Fingerreif ziehen
konnte, und daß ein Mann eine große Quantität derselben zu
tragen vermochte. Außerdem verlappte man, wie bei uns, große
Strecken mit langen über Gabelstangen gezogenen Spartseilen,
an denen buntgefärbte Federn, am liebsten von Schwänen und
Geiern, flatterten. "Die größten Wildheerden", sagt Seneka,
"hält die mit Federn behängte Leine zusammen und treibt sie
in die Falle. Auch der Zorn wird gefürchtet, wie der Schatten
von kleinen Kindern, die rothe Feder vom Wilde." Für die
Parforcejagd auf Hasen sprechen mehrere, besonders Martial.
in folgenden Versen:

"Doch wenn im weißen Binter und Dezembermond Ohnmächtig beult ber heif're Nord, Dann kehrst Du heim zum sonn'gen Strande Tarrato's Und Deinem Laletania. Dort fängst Du Rebe, welche weiches Garn verstrickt, Und eingeborne Keiler ab, Und holst auf muth'gem Roß ben schlauen Hasen ein; Die hirsche sind bes Meiers Jagb."

Das beliebteste und wegen seines Fleisches geschätzteste Jagbthier war das Wildschwein, bessen Erlegung auch den Gegenstand vieler auf uns gekommener bildlicher Darstellungen geliesert hat. Durch lakonische und molosische Hunde aus dem Lager gehetzt, wurde es entweder ins Garn getrieben, oder man ließ es in offenem Kampse gegen das auf die Stirn gefällte Fangeisen anlausen. Der von Horaz verspottete Sonntagsjäger Gargilius pslegte des Morgens mit großartigem Jagdtrosse durch den belebtesten Theil der Stadt hinauszuziehen, worauf dann eines von den vielen Maulthieren einen gekauften Eber mit heimbrachte! Nach Symmachus war es auch Sitte, die Hauer des Wildschweines und das Geweih des Hirsches in den Tempeln der die Jagd protegirenden Gottheiten aufzuhängen. Der 13. August aber war ein besonderer, der Diana geheiligter Feiertag, an welchem nicht gejagt werden durfte und die Hunde mit Blumen bestränzt wurden.

Gewaltige Nimrobe unter den römischen Kaisern waren Trajan, von bem Blinius rühmt : "Welche Erholung gab es für Dich, als die Balber ju burchstreifen, bas Bilb aus feinen Lagern ju icheuchen, bie bochften Berggipfel ju überklettern und ohne frembe Bilfe auf steile Felsen ben Fuß zu feten?" brian liebte in feiner Jugend die Jagd, "bis jum Borwurfe", erlegte auch später häufig auf seinen Reisen Löwen und brach einst Schlüffelbein und Sufte auf ber Jagb. Auch Antoninus Bius, Antoninus der Philosoph und Verus liebten das Waid-Beim Kaiser Tacitus hat ber Biograph bie mannsbergnügen. Ragdyaffion nicht vergeffen. Von Obenatus aber, bem Gemahl ber helbenmuthigen Zenobia, berichtet Trebellius Bollio: "Bon Jugend auf wandte er die Anstrengungen ber männlichen Pflicht auf Erlegung von Baren, Löwen, Panthern und anderen Balbthieren, und lebte immer in Wälbern und Bergen, Site, Regen und alle Beschwerben ertragend, welche mit bem Jagbvergnügen verbunden sind." Endlich rühmt Klaudian die vom jungen Stilicho, als Gefandten am perfischen Sofe, gezeigte Fertigkeit auf der Löwen= und Tigerjagd. Domitian, der allen körper= lichen Bewegungen abhold, dabei aber außerorbentlich gewandt im Bogenschieften mar, ließ fich bie Ragdthiere ju Sunderten in feiner albanischen Billa gusammentreiben, um fie bann in Muße nieberzuschießen.

Auch diejenigen unter ben Römern, welche niemals die Mauern der Stadt verließen, hatten schon früh Gelegenheit, die jagdbaren Thiere fast aller Zonen in wildem und gezähmtem Zustande vorführen zu sehen und die verschiedenen Weisen der Erlegung kennen zu lernen. Die nächste Veranlassung zu dem Einfalle, wilde Thiere entweder unter sich oder mit Menschen kämpfen zu lassen, gaben jedenfalls die Triumphzüge siegreich

heimkehrender Feldherren, bei benen die erbeuteten, seltneren Thiere Ufritas und Afiens unter ben gefangenen Ronigen und ben eroberten Rostbarkeiten mit paradiren mußten. schon im Jahre 275 v. Chr. die bem Könige Burrhus in ber Schlacht bei Benevent abgenommenen Elephanten (bie Römer die sie in Lukanien kennen gelernt batten nannten sie "lukanische Ochsen") von Kurius Dentatus bem Bolke borgeführt worben. Die erste Thierhete im Cirtus foll nach Berrius Rlaffus bereits im Sahre 252 stattgefunden haben, als C. Metellus 140 ober 142 ben Puniern entriffene Elephanten aus Sizilien mit nach Rom geschafft batte. Zwar behauptete ber Annalist Bifo, bicfelben feien blos, um bem Bolfe die Furcht vor ihnen ju benehmen, mit stumpfen Langen burch ben gangen Girkus getrieben worden, und der Geschichtschreiber Fenestella (unter August) meinte gar, erst im Jahre 99 v. Chr. hätte der Aedil Klaudius Bulcher die erste Elephantenbete gegeben. Allein dieser wird burch Livius widerlegt, der schon im Jahre 169 die furulischen Aedilen P. Kornelius Lentulus und Scipio Nasika 63 afrikanische Bestien und 40 Bären und Elephanten in ben Cirkus schicken läßt. Auch Plinius scheint sich bem Berrius Flatfus anzuschließen, indem er fagt, die bemfelben opponirenden Schrift= fteller könnten nicht angeben, was mit jener Menge von Gle= phanten geworben fei, wenn man fie nicht getöbtet hatte. Der= felbe ergablt übrigens auch, bag bereits bei ben Buniern im aweiten punischen Rriege Rampfe amischen Thieren und Menfchen angestellt wurden. Sannibal ließ wenigstens einen romi= ichen Gefangenen einem Elephanten gegenüberftellen, ber ju feinem Leidwesen unterlag. Endlich bezeichnet Livius bei ben Spielen des M. Fulvius Nobilior im Jahre 186, wo nach ber gewöhnlichen Annahme die erste Thierhete, und zwar mit Banthern und Löwen, vorfam, zwar bas Auftreten ber Athleten als eine Neuerung, feinestwegs aber die Thierhete. Sogar ber von Blinius erwähnte "alte" Senatsbeschluß gegen bie Ginfuhr von Banthern aus Afrika, ben ber Bolkstribun Aufidius im Jahre 143 v. Chr. durch ein Plebiszit zu Gunsten der eircensischen Spiele beseitigte, deutet sicher auf keine vereinzelten Importe zu Anfang des 2. Jahrhunderts hin.

Den Thiergattungen nach scheinen die Elephanten zuerft wie die übrigen Thiere entweder mit anderen Bestien gekampft zu haben ober von einem sichern Orte aus erlegt worden zu fein. So bestanden im Jahre 79 Elephanten mit Stieren ein Gefecht, das die Aedilen Likinius und Markus Lukullus veranstaltet hatten. Nach Senefa ware Bombejus ber erfte aewefen, welcher verurtheilte Berbrecher mit 18 Elephanten ein Gefecht bestehen ließ. "Der erfte Mann bes Staates," fest er hingu, "und, wie die Geschichte überliefert hat, unter ben alten Staatsoberhäuptern ein Mann bon ausgezeichneter Gute, hat es für ein benkwürdiges Schaufpiel gehalten, auf eine außerordentliche Weise Menschen ju vernichten! Sie fämpfen wol auf Leben und Tod? Nicht genug! Sie werben gerriffen? Nicht genug! Sie werben burch bie ungeheure Last ber Thiere germalmt." Nach Blinius bagegen waren bie Jäger biefer Elephanten geborene Afrikaner, und verwandelte fich das anfängliche Vergnügen des Volkes über einen an ben Füßen verwundeten Elephanten, ber auf ben Rnieen ben Bewaffneten entgegen rutichte und mit feinem Ruffel ihnen bie Schilbe entrif und wie mit Runftfertigfeit in die Sobe ichleuberte, in jaben Schreden, ba endlich bie noch übrigen Thiere insgesammt bas eiserne Gitter der Arena zu durchbrechen versuchten. Als die= felben aber alle Soffnung bes Entfommens abgeschnitten faben und in gang besonderer Beise bas Bolf um Mitleid angufleben schienen, wurde bas Publifum so gerührt, bag es weinte und fogar Bermunichungen gegen ben Festgeber ausstieß. Cafar, welcher, um bas Ausbrechen ju hindern, Die Arena mit Wassergräben umgeben ließ, fochten wieder 20 Clephanten gegen 500 Infanteristen, und später 20 mit Thurmen und je 60 Vertheidigern versehene gegen 500 Fußgänger und eben so viele Reiter. Dio Raffius erwähnt, daß unter Auguftus ein Elephant mit Glück gegen ein Nashorn kämpfte. Unter Klaudius und Nero traten nur einzelne Elephanten auf, unter Titus vier. Martial besingt einen Elephanten, der nach seinem Siege über einen Stier dem Kaiser seine Reverenz machte. Auch unter den Jagdthieren, die Kaiser Kommodus erlegte, waren Elephanten. Auf den Münzen der Antonine erscheinen Elephanten, die mit einer Art von Gitterpanzer bekleidet sind. Uebrigens scheint man sie in späterer Zeit lieber zu Kunsstücken abgerichtet zu haben, und Plinius erzählt, daß sie außer dem Seilstanze sogar das Schreiben gelernt hätten.

Löwen, Panther und Baren waren bei ben Benationen am meiften an ber Tagesordnung. Bei ben erwähnten äbilischen Spielen bes Jahres 169 fah man bereits 63 Löwen und 40 Bären. Bis Sulla waren bie Löwen gefesselt vorgeführt wor-Er ließ im Jahre 93 über 100 Buftenkönige im Cirfus frei berumlaufen, die ihm vom Könige Bocchus von Maure= tanien geschenkt worden waren und von afrikanischen Speerschützen erlegt wurden. Plinius berechnet die Löwen bei ben Spielen bes Bompejus auf 600 (worunter 325 gemähnte), bei benen Cafars auf 400. Kommobus erlegte 100 Löwen mit eigener Sand auf einmal. Banther lieferte (im Jahre 58) Memilius Staurus 150, Bompejus 400, Augustus querft 420, bann bei ber Cinweihung bes Marcellustheaters 600. Im Gangen rühmt fich August auf dem Monumente von Ankpra 3500 Panther und Löwen dem Bergnügen bes Bolkes geopfert ju haben! Bruder Bet durfte bei biefen Gelegenheiten nie fehlen. Der Prator B. Servilius machte fich jur Zeit bes erften Raifers einen Namen baburch, daß er 200 Baren bem Bolke borführte. Nero ließ 400 Bären und 300 Löwen von seiner berittenen Garbe niederschießen, und 300 Baren und eben fo viele Ban= ther waren unter Rlaudius in einer Setze abgeschlachtet worden. Ferner hatte Rom auch feine Stiergefechte, die Cafar zuerst eingeführt haben soll, nachdem sie aber längst in Theffalien fich eingebürgert hatten. Der Stier wurde burch aufgestellte Strohmanner und burch Bewerfen mit Branden wüthend gemacht und zu Pferde gejagt. Plinius schreibt bierüber: "Es ift eine Erfindung bes theffalischen Boltes, auf nebenber galoppirenbem Roffe beim Sorne ben Naden ber Stiere ju breben und fie ju tobten." Etwas anders beschreibt bie Jagd Sueton, indem er vom Raiser Klaudius sagt: "Er ließ auch theffalische Reiter auftreten, welche wilbe Stiere burch ben Cirfus jagen, auf die ermudeten springen und fie an ben Bornern zur Erbe herabziehen." Es ift biefe Angabe jedenfalls genauer. Denn auch in Beliobors "äthiopischen Geschichten" schwingt fich ber Held bes Romanes, ein geborener Theffalier, auf ein Roß, galoppirt hinter einem losgeriffenen Opferstiere ber, holt ihn ein, springt nach einer Beile vom Pferbe auf ben Nacken bes Stieres, und läßt fich fo lange am rechten Buge beffelben herabhängen, bis bes Thieres Sehnen erschlaffen und baffelbe, ju Boben fturgend und mit ben hörnern fich in ben Boben spiegend, in bes Feindes Gewalt gerath. Diefelben Sauptakte bes Kampfes zeigen auch ein im 17. Jahrhundert zu Smyrna gefundenes Marmorrelief und viele Mungen. Freilich erforbert biefes Stiergefecht gang anbere Rraft und Gewandtheit als die eines spanischen Toreador! Auch Nero fand hieran sein Bergnügen.

Den ersten Tiger, und zwar im gezähmten Zustande, erblickte Rom erst unter Augustus im Jahre 11 n. Chr. Er wurde im Theater auf der Bühne ausgestellt. Im Jahre darauf kamen schon mehrere Exemplare mit einer indischen Gesandtschaft an. Klaudius besaß bereits vier gezähmte Tiger. Noch häusiger wurden sie zu Domitians Zeit, dem Martial deshalb schmeichelt, weil Rom unter ihm so viele neue Tiger gesehen habe, als nicht einmal der Gangesbewohner zu fürchten brauche. Zehn Tiger sigurirten bei der Thierhetze Gordians, und nach Dio sollen bei Elagabals Hochzeit sogar 51 ausgestreten sein.

Bu Rlaubius Zeit führten einmal Pferbe und Rameele

in awölf Gangen ein Wettrennen aus; Kraniche fampften bei ben Spielen, mit welchen Titus bas Flavische Umphitheater einweihte; 60 Eber fturgten bei bem gehnjährigen Regirungs= jubiläum bes Kaifers Seberus (202 n. Chr.) auf einander los. Sie bilbeten einen fleinen Theil von ber riefigen Menagerie. bie im Amphitheater in Geftalt eines Schiffes erbaut war und bie, auf einen Wint auseinanderfallend, mehrere hundert Baren, Löwen, Panther, Straufe, wilbe Gfel und Auerochfen ausspie. Damals erschien auch zum erstenmal der Krokotas ober Korokottas in ber Arena, ben Dio nach eigener Anschauung also beschreibt: "Sein Fell ift bas ber Löwin, mit bem bes Tigers gemischt, seine Gestalt ift jener ahnlich, hat aber außerdem noch etwas vom hunde und vom Ruchse." Er erscheint auch bei ben Spielen bes Antoninus Bius und wird von Plinius als Abart ber Spane bezeichnet. Als etwas nicht Ungewöhnliches nennt auch Dio unter Karafalla ben Sippotigris ober bas Tigerpferd. wahrscheinlich bas Zebra ober bas Quagaa. Der Strauf ift ein vielgenanntes Jagothier bei biefen Gelegenheiten. Rommobus zeigte in beffen Erlegung außerordentliche Fertigkeit, und bei bes Kaisers Probus Spielen waren nicht weniger als 1000 Außer ben Bazellen und Antilopen ber afrifanischen Bufte wurden auch die wilderen und gefährlicheren Bewohner bes Nils nach Rom geschafft. M. Aemilius Staurus zeigte als Aedil (58 v. Chr.) zum erstenmal fünf Krokobile und einen hippopotamos in einem besonders dazu gegrabenen Kanale. Doch schon 5 n. Chr. ließ Augustus 36 Krofobile in bem beshalb unter Waffer gesetten Flaminischen Cirkus erlegen. Noch Symmachus hatte eine Menge biefer Thiere ju feinen Spielen angeschafft und schreibt ben Sohnen bes Nifomachus, er habe bie Krokobile auf beren Ankunft aufsparen wollen; ba biefelben fich aber 50 Tage lang aller Nahrung enthalten hatten, fie am zweiten Tage ber Spiele im Cirfus tobten laffen. Rur zwei hebe er für sie auf, boch ftehe er nicht bafür, bag fie nicht hungers fturben. Bon ben fo ichwer ju jagenden Rilpferden

batte auch Augustus ein Exemplar aus Meghpten mitgebracht. Bei ben Spielen bes Raifers Antoninus Bius tamen Nilpferbe und Krokodile vor. Elagabal hielt sich mehrere Nilpferde und Rhinocerosse zum Bergnügen; Kommodus erlegte an einem Tage fünf Stud mit eigener Sand, und auch bei ben Spielen bes Karinus wird eines Hippopotamos Erwähnung gethan. Ueber= haupt hatten fie bald aufgehört eine Seltenheit zu fein, benn bei Dio heißt es: "Wie bas Nilpferd aussieht, haben bereits Biele beschrieben, noch mehr Leute aber gesehen:" und Ammian fagt über biefelben Thiere: "Nachdem man fie viele Menschen= alter hindurch nach Rom geschafft hat, können fie jest nirgend mehr gefunden werben, und bie Ginwohner (Megyptens) bermuthen, daß fie aus Berdruß über die Menge der fie verfol= genden Jäger ju ben Blemmpern (Negern, fühl. und weftl. von Megypten) ausgewandert seien." Wie Plinius behauptet, hatte Pompejus ben Ruhm, querft bas Rhinoceros und ben fabelhaften hirschwolf (jebenfalls unseren Luchs, loup-servier) aus Gallien gezeigt zu haben. Während aber bei Blinius und Dio nur bas einhörnige erwähnt wird, sah ber Perieget Bausanias unter ben Antoninen in Rom auch boppelhörnige, und Martial befingt ein Rhinoceros mit zwei hörnern, welches einen Stier wie einen Strohmann in die Luft ichleuberte. Die Giraffe, Die wie Gib= bon fagt, feit ber Wiebererwedung ber Wiffenschaften bis ju seiner Zeit nicht wieder in Europa gesehen worben ift, brachte Cafar nach Rom. Unter Kommobus geschieht ihrer Erwähnung, und gehn gierten bie Spiele Gorbians, mehrere ben Triumph Aurelians. Auch bas scheue Elenthier wurde aus ben nor= bischen Balbern berabgeführt, um feine merkwürdige Geftalt gur Schau ju tragen, und bei Gordians Spielen gab es auf ein= mal zehn Elfe.

Außer biesen seltenen, meift reißenden Thieren aus allen Gegenden des großen Reiches, wurde auch bas gewöhnliche zahme Wild in ungeheuern Massen zu ben Thierheten verwendet. So nennt Dio unter ben 9000 Thieren, die bei den großen

Spielen des Kaifers Titus auftraten, ausbrücklich auch die ge= wöhnlichen "Grasfreffer" und ebenfo vergift er dieselben nicht, bei ben 10,000 Trajans, ben 700 Cevers und ben Jagben bes Unter Probus wurden aber auf einmal 1000 Rommodus. Birfche, 1000 Eber, 1000 Dambirfche, Steinbode, wilbe Schafe u. f. w. burch alle Eingänge in den Cirkus gelaffen. Dvide Festkalender scheint auch bei ben Spielen ber Flora. ben luftigen Floralien, nur gahmes Wild gejagt worden zu fein; benn er läßt die Göttin auf die Frage: "Warum werden Dir anstatt lybischer Löwinnen im Nete gefangen bas friedsame Reh und ber jaghafte Sase?" antworten, weil ihr nicht bie Balber jugefallen feien, fonbern bie Barten und bie ben reigenden Thieren nicht zugänglichen Auen. Die Berbeischaffung einer fo riefigen Menge von Thieren koftete natürlich viel Mübe und Gelb, und feste in ben Jagbrevieren eine Menge Jäger in Bewegung. Die größte Laft fiel ben abhängigen Fürften und ben Statthaltern ber Brovingen anheim, beren Gefälligkeit oft burch die Ansprüche ber Festgeber in Rom auf harte Proben gestellt murbe. Die Briefe Ciceros erhalten wiederholte Bitten feines Freundes Colius um Banther, Die ihm der Konfular als Statthalter von Cilicien aus dem phrygischen Ribpra beforgen follte.

Borwurfsvoll schreibt jener: "Fast in allen meinen Briefen habe ich Dir wegen der Panther geschrieben. Es wird Dir Schande bringen, daß Patiskus (röm. Ritter und Negotiant) dem Kurio 10 Panther geschickt hat. Wenn Du die Sache nur merken willst, wirst Du alles erreichen." Sieero antwortet ihm darauf: "Was die Panther betrifft, so wird Dir von den gewöhnlichen Jägern auf meine Anordnung sorgfältige Nachsuchung gehalten; es herrscht aber ein außerordentlicher Mangel und man sagt, daß die vorhandenen Thiere sich darüber beschweren, daß Niemandem außer ihnen in meiner Provinz Nachstellungen bereitet werden. Sie sollen darum beschlossen außert er sich Karien außzuwandern." Gegen Attikus dagegen äusert er sich

unwillig über Cölius, weil berselbe noch außerdem das Verlangen gestellt hatte, die Panther möchten auf Kosten der Gemeinden herbeigeschafft werden. Doch verliert die Forderung des Cölius ihr unverschämtes, wenn man hört, daß die Provinzialen damals ganz gewöhnlich Geld und wilde Thiere zu den Spielen der Freunde ihrer Statthalter hergeben mußten. Der Bruder Ciceros erwarb sich ein Verdienst dadurch, daß er während seiner Verwaltung der Provinz Usien (63—65) seine Untergebenen von dieser Last befreite. Doch mußten die Bewohner der Provinzen auch in der Folge noch für den Transport und den Unterhalt der Thiere unterwegs sorgen und erst unter Honorius wurde der Ausenthalt der Jüge in jeder Stadt auf das Maximum von einer Woche festgesett.

Wie viele Leute mußte nicht ber Stadtprafett Symmadyus um Gefälligkeiten angeben, um nur fich und seiner Familie Ehre machen zu können! Eble Roffe ließ er burch Bekannte in Spanien auffaufen, ftarte Sunbe verschrieb er aus Edvettlanb. Baren aus Dalmatien, Gazellen aus Ufrita, Rrotobile aus Megypten. Der Landtransport machte febr große Mefdwerben, indem die Thiere unter Bebedung in ihren eifernen oder holgernen Räfigen langfam die Provingen burchzogen, noch mehr aber ber Seetweg. Endlich mußten wieber von Rom aus Leute abgeschickt werben, um die Thiere in Empfang zu nehmen, bie Bollämter machten Schwierigkeiten wegen bes ju bezahlenben Bafengolles, bon bem bie Senatoren frei ju fein behaupteten, und schlieflich ging auch noch nach ber Reise Manches ju Co hatte Symmachus von einem fpanischen Freunde vier Biergespanne jum Geschent erhalten. Uon biefen erreichten aber nur 11 Pferbe Stalien, und auch hiervon frepirte noch ein Theil. Gin anderesmal ging eine Labung Baren, mit ber ihn ein gefälliger Freund überraschen wollte, im Sturm unter. Natürlich fam aber die Rechnung hinterbrein, und Summachus mußte fich jur Bablung bequemen. Buweilen die erwarteten Bestien, bon Sturmen gurudgeba

Rom an, was 3. B. Maximus, bem Freunde bes jungeren Plinius, mit afrikanischen Panthern und Baren paffirte. Uebrigens war ju Symmachus Beit bie Beschaffung icon bequemer, weil fich länast die Spekulation auf den Sandel mit wilben Thieren geworfen hatte. Die in den Brovingen ger= ftreuten Negotianten, befonders aus dem Ritterstande, vermittel= ten, wie ber oben ermähnte Patisfus, mit eigenem Bortheil ben Anfauf und Transport, und Symmachus spricht sogar von besonderen Bärenhändlern, die, weil fie ",bem Gewinne dienten". gur Bezahlung ber Gingangesteuern vervflichtet maren. auch mit Löwen, Leoparden und Banthern Sandel getrieben wurde, erhellt aus ber Lifte gollbarer Baaren bei bem unter Karafalla lebenden Juriften Marcianus. Jedenfalls hielten biese Spekulanten auch ihre Menagerien (vivaria) in ber Saupt= stadt, sowie es Thiergarten für Safen, Sirsche, Rebe und Wilbschweine jum Einzelverfauf gab. Go fagt, auch Dio über bie durch die Jagdmanie Karafallas verurfachte Berschwendung: "Alles Geld verwendete er auf Soldaten, wilde Thiere und Pferbe. Denn er erlegte eine Unzahl wilder und gahmer Thiere, die er jum größten Theil uns mit Gewalt abnahm, juweilen aber auch faufte." Die Kaiser besagen natürlich auch ihre eigenen Borrathegwinger, aus benen, wie die Briefe bes Symmachus bezeugen, verfauft und verschenkt wurde

Kaligula fütterte einft nach Sueton "bie zum Thierfampf bereit gehaltenen Thiere" wegen Fleischtheuerung mit Bersbrechern. Unter Gallienus befanden sich 10 Clephanten in der faiserlichen Menagerie, unter Gordian 32 Elephanten, 10 Elenthiere, 10 Tiger, 60 zahme Löwen, 30 zahme Leosparden, 10 Fränen, 1 Mhinoceros, 1 hippopotamos, 10 Gieraffen, 20 wilde Esel, 40 wilde Pferde. Aurelian verschenkte die bei seinem großartigen Triumphe über den Orient mit aufgeführten 20 Elephanten und 200 zahmen Löwen und Panther an Privatleute, "um", wie Bopiskus sagt, "den Fiskus nicht durch die Fütterungskosten zu belasten." Freilich begreift man

nicht, was die glücklichen Empfänger mit ben Bestien anfangen follten; allein ichon in ben erften Zeiten bes Raiferreiches ge= borten gebändigte und abgerichtete wilde Thiere ju ben Lieb= habereien ber Bornehmen und ben äußeren Zeichen bes Reich= thumes. So lieft man bei Juvenal: "Der unglückliche Numitor hat nichts, was er bem Freunde schenken konnte; boch für die Freundin besitzt er genug, auch fehlt es ihm nicht an Geld, um einen gahmen Löwen zu faufen, ber mit vielem Fleische gefüttert werben muß; natürlich erfordert bie Bestie geringeren Rosten= aufwand, und weit mehr faßt ber Magen eines Dichters." Mit Bezug auf biese Sitte fagt auch Plutarch in seiner Schrift über ben Born: "Wir erziehen und gahmen wilde Thiere, inbem wir junge Wölfe und Löwen auf ben Armen herumtragen; Kinder aber, Freunde und Vertraute jagen wir im Zorne fort!" und Seneka in seinem Werkchen über bieselbe Leibenschaft: "Blide hin auf die Elephanten, welche ihren Naden unter bas Joch beugen, auf bie Stiere, welche von tangenden Knaben und Mädchen ungestraft ihre Rücken betreten laffen, auf die zwischen Bedern und Rleibern unschädlich herumschlüpfenden Schlangen, auf die Baren und Löwen, welche in ben Saufern ruhig ihre Röpfe betaften laffen, und auf die ihrem Berrn schmeichelnden wilden Thiere." Unter Domitian ward ein zahmer Löwe im Amphitheater plötlich wieder wilb.

Elagabal endlich hatte viele zahme und unschäblich gemachte Löwen, Bären und Parbel, ließ dieselben sich oft plöglich unter die Gäste zu Tische lagern oder gar mit Berauschten in ein Gemach die Nacht hindurch einschließen, und schirrte Tiger, Löwen und Hirsche vor seinen Wagen, was freilich schon seit dem Triumvir Antonius, der mit der Ballettänzerin Kytheris auf einem mit Löwen bespannten Wagen in Nom eingesahren war, kein allzugroßes Aussehen erregen konnte. Die für das Amphitheater verwahrten Bestien brachen übrigens nicht selten aus. Der Sohn des Kaisers Makrinus, Diadumenianus, wurde als kleines Kind in der Wiege von einem entsprungenen, wilden

Baren verschont, ber feine Barterin gerriffen hatte. plastische Künstler Basiteles, ein Reitgenosse bes Bompejus, modellirte eben in einem Thierzwinger einen Löwen nach ber-Natur, als aus einem anderen Räfig ein Banther ausbrachund sein Leben in Gefahr brachte. Horaz vergleicht bie Scheu por einem lästigen Dichtergenie mit ber Flucht vor einem Baren, "ber bas Gitter feines Rafigs ju brechen vermochte". Das römische Recht bestimmte, daß, wenn ein wildes Thier feiner Saft entfloh und Schaben anrichtete, ber Berr nicht geftraft werben konnte, weil er nicht mehr ber Besitzer ware, bagegen gehörte auch bas Thier jedem, ber es erlegte. Ueber= baubt war die Jagd frei; boch hatten die Eigenthümer ber Grundstücke bas Recht, bas Betreten berfelben ben Sagern und Bogelstellern zu verbieten. In ber späteren Raiserzeit, wo bie Löwen anfingen feltener zu werben, wurde bie Löwenjagd zu einem kaiserlichen Borrecht und sogar die Tödtung der Löwen untersagt. Sonorius milberte bieses barte Ragbaeset im Sabre 409 babin, daß er wol die Tödtung der Löwen, aber nicht ihre Jagd und ihren Berkauf erlaubte, und Juftinian hob es ganz auf.

Die Kämpfe mit wilden Thieren wurden anfangs im Cirkus zwischen den Pferdezwingern und der am Beginne der
Spina stehenden ersten Spitsfäule gegeben. Da aber die Bauart des Cirkus weder zum Schauen günstig war, noch den Zuschauern genug Sicherheit gewährte, so dachte man gerade dieserBorstellung wegen zunächst an die Errichtungs des aus zweianeinander gesetzen Theatern entstandenen Amphitheaters. Zuweilen wurden auch besondere Gebäude zu diesem Zwecke ausgeführt, und Habrian veranstaltete in Athen eine Thierheise im
Stadium. Manchmal fanden diese Produktionen auch als Intermezzo dei den eircensischen Spielen statt, und Klaudius ließnach je fünf Rennen eine Benatio eintreten. Gewöhnlich aber
waren die Thierkämpse mit Gladiatorengesechten verbunden, unddann psseaten sie denselben am frühen Morgen voranzugehen.

Ovid nimmt fich irgendwo jum Bergleich ben Sirsch, "ber, bem Tode geweiht, in der Arena am Morgen eine Beute ber hunde ift", und bitter flagt Senefa über die Erbarmungelofiakeit ber Zeitgenoffen. "In der Frühe werden Menschen ben Baren und Löwen, Mittags ihren Zuschauern vorgeworfen." Wahrschein= lich hieß auch beshalb bie faiferliche Sauptübungsschule für Thierkampfer : "Morgenschule" (ludus matutinus). Die Benationen selbst trugen bald mehr ben Charafter von Jagben, bald von Rämpfen unter ben Thieren felbst, balb von Erekutionen, bald von Thierzähmungsfünften. Das bloge Erlegen ber Thiere wird wol historisch ben anderen Produktionen vorangegangen Die Jäger, insbesondere die Kaifer, welche dieser Liebhaberei fröhnten, blieben fpater entweber auf ficheren Stanb= punkten oder stiegen in die Arena hinab. Bei ber in Puteoli von Nero veranstalteten Bete ichof ber armenische Ronig Tiribates von feinem Site aus zwei Stiere mit einem Pfeile nieder. Rommodus liek, wie Dio und Herodian berichten, durch zwei fich im Centrum schneibenbe Galerien die Arena in vier Berschläge theilen, und erlegte von oben berab bie gefährlichen Thiere burch Lanzen und Pfeile. Unter anderem töbtete er einen Panther in bem Augenblide, wo berfelbe einen Thier= fämpfer gepadt hatte, und fcnitt vermittelft fichelformig am Ende gefrümmter Geschoffe Straugen im vollen Laufe die Röpfe Dann begab er fich aber auch in ben Sandplan binab und erlegte Hirsche und Gazellen, indem er neben ihnen berlief und sie jagte, ober auch laufend vorauseilte und sie mit einem töbtlichen Schlage nieberftrecte. Reißende Thiere ließ er nur von Negen umgeben gegen sich ankommen. In bes Probus Spielen wurden nach Bopiskus 100 Löwen von ben Eingängen ber Arena aus niedergeschoffen, und viele Menschen kamen ba= bei burch Pfeilschuffe um, bie ju fruh von ber kaiferlichen Er= laubnif, das Wild als gute Beute ju betrachten, Gebrauch machen wollten. Daß bei ber Bete auch hunde gebraucht wur= ben, erhellt aus vielen Anzeichen. Gin Spigramm Martials ift

hed getral. Sarbian digten. र्गाङ हिंगुल ton god

erlitten!" Als es unter Raligula einst an solchen Berurtheilten fehlte, befahl biefer Leute, bie gerabe an ben Schranken ber Arena ftanden, aufzugreifen und ben Thieren vorzuwerfen, ihnen aber zuvor bie Zungen auszuschneiben, bamit fie nicht schreien und ihn verwünschen könnten! Zuweilen wurden auch Soldaten gegen die Bestien kommandirt, und der Raiser Klaudius ließ eine Schwabron von ber Garbe ju Pferbe unter ihren Offizieren gegen afrikanische Banther kämpfen. Es scheint jeboch auch unter ben zum Amphitheater Kondemnirten einen Unterschied gegeben zu haben. Die schweren Verbrecher wurben nämlich schlecht bewaffnet ober völlig waffenlos ben Thieren entgegengestellt, bie leichteren in die Thierjagerschule gestect und theils ju tüchtigen Sagern, theils ju Thierbandigern berangebildet. Nach ben vorhandenen Abbildungen focht man oft mit helm, Schild und Panger bewaffnet; zuweilen bringen auch die Rämpfer, wie die spanischen Thierfechter, in der rechten hand bas Schwert, in ber linken einen farbigen Mantel borhaltend, und ben linken Arm und bas linke Bein mit Binden umwidelt, gegen Baren, Banther und Löwen vor, welche ftets Sals= und Bauchaurte tragen, an beren Vereinigungsbunkte im Naden fich ber Ring jum Anschließen befindet. Die Thierjäger waren stets noch etwas verachteter als bie Glabiatoren. Wenigstens läßt Betron ben Lumpenhändler Echion bei Tri= malchios Gastmahl sagen: "Was hat uns jener zu Gute gethan? Gladiatoren, feinen Grofden werth, hat er uns gegeben, gang abgelebte, bie umgefallen wären, wenn man fie angeblafen hätte. Da habe ich schon beffere Thierkampfer gesehen." Doch waren auch die Virtuosen in diesem Fache wohl im Stande, bas Bublikum für sich zu begeistern, und Martial bat in nicht weniger als brei Epigrammen einen gewiffen Karpophoros befungen, ber in einer Bete einen Baren, einen Löwen und einen Panther erlegte, und ein anderesmal zwei Stiere, eine Bazelle, einen Ur und einen fliebenden löwen abthat. Daß endlich bie fiegreichen bestiarii - fo biegen bie Thierkampfer - auch

Belohnungen erhielten, lehrt eine andere Anekote, welche Trebellius Bollio von Gallienus erzählt. "Als er einen riefigen Stier in die Arena gesendet hatte, und ein Jäger aufgetreten war, um benselben zu erlegen, aber ihn in zehn Gängen nicht bezwungen hatte, schickte er dem Kämpfer einen Kranz, und ließ der Menge, die darüber murrte, daß ein so ungeschickter Mensch bekränzt werden sollte, durch den Herold sagen: "So oft einen Stier nicht zu treffen, ist auch schwer!"

Die gröberen Berbrecher wurden nicht blos wehrlos, juweilen auch gebunden ben Bestien vorgeworfen, sondern mußten auch oft burch ihre theatralisch aufgeputten Erekutionen an historisch oder mythischetragische Vorfälle erinnern, wozu freilich von Seiten bes Bublikums bie Nerven von Kannibalen gehört hätten, wenn nicht auch hier die liebe Gewohnheit von Jugend auf Erzieherin gewesen wäre! Denn Blutarch fagt: "Einige unterscheiben sich gar nicht von den Kindern, welche, wenn sie bie Berbrecher oft in goldburchwirkten und purpurnen Gemanbern und befränzt tangen sehen, bieselben als Selige anstaunen und bewundern, bis jene gestachelt und gepeitscht werden und Feuer aus ihren bunten und prächtigen Kleibern hervorbricht." Deshalb meint auch Martial, daß eine andere oft vorkommende Exekution, bei ber ein Delinquent, ben Mucius Scavola vorftellend, die Sand über dem Rohlenbeden verbrennen ließ, feinen Beweis für Muth und Standhaftigkeit abgebe, ba jener in diefem Falle nur zwischen bem Rohlenbecken und bem feuerfangen= ben Gewande die Wahl gehabt habe! Großen Aufwand an Dekoration und Maschinerie erforderte die Inszenirung bes "Orpheus". Sier fehlten nach Martial weder bie mandernden Felsen, noch der fich bewegende Bald; zahllose Thiere der Bild= niß umgaben ben Sänger, und viele Bögel schwebten über fei= nem Saupte; endlich gerfleischte ihn aber ein grimmiger Bar! Ja, nach Martial wurden Berbrecher zur Kurzweil in der Arena gekreuzigt und bann von Bären stückweise zerfleischt!

Weniger schauderhaft waren da doch noch die Kämpfe ber

wilden Thiere unter sich, wozu gewöhnlich auch Abrichtung berfelben porberging, und wobei man es an tomischen Szenen nicht fehlen ließ. Go ichmierte man bem Baren im Canbe biden Bogelleim, auf welchem er dann im Alieben kleben blieb. Ober man band ben Baren und Stier jufammen und freute fich ihres Kampfes, bis über beide ber Jager tam und fie er-Merkwürdiger Beise besiten wir hierzu noch Bilb und Beschreibung. Jenes befindet sich am Grabmal bes Scaurus ju Pompeji und stellt einen Baren oder Panther bor, ber gegen einen mit zwei Burffpießen bewaffneten Sager anspringt, aber mit einem langen Strick an einen Stier gebunden ift und bon biefem, amar auch burch bie Lange eines Bestiariers ange= fpornten, aber boch langfamer trabenben Gefährten im Sprung gehemmt wird. In Bezug auf folde Szenen ichreibt nun aber Seneta: "Wir pflegen bei ben morgendlichen Schauspielen ber Arena ju lachen über ben Rampf zwischen bein Baren und bem Stier, die unter fich jusammengebunden find. Benn einer ben andern genug gezaust bat, wartet ihrer ber Jäger." Selbst Damhirsche lernten mit ben Geweihen gegen einander zu ren= nen; am meiften Beifall aber fanden bie gegahmten lowen Domitians, welche Safen fingen und wieder laufen ließen: freilich vergriff sich einer berfelben einst an ein Baar Sand ftreuenden Rnaben, auf die er nicht breffirt war! Bei ben Spielen bes Raifers Rarinus gab es einen "Mauerläufer", ber fich burch feine Runft vor einem ihn verfolgenden Baren rettete. Man brauchte auch später allerhand bewegliche Maschinen, um theils die Leute ju ichuten, theils die Thiere ju täuschen, wie schnell sich brebende Raber, an benen schwebend bie Bestiarier ben Thieren zurollten, und eben so schnell wieder ihrem Rachen entführt murden: Robrförbe, in die sie sich rasch verfrochen, und Springstode, vermittelft welcher fie fich über bie anrennen= ben Bestien hinwegschwangen.

Die Thierhetzen als Volksbelustigungen theilten das Schicf- fal der Gladiatorengefechte nicht; Honorius ließ fie fortbestehen

und noch Justinian traf Bestimmungen über sie, die damals zu den großartigen konsularischen Spielen gehörten; doch scheint es, als ob häusiger als früher für Geld gedungene Thiersechter austraten. Für alle Zeiten aber hat Giltigkeit, was Sicero über des Pompejus großartige Spiele an M. Marius schreibt: "Welches Vergnügen kann es einem gebildeten Manne gewähren, wenn entweder ein schwacher Mensch von einer riesig starken Bestie zerrissen wird, oder ein herrliches Thier der Jagdspieß durchbohrt!"

UNIV. OF MICHIGAN.

Leipzig. Drud von A. Th. Engelharbt.



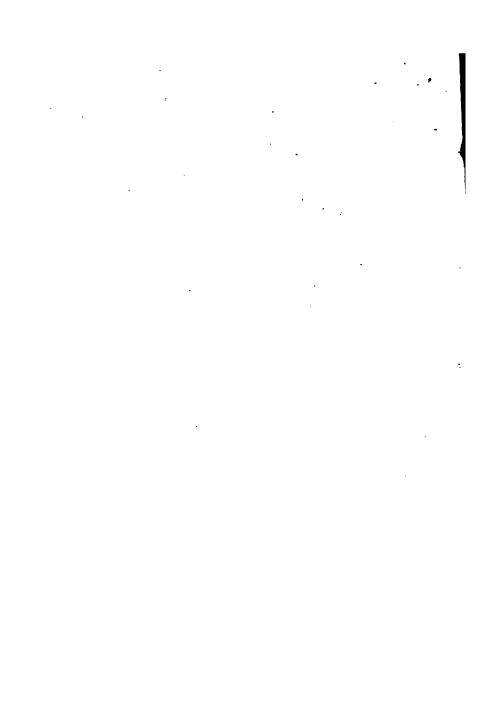



G811 DE 71 Kulturbilder aus Hel . 0595 Hellas und Rom v. 3

